

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







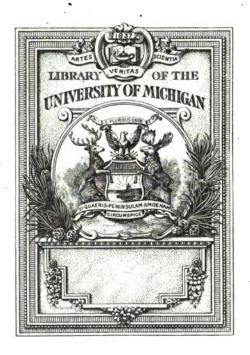



ОД 126

# Jahres-Bericht

über

35206

die Fortschritte

der

# physischen Wissenschaften;

von

## Jacob Berzelius.

Ringereicht an die schwedische Akademie der Wissenschaften den 31. März 1840.

Im Deutschen herausgegeben

v o n

F. Wähler.

Zwanzigster Jahrgang.

Tübingen, Verlag der Laupp'schen Buchhandlung. 1841.

-

# Inhalt.

## Physik.

|              | S                                                        | eite                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Schall.      | Harmonische Tone der Saiten                              | 1                          |
|              | Schwingungen der Gase in Röhren                          | 2                          |
| •            | Combinationstöne                                         | 2                          |
| Licht.       | Mathematische Entwickelung der Theorie desselben         | 3                          |
|              | Die conische Refraction                                  | `4                         |
|              | Verlust einer halben Wellenlänge durch Reflexion         | 2<br>2<br>3<br>4<br>5<br>7 |
|              | Linien im Spectrum                                       | 7                          |
|              | Neues Verfahren den Refractionsindex bei Flüssigkei-     |                            |
|              | ten zu bestimmen                                         | 7                          |
|              | Polarisation                                             | 8                          |
|              | Rotationsvermögen des Quarzes                            | 10                         |
|              | Anwendung des polarisirten Lichtes bei mikroscopi-       |                            |
|              | schen Untersuchungen                                     | 11                         |
|              | Depolarisation des Lichtes durch lebende Thiere          | 16                         |
|              | Irradiation                                              | 17                         |
|              | Wheatstone's Stereoscop.                                 | 25                         |
|              | Richtungslinien beim Sehen                               | 29                         |
| •            | Untersuchungen über das Sehen                            | 30                         |
|              | Photographie                                             | 31                         |
|              | Chemische Eigenschaften des Lichtes                      | 43                         |
| Wärme.       | Gemeinschaftliche Theorie für die Fortpflanzung der      |                            |
|              | Wärme und des Lichts                                     | 59                         |
|              | Intensität von reflectirten Licht und Warme              | 60                         |
|              | Durchgang der strahlenden Warme                          | 61                         |
|              | Wärmeleitungsvermögen der Metalle                        | 64                         |
|              | Ursache der gebundenen Wärme                             | 67                         |
|              | Phänomen beim Gefrieren des Wassers                      | 67                         |
| lektricität. | Contact - Theorie                                        | 68                         |
| •            | Die Becquerelsche Kette                                  | 73                         |
| •            | Regelmässigkeit in den chemischen Wirkungen der<br>Säule | 79                         |
|              |                                                          |                            |

|                |                                                      | eite |
|----------------|------------------------------------------------------|------|
|                | Verhältniss zwischen dem Leitungsvermögen und der    |      |
|                | Zersetzung von Flüssigkeiten                         | 86 - |
|                | Chemische Kraft des elektr. Stroms                   | 88   |
| •              | Zersetzung und Rückbildung des Wassers               | 89   |
|                | Das chemische und magnetische Galvanometer           | 90   |
| •              | Der sogenannte Übergangswiderstand                   | 94   |
|                | Veränderung der elektromotorischen Eigenschaften des | •    |
| •              | Zinks                                                | 96   |
| *              | Elektr. Eigenthümlichkeit des salpetersauren Silbers | 98   |
|                | Einfluss elektr. Entladungen auf den Leiter          | 101  |
|                | Unwirksamkeit der Säuren auf amalgamirtes Zink       | 103  |
|                | Hydroelectr. Combinationen                           | 104  |
|                | Bestimmung oer Tension eines Stroms                  | 109. |
|                | Vermögen der Elektricität, Wärme zu erregen          | 110  |
| •              | Ungleiche Erhitzung der Elektroden                   | 111  |
|                | Graduirung des Galvanometers                         | 112  |
|                | Phänomen beim Schliessen einer grossen Säule         | 112  |
|                | Gesetze für Elektromagnete                           | 113  |
| •              | Inductionsphänomen beim Entladen einer Batterie      | 115  |
|                | Einfluss von Eisendrahtbündeln auf das Inductions-   |      |
|                | phänomen                                             | 123  |
|                | Eigenschaften der magneto-elektrischen Ströme .      | 125  |
|                | Elektrische Telegraphie                              | 133  |
|                | Galvanoplastik                                       | 141  |
|                | Elektr. Zerzetzung des Wassers zu Drummond's Licht   | 142  |
| •              | Anwendung der Elektr. zum Felsen-Sprengen            | 143  |
|                | Merkwürdige Eigenthümlichkeit der elektr. Tension    | 143  |
| •              | Neue Art Elektrisirmaschine                          | 144  |
| •              | Magnetische Relationen der Metalle                   | 145  |
|                | Versuche mit dem Gymnotus elektricus                 | 146  |
| Allgemeine ge- | Höhe der Atmosphäre                                  | 147  |
| mischte physi- | Höhenmessung mit dem Barometer                       | 149  |
| kalische Ver-  | Compensirtes Barometer                               | 150  |
| hältnisse.     | Bestimmung der Meerestiefe durch Echo                | 151  |
| ,              |                                                      |      |
|                | Unorganische Chemie.                                 |      |
| Allgemeine     | Krystallisatiouskraft                                | 1    |
| ohemische      | Dimorphie                                            | 3    |
| Verhältnisse.  | Isomorphic                                           | 4    |
| r ermanmisse.  | Isomerie                                             | 7    |
|                | Allgemeine chemisch-theoretische Ansichten           | 13   |
|                | Specif. Gewicht von Verbindungen a priori berechnet  |      |
|                | Wärme in bestimmten Verhältnissen                    | 33   |
|                | Elektrische Äquivalente                              | 34   |
|                | Elektrische Ströme, entstanden durch chemische Ver-  |      |
|                | einigung                                             | 35   |
| <b>,</b> ,     | Berechnung des Resultats von eudiometrischen Ver-    |      |
|                | suchen                                               | 36   |
|                | BULMUM .                                             |      |

| -              | I .                                                                |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |             |
| •              | v                                                                  |             |
|                |                                                                    | 2-14-       |
| •              | Atomgewichte                                                       | Seite<br>36 |
|                | Chemische Verwandtschaft                                           | 38          |
| Metalloide.    | Ausströmen des Wasserstoffgases, verglichen mit dem                |             |
|                | von anderen Gasen                                                  | 42          |
|                | Färbung der Wasserstoffgasflammen                                  | 43          |
| •              | Wasser                                                             | 43          |
|                | Grösste Dichtigkeit des Wassers und der Lösungen in                |             |
|                | Wasser                                                             | 51          |
|                | Schwefel                                                           | 52          |
| •              | Ausdehnung desselben im geschmolzenen Zustande                     | 52          |
|                | Gefällter Schwefel                                                 | 52<br>53    |
|                | Schwefelregen Bildung der Schwefelsäure auf Kosten von Sauerstoff- | JJ          |
|                | salzen                                                             | 54          |
|                | Schwefelsaures Stickoxyd                                           | 55          |
|                | Phosphor. Wasserfreie Phosphorsäure                                | 56          |
|                | Phosphorwasserstoff und seine Verbindung mit Jod-                  |             |
|                | wasserstoffsäure                                                   | 59          |
| • •            | Phosphoroxyd                                                       | 61          |
|                | Leichte Bereitung der verdünnten Chlorsäure und Über-              |             |
|                | chlorsäure                                                         | 61          |
|                | Unterchlorige Säure                                                | 62          |
|                | Schwefelsaures Schwefelsuperchlorid                                | 64          |
| ,              | Jod. Jodsäure                                                      | 65          |
|                | Schwefelsaures Schwefeljodid                                       | 65<br>66    |
|                | Kohle. Reduction derselben aus kohlensauren Salzen                 | 66<br>67    |
|                | Cyansäure und Knallsäure<br>Cyanwasserstoffsäure                   | 68          |
|                | Jodcyan                                                            | 68          |
|                | Cyan. Zersetzung                                                   | 69          |
|                | Chloride des Kohlenstoffs                                          | 69          |
|                | Producte von der Verbrennung der Kohle im Hohofen                  | 72          |
|                | Verbrenung der Kohle in Wassergas                                  | 76          |
|                | Verbrennungsproducte von verkohlten Steinkohlen                    | 77          |
|                | Geschmolzene Kieselsäure                                           | 77          |
| Metalle im     | Werden Metalle in niedriger Temperatur stärker ma-                 |             |
| Allgemeinen.   | 0                                                                  | 79          |
|                | Darstellungsmethode von Verbindungen von 1 Atom                    |             |
| lektropositive | Metall und 1 Atom Kohlenstoff                                      | 80          |
| Metalle.       | Schwefelnatrium<br>Künstlicher Rubin                               | 81<br>82    |
|                | Zirkonerde                                                         | 83          |
| • •            | Zink. Ungleiche Wirkung von Säuren darauf, nach                    |             |
|                | der Ungleichheit der Form und der Gefässe                          | 83          |
|                | Zinkoxysülfür                                                      | 84          |
|                | Eisen. Suboxyd desselben                                           | 84          |
|                | Kobalt- und Nickel-Amalgam                                         | 84          |
|                | Bereitung des Zinnoxyduls                                          | 85          |
|                | Silberoxydul                                                       | 85          |
|                | Platinirung                                                        | 87          |

.

|                 | •                                                                           |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 | \ \ \                                                                       |            |
| <i>-</i>        | VI                                                                          |            |
| •               | •                                                                           | Seite      |
|                 | Kohlenstoff - Platin                                                        | 88         |
| Elektronegative | Arseniksäure und schweslige Säure                                           | 89         |
| Metalle.        | Antimon                                                                     | 89         |
| •               | Antimonoxyd                                                                 | 91         |
|                 | Kermes minerale                                                             | 92         |
|                 | Titan. Ausscheidung desselben in metallischer Forn<br>aus Schlacken         | ı<br>96    |
|                 | Titanoxydul in blauen Hohofenschlacken                                      | 97         |
|                 | Tantalyerbindungen                                                          | 98         |
|                 | Chromsäure                                                                  | 101        |
| Salze.          | Im Allgemeinen                                                              | 102        |
|                 | Werden Haloidsalze durch Wasser in salzsaure Oxyd                           | -          |
|                 | salze zersetzt?                                                             | 108        |
| ` .             | Unterchlorigsaure Salze                                                     | 109        |
| Y               | Neue Klasse von Salzen                                                      | 110        |
| Salze von Al-   | Verbindungen von Ammoniak mit Jodüren                                       | 113<br>118 |
| kalien und      | Salze von Kalium. Cyankalium<br>Schwefelcyankalium und Selencyankalium      | 119        |
| Erden.          | Cyaneisenkalium mit Jod und mit Quecksilberoxyd                             | 119        |
|                 | Schwefelsaures Kali und dessen Verhalten zu Säure                           |            |
|                 | Salpeterbildung                                                             | 123        |
|                 | Bildung des chlorsauren Kali's                                              | 123        |
| •               | Bereitung von kohlensaurem Kali aus schwefelsauren                          |            |
|                 | Kali                                                                        | 124        |
|                 | Weinsaures Kali mit Borsäure                                                | 125        |
|                 | Zweifach antimonsaures Kali<br>Kalium - Sulfantimonit                       | 125<br>127 |
|                 | Salze von Natrium. Natrium - Sulfantimonit                                  | 128        |
|                 | Natron - Bicarbonat                                                         | 129        |
| •               | Salze von Lithium. Schwefelsaures Lithion                                   | 132        |
|                 | Salze von Ammoniak. Haloidsalze davon                                       | 133        |
| •               | Cyanammonium                                                                | 136        |
|                 | Ammonium-Sulfhydrat und freie chwefelammoniu                                | m 137      |
|                 | Ammoniak - Sulfarsenit                                                      | 137        |
|                 | Ammoniak - Sulfophosphit                                                    | -137       |
|                 | Wasserfreies schwefelsaures Ammoniak<br>Kohlensaures Ammoniak               | 138<br>141 |
|                 | Salze von Calcium. Calcium - Sulfhydrat                                     | 150        |
| Salze von       | ~·· · · ·                                                                   | 151        |
| Metallen.       |                                                                             | 151        |
|                 | Cyanüre verbunden mit Oxyden                                                | 153        |
| ٧.              | Eisenchlorid                                                                | 153        |
| -               | Arseniksaures Eisenoxyd                                                     | 155        |
|                 | Rssigsaures Risenoxyd                                                       | 158<br>160 |
|                 | Weinsaures Kali - Eisenoxyd                                                 | 160        |
| •               | Zinnchlorür mit Salzsäure und schwesliger Säure<br>Wasserfreies Zinnchlorür | · 161      |
| •               | Bleiweiss                                                                   | 161        |
| •               | Basisches essigsaures Bleioxyd                                              | 164        |
|                 | Basisches salpetersaures Wismuthoxvd, arsenikhalti                          | r 165      |

|                   | `                                                                        |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   |                                                                          | Seite |
|                   | Doppelchlorur von Quecksilber und Schwefel                               | 165   |
|                   | Doppelchlorur von Quecksilber und Zinn                                   | 166   |
|                   | Quecksilbercyanid                                                        | 167   |
|                   | Basisches Quecksilbercyanid                                              | 168   |
|                   | Schwefelsaures Quecksilberoxyd                                           | 168   |
| `                 | Doppelsalze von salpetersaurem Quecksilber mit Jodüren                   |       |
|                   | Jodsilber                                                                | 170   |
|                   | Salpetersaures Silberoxyd                                                | 171   |
|                   | Chlorantimon                                                             | 172   |
|                   | Weihsaures Antimonoxyd                                                   | 173   |
| Chemische         | Löthrohrproben .                                                         | 179   |
| Analyse.          | Bestimmung des Kohlensäure- und Schweselwasser-                          | 404   |
|                   | stoff-Gehalts in Mineralwassern                                          | 181   |
|                   | Bestimmung des Fluorgehalts in Mineralien                                | 182   |
| -                 | Schwefel aufzulösen                                                      | 182   |
| •                 | Scheidung der Kalkerde und Talkerde                                      | 182   |
|                   | Bestimmung des Gehalts an Eisenoxyd und Eisenoxy-                        | 400   |
| •                 | dul in phosphorsauren Eisensalzen                                        | 183   |
|                   | Chlorkalkprüfung                                                         | 186   |
|                   | Bestimmung des Kohlenstoffgehalts in Eisen                               | 187   |
| •                 | Auffindung des Arseniks im Gusseisen                                     | 187   |
| •                 | Auffindung des Arseniks im Zinn                                          | 188   |
|                   | Bestimmung des Oxydationsgrades des Mangans in manganhaltigen Mineralien | 189   |
|                   |                                                                          | 190   |
| •                 | Neue Cupellirungsmethode für Gold                                        | 190   |
|                   | Fällungsmittel für Gold                                                  | 190   |
|                   | Marsh'sche Arsenikprobe Orfila's Arsenikprobe                            | 198   |
| •                 | Malle's Arsenikprobe                                                     | 203   |
| •                 | Scheidung von Titan und Tantal                                           | 203   |
| •                 | Scheidung von litan und lantat                                           | 200   |
|                   | Mineralogie.                                                             |       |
|                   |                                                                          | 205   |
|                   | Krystalllehre<br>Elektrisches Leitungsvermögen der Mineralien            | 206   |
|                   | Specifisches Gewicht der Mineralien                                      | 207   |
|                   |                                                                          | 208   |
| Neue              | Künstlich hervorgebrachte Mineralien Tschewkinit                         | 209   |
| Mineralien.       | Uranotantal -                                                            | 210   |
| THE SHEET WESTERN | Perowskit                                                                | 210   |
|                   | Pyrrhit                                                                  | 211   |
|                   | Hydrargillit                                                             | 211   |
|                   | Barsowit                                                                 | 212   |
|                   | Selenigsaures Bleioxyd                                                   | 213   |
| -                 | Leucophan                                                                | 214   |
| -                 | Eremit                                                                   | 214   |
|                   | Kobellit                                                                 | 215   |
|                   | Geokronit                                                                | 215   |
|                   | Hydrophit                                                                | 216   |
|                   |                                                                          |       |

## VIII

•

.

| •                     |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| •                     | Pikronhyll                             |
|                       | Pikrophyll Havdenit und Resumentit     |
| Bekannt               | Haydenit und Beaumontit                |
| gewesene              | Magnetkies Bunthunferen                |
| Mineralien.           | Buntkupfererz                          |
| a) Nicht              | Selenhaltiges Schwefelantimonblei      |
| oxydirte.             | Schilfglaserz                          |
| oayan te.             | Selenquecksilber                       |
|                       | Selenkupferblei                        |
| ) Oxydirte            | Arsenik - Kobalt                       |
| Iineralien.           | Kalksilicat von Edelforss              |
| sucrusen.             | NICCISCIA (III)                        |
|                       | Miloschin                              |
|                       | Porcellanthon                          |
|                       | Pfeistenthon                           |
|                       | Kuboit ist Analcim                     |
|                       | Comptonit ist Thomsonit                |
|                       | Zcolithartiges Mineral von Stolpen     |
|                       | Danburit                               |
|                       | Mesol                                  |
|                       | Valencianit und Mikroklin              |
|                       | Avanturin - Feldspath                  |
| `                     | Eläolith                               |
|                       | Andalusit und Chiastolith              |
|                       | Petalit und Spodumen                   |
|                       | Epidot                                 |
|                       | Colophonit                             |
|                       | Ägirin                                 |
|                       | Chlorit'                               |
|                       | Amphodelith                            |
|                       | Brauner Chlorit von Sala               |
|                       | Gismondin,                             |
|                       |                                        |
|                       | Cymophan<br>Plaibaltinan Amaganit      |
| •                     | Bleihaltiger Arragonit                 |
|                       | Aurichaleit                            |
|                       | Humboldtit                             |
| . ,                   | Datholit und Botryolith                |
| ,                     | Warwickit                              |
| `                     | Pyrochlor                              |
|                       | Monazit                                |
|                       | Vanadinhaltiges Mineral                |
|                       | Grün-Bleierz                           |
|                       | Phosphorsanres Eisen                   |
| ,                     | Phosphorsaures Eisen-Mangan von Zwisel |
|                       | Phosphorsaures Eisenoxyd, Delvauxine   |
|                       | Knistersalz /                          |
|                       | Basisches Fluorcerium                  |
|                       | Topas                                  |
| er alkörpe <b>r</b> ' | Steinkohlen                            |
| anischen              | Anthracit und Braunkohle               |
| en run a s            | Ritumen                                |
|                       |                                        |

| •                               | Bergtheer                                          | Seite      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|                                 | Erdharze                                           | 251        |
|                                 | Uzokerit                                           | 253        |
|                                 | Dysodil                                            | 254        |
|                                 | Meteorpapier                                       | 255        |
| •                               | Meteorstein, der Eisenchlorur enthält              | 255        |
|                                 | , and an entirely                                  | 255        |
|                                 | Pflanzenchemie.                                    |            |
| ,                               | Constitution der organischen Zusammensetzung. Idee | <b>.</b>   |
|                                 | von Persoz                                         | 257        |
|                                 | Ideen von Löwig                                    | 259        |
|                                 | Ideen von Dumas                                    | 260        |
|                                 | Keimen                                             | 282        |
|                                 | Excretion der Pflanzen in der Erde                 | 000        |
|                                 | Ist der Gehals der in den Pflanzen befindlichen un |            |
|                                 | variirend?                                         | e          |
|                                 | Werth verschiedener Holzsorten und deren Kohle al  | 283        |
|                                 | Dremmaterial                                       | 283        |
| De                              | Färhung organischer Stoffe durch Jod               | 284        |
| Pflanzensäuren.                 | Citronensäure                                      | 284        |
|                                 | Benzoësäure                                        | 286        |
|                                 | Benzoësalpetersäure                                | 287        |
|                                 | Kohlenbenzoësäure                                  | 291        |
|                                 | Benzilsäure                                        | 294        |
|                                 | Zuckersäure<br>Gerbsäure                           | 297        |
|                                 | ,                                                  | 298        |
|                                 | Catechusäure                                       | 299        |
|                                 | Pyrocatechusäure<br>Chelidonsäure                  | 301        |
|                                 | Veratrumsäure                                      | 301        |
| • '                             | Fumarsaure                                         | <b>304</b> |
|                                 | Zimmetsäure                                        | 306        |
|                                 | Spiraeasäure                                       | 306        |
|                                 | Maulbeerholzsäure                                  | 309        |
|                                 | Anemonsäure                                        | 316        |
| <b>V</b> eget <b>a</b> bilische | Jodverbindungen derselben                          | 317        |
| Salzbasen.                      | Morphin                                            | 319        |
| 2000000000                      | Narkotin                                           | 321        |
|                                 | Chinin                                             | 321        |
|                                 | Solanin                                            | 321        |
| ,                               | Thein                                              | 324        |
|                                 | Belladonnin                                        | 324.       |
|                                 | Cicutin                                            | 325        |
|                                 | Chaerophyllin                                      | 325<br>326 |
|                                 | Chelerythrin und Chelidonin                        | 326<br>326 |
|                                 | Glaucin                                            | 320<br>331 |
|                                 | Glaucopicrin                                       | 335        |
|                                 |                                                    | 500        |

| •               |                                                 |               |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|
|                 |                                                 |               |
|                 |                                                 |               |
| •               | <b>X</b>                                        |               |
| •               | <b>,</b>                                        | Seite         |
| Indifferente    | Verbindungen derselben mit Basen                | 336           |
| Pflanzenstoffe. | Zucker mit Borax                                | 338           |
|                 | Zucker mit Salzsäure                            | 338           |
| •               | Zucker mit Kälberlab                            | 340           |
|                 | Traubenzucker                                   | 341           |
|                 | Traubenzucker mit braunem Bleioxyd              | 341           |
|                 | Amyloid                                         | 342           |
|                 | Pflanzenschleim aus weissen Rüben               | 343           |
|                 | Pectin                                          | 344           |
| •               | Schleimige Substanz der Fueineen                | 344           |
|                 | Fette Oele. Wachs                               | 345           |
| Flüchtige       | Terpenthinöl                                    | 346           |
| Oele.           | Bergamottöl                                     | 348           |
| ,               | Bergapten                                       | 350           |
|                 | Citronenöl                                      | 351           |
|                 | Pomeranzenő <b>l</b>                            | 353           |
|                 | Bergamottöl                                     | 353           |
|                 | Copaivaöl                                       | 353           |
|                 | Cubebenöl                                       | 353           |
|                 | Wachholderbeerenöl                              | <b>354</b>    |
|                 | Pfefferöl                                       | <b>354</b>    |
|                 | Petersilienöl                                   | 355           |
|                 | Spiraeaöl                                       | 355           |
|                 | Zimmetöl und Cassiaöl                           | 35 <b>5</b> ~ |
| . 🔨             | Stearoptene von Oleum macis und Oleum majoranae | 370           |
|                 | Stearopten aus Pfeffermünzöl                    | <b>372</b>    |
|                 | Oleum phellandrii aquatici                      | 376           |
|                 | Senföl                                          | 377           |
| ,               | Krystalle aus Spiritus cochleariae              | 379           |
|                 | Campheröl                                       | 379           |
|                 | Campher                                         | 381           |
|                 | Tonka - Stearopten                              | 381           |
| •               | Anemonin                                        | 382           |
|                 | Helen                                           | 382           |
| Harze.          | Terpenthinarten                                 | 386           |
|                 | Harz von Pinus maritima                         | 386           |
| · . `           | Pimarsäure                                      | 386           |
|                 | Pyromarsäure                                    | 387           |
|                 | Pymaron                                         | 388           |
|                 | Azomarsäure                                     | 388           |
|                 | Kopal                                           | . 389         |
|                 | Azomarsäure                                     | 388           |
|                 | Harze der Benzoë                                | 390           |
|                 | Elemi                                           | 394           |
| _               | Natürliche Balsame                              | 396           |
| -               | Cinnamein                                       | 397           |
|                 | Peruvin                                         | 400           |
|                 | Metacinnamein                                   | 404           |
|                 | Tolubalsam                                      | 405           |
|                 | Styrax liquidus                                 | 406           |

j

|                | •                                                 | Seile       |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------|
|                | Styrol                                            | 406         |
|                | Styroloxyd                                        | 406         |
|                | Nitrostyrol                                       | 407         |
|                | Styracin                                          | 407         |
|                | Styracon                                          | 408         |
| Farbstoffe.    | Chelidoxanthin                                    | 409         |
|                | Gefärbte Blumenblätter in Aether und Terpenthinöl | 411         |
| •              | Rother Farbstoff in Peganum harmala               | 411         |
|                | Rhein                                             | 412         |
|                | Lackmus                                           | 415         |
| •              | Indigo                                            | 416         |
| Eigenthümliche | Amygdalin -                                       | 426         |
| Stoffe aus     | Emulsin                                           | 429         |
| verschiedenen  | Metamorphosen des Salicins und Phloridzins        | 431         |
| Pflanzen.      | Rufin                                             | 431         |
| •              | Olivin                                            | 432         |
|                | Rutilia                                           | 433         |
| •              | Rufinschwefelsäure                                | 433         |
|                | Smilacin                                          | 438         |
|                | Cubebin                                           | 439         |
| •              | Lactucin und Lactucarium                          | 440         |
|                | Stramonin                                         | 443         |
|                | Kämpherid                                         | 444         |
| •              | Peucedanin                                        | 446         |
|                | Taraxacin                                         | 446         |
|                | Kinon                                             | 447         |
|                | Pflanzenextracte                                  | 448         |
|                | Rivulia                                           | 449         |
|                | Carageen                                          | 451         |
| Producte der   | Torf                                              | 451         |
| freiwilligen   | Bernstein                                         | 451         |
| Zerstörung von | Steinkohlen                                       | 451         |
| Vegetabilien   | ·                                                 |             |
| in der Erde.   |                                                   |             |
| Gährung und    | Ansichten von der Gährung und ihrer wirkenden Un  | r-          |
| ihre Producte. | sache                                             | 452         |
|                | Alkohol. Rectification desselben                  | 457         |
|                | Producte der Metamorphose des Alkohols. a) M      | it          |
|                | Schwefelsäure                                     | 457         |
|                | b) Mit Salpetersäure                              | 460         |
|                | e) Mit Ueberchlorsäure                            | <b>46</b> 0 |
|                | Aethionschwefelsäure                              | 461         |
|                | d) Bei der Zersetzung auf glühendem Platinschwam  | m. 467      |
|                | Aether- und Aethyloxyd - Verbindungen. Theorie fi |             |
|                | die Bildung des Aethers                           | 467         |
| ž.             | Salpetrigsaures Aethyloxyd                        | 469         |
|                | Essigsaures Aethyloxyd                            | 470         |
|                | Zimmetsaures Aethyloxyd                           | 471         |
|                | Hippursaures Aethyloxyd                           | 472         |
|                | Einwirkung von Chlor auf Aetherarten. Malagut     | ı's         |

|               | 5                                                                                  | Seite        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| •             | Versuche                                                                           | 473          |
|               | Acetylacisulfid                                                                    | 479          |
|               | Methyloxydverbindungen mit Chlor                                                   | 490          |
|               | Methylal                                                                           | 491          |
|               | Regnault's Versuche über das Verhalten der Aether-                                 |              |
|               | arten zu Chlor                                                                     | 493          |
|               | Paraelaylchlorür                                                                   | 493          |
| •             | Para - Acetylsuperchlorid                                                          | 496          |
|               | Paraformylsuperchlorur                                                             | 498          |
|               | Kohlensuperchlorür                                                                 | 499          |
|               | Paraelaylchlorid                                                                   | 500          |
| 1             | Schwefeläthyl                                                                      | 501          |
|               | Mercaptan                                                                          | 502          |
|               | Schwefelmethyl                                                                     | 502          |
|               | Methyloxydgas mit Chlor                                                            | 504          |
| •             | Ether methylique perchloruré                                                       | 506          |
|               | Sehwefeläthyl und Schwefelmethyl mit Chlor                                         | 507          |
|               | Chloral                                                                            | 508          |
|               | Weinöl                                                                             | 508          |
|               | Zweifach - Schwefeläthyl                                                           | 511          |
|               | Zweifach - Schwefelelayl                                                           | 512          |
|               | Schwefelaylschwefelsäure                                                           | 513          |
|               | Schwefeläthylschwefelsäure                                                         | 515          |
|               | Fuselöl der Kartoffeln                                                             | 516          |
|               | Amilschwefelsäure                                                                  | 517          |
|               | Amilén                                                                             | 519<br>519   |
|               | Amiljodur uud Amilbromür                                                           | 521          |
| Producte der  | Aceton                                                                             | 521          |
| trocknen      | Aceton mit Platinchlorid                                                           | 521          |
| Destillation. | Bereitung des Acetons                                                              | $521 \\ 522$ |
|               | Oenyloxyd - Platinchlorür<br>Producte der Metamorphose dieses Salzes. Kohlenplatin | 522          |
| ,             | On aland Distinguish                                                               | 524          |
|               | Oenyloxyd - Platinoxydul<br>Oenyloxyd - Platinchlorür mit Ammoniak                 | 525          |
|               |                                                                                    | 526          |
|               | Kakodyl<br>Trockne Destillation des Benzoëharzes                                   | 539          |
|               | Destillation der Xanthate                                                          | 541          |
|               | Ulminsäure                                                                         | 541          |
|               | Analysen von Pflanzen oder ihren Theilen                                           | 542          |
| , -           | Anatysen our I femiliar out and a control                                          |              |
| -,            |                                                                                    |              |
| ,             | Thierchemie.                                                                       | ,            |
| •             | Wird durch die thierischen Lebensprocesse Stickstoff                               |              |
|               | aus der Luft absorbirt?                                                            | 544          |
| ,             | Analysen von proteïnhaltigen Körpern                                               | 549          |
|               | Zusammensetzung des Bluts                                                          | 550          |
|               | Wirkung verschiedener Reagentien auf Blut                                          | 556          |
|               | Rlut der Regenwürmer                                                               | 557          |
|               | Quantität der Kohlensäure in der ausgeathmeten Luft                                | <b>558</b>   |
|               | £                                                                                  |              |

#### IIIX

|             |                                                     | Seite      |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|
|             | Bine Ursache der Thierwärme                         | 559        |
|             | Hirnfett                                            | 560        |
|             | Pepsin                                              | 560        |
|             | Leberthran                                          | 570        |
|             | Harn                                                | 571        |
|             | Harn eines Säuglings                                | 574        |
| •           | Harn von Raubthieren                                | 574        |
|             | Harn vom Elephanten                                 | 574        |
|             | Harn nach dem Genuss von Sauerampher                | 575        |
|             | Kiesteine                                           | 575        |
|             | Schwarzer Harn                                      | 576        |
|             | Harnsäure. Verbindung derselben mit Wasser          | 576        |
| ,           | Harnsaures Natron, Bestandtheil eines Harnsteins    | 577        |
|             | In Knochen verwandelte Muskeln                      | 577        |
|             | Knochen                                             | 578        |
| •           | Milch                                               | 579        |
| Krankheits- | Concretion im Peritoneum                            | 583        |
| Producte.   | Eiter                                               | 584        |
|             | Insecten. Melolontha vulgaris                       | 584        |
|             | Phalaena Bombyx pini                                | 585        |
|             | Eier von Papilio cartaegi                           | 585        |
|             | Aufbewahrung von Leichen                            | 586        |
|             | Geologie.                                           | ,          |
|             | Kann aus astronomischen Berechnungen geschlossen    | 1          |
| •           | werden, ob die innere Masse der Erde geschmolzen    |            |
| -           | oder erstarrt ist?                                  | 587        |
|             | Elektrische Ströme zwischen Gängen                  | <b>589</b> |
|             | Steinkohlen, Bildung derselben                      | 590.       |
|             | Gase aus Schlamm-Vulkanen                           | 591        |
|             | Sonderbares Verhältniss in Kreidelagern             | 591        |
|             | Natur der Kreide                                    | <b>593</b> |
|             | Spuren von antidiluvianischen Regentropfen          | 594        |
|             | Ursache der Erdbeben                                | 595        |
|             | Meer- u. Seewasser. Temperatur des Meerwassers      |            |
|             | bei Spitzbergen                                     | 596        |
|             | Wasser im schwarzen, axow'schen u. caspischen Meere | 596        |
|             | Wasser salziger Landseen                            | 597        |

598

599

600

601 601

603

Wasser salziger Landscen

Gebirgsarten, Miaskit

Chloritschiefer

Basalt Brandschiefer

Artesische Brunnen in Aegypten

Glimmerschiefer von Iviken in Dalarna

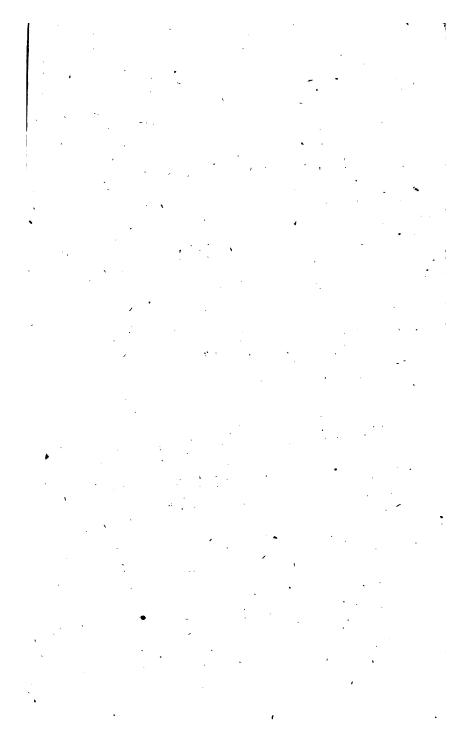

## Physik. (Von Fabian Wrede.)

Töne der

Durch eine nähere Prüsung der allgemeinen Der Schall. mathematischen Formeln, welche die Bewegung Harmonische einer schwingenden Saite ausdrücken und in welchen bekanntlich das Grundverhältniss der Saite als ganz willkührliche Function eingeht, ist Duhamel ') zu einer neuen Erklärung der sogenannten harmonischen Tone geleitet worden. Er hat nämlich gezeigt, dass wenn eine Saite in der Art schwingt, dass sie gleichzeitig zwei oder mehrere verschiedene Töne hören lässt, ihre verschiedenen Theile in derselben Zeit eine ungleiche Anzahl Schwingungen vollenden, und dass diese Anzahl stets übereinstimmend ist mit der Schwingungszahl der verschiedenen gleichzeitig entstandenen Tone, dergestalt dass letztere wirklich ihren Ursprung von den Schwingungen verschiedener Theile der Saite ableiten. Wenn z. B. eine Saite in der Art angeschlagen wird, dass sie gleichzeitig den Grundton und dessen Octave gieht, so bilden sämmtliche Puncte der Saite, die sich innerhalb eines gewissen Abstandes von der Mitte befinden allemal eine Schwingung, während die beiden

') L'Institut 1839. p. 237.

nach den Enden hin liegenden Theile zwei Schwingungen machen. Der Grundton entsteht folglich durch den mittelsten Theil der Saite, die Octave aber durch die beiden äusseren Stücke.

Schwingungen der Gase in Röhren.

Duhamel\*) hat auch die Gesetze für die Vibrationen der Gase in verschieden gesormten Röhren näher zu erörtern gesucht. Unter den Resultaten dieser Arbeit begnügen wir uns hier anzuführen, dass der Schall in cylindrischen und konischen Röhren von unbegränzter Länge, die mit einem Gase angefüllt sind, sich durchaus mit derselben Geschwindigkeit fortpflanzt; wie in einem ganz unbegränzten Raume desselben Gases. Obschon Dulong dieses Verhalten als wahrscheinlich angesehen, hatte er doch selbst gegen die Richtigkeit desselben einige Zweifel erhoben, weil Poisson angegeben hatte, dass der Schall in einer festen Stange sich nicht mit derselben Geschwindigkeit fortpflanze, als in einer in jedem Sinne unbegränzten Masse desselben Stoffs.

Combinationstöne.

Ohm \*\*) hat verschiedene Bemerkungen mitgetheilt, betreffend die Bildung der sogenannten Combinationstöne. Er zeigt unter andern, dass der
von Hällström sogenannte erste Combinationston, oder derjenige, dessen Schwingungszahl dem
Unterschiede der Schwingungszahlen der beiden
ursprünglichen Töne entspricht, nicht unbedingt
aus je zweien beliebigen Tönen entstehen muss,
sondern dass sein Auftreten die Erfüllung gewisser Bedingungen als nothwendig erfordert. Das
Ausbleiben derselben erklärt gewisse bisher als

<sup>\*)</sup> Comptes Rendus 1839. 1 Sem. p. 542.

<sup>&</sup>quot;) Pogg. Annal. XLVII, p. 463.

Anomalien betrachtete Umstände bei Hällströms So z. B. beweist er, dass Combinationstöne nicht entstehen können, wenn die Schwingungszahlen der beiden ursprünglichen Töne ein Verhältniss bilden, welches grösser ist als 3: 1; dass ferner der Combinationston um so undentlicher oder unbestimmter wird, je mehr die beiden Schwingungszahlen sich diesem Gränzverhältnisse nähern, und dass er um so schwächer wird, je näher dieselben bei einander liegen. In Betreff des übrigen Details verweisen wir auf die Abhandlung selbst.

Die mathematische Entwicklung der Gesetze des Lichtes, gegründet auf die Undulationstheorie Entwicklung hat im verflossenen Jahr manchen interessanten der Theorie und lehrreichen Beitrag erhalten. Cauchy, dessen frühere Arbeiten unsere Kenntnisse in diesem Gebiete in so hohem Grade erweiterten, hat die physikalisch - mathematische Theorie des Lichtes mit mehreren neuen Abhandlungen bereichert, welche sämmtlich dasjenige Gepräge einer tiefen und scharfsinnigen Forschung tragen, das die früheren auszeichnet. Der nähere Inhalt derselben ist im wesentlichen: Eine fortgesetzte Entwicklung der allgemeinen Gesetze für die Reflexion und Refraction des Lichtes \*); Bestimmung der Lichtmenge, die unter verschiedenen Einfallswinkeln von der Oberfläche undarchsichtiger Körper, insbesondere der Metalle, reflectirt wird \*\*), so wie der Polarisation in diesem letzteren Falle \*\*\*);

desselben.

<sup>&#</sup>x27;) Comptes rendus 1 Sem. p. 39. 114. 146. 189. 229 u. 272.

<sup>&</sup>quot;) A. a. O. p. 553.

<sup>&</sup>quot;") A. a. O. p. 658...

Die Lichtwellen, welche durch ein System von Molekülen fortgepflanzt werden '), nebst der Reflexion und Refraction an der Gränzfläche zwischen zweien.solchen Systemen '\*) u. s. w. Ausführliche Berichte über derartige Arbeiten würden die Gränzen dieses Jahresberichtes überschreiten, wesshalb man sich auf eine Hinweisung auf die Abhandlungen beschränken musste. Dasselbe musste geschehen hinsichtlich verschiedener anderer Aufsätze, welche die mathematische Theorie des Lichtes betreffen, nämlich von Tovey '\*') über die elliptische Polarisation; von Baden Powell \*\*\*\*) über die Dispersion des Lichtes; von Lubbock †) über die doppelte Refraction und von Tovey +†) über die Absorption des Lichtes.

Die konische Refraction.

Poggendorff ++++) hat ein höchst einfaches Verfahren angegeben, für die experimentelle Bestätigung des merkwürdigen Phänomens, das Hamilton früher unter dem Namen der konischen Refraction, als ein Resultat seiner theoretischen Untersuchungen bekannt machte, und welches darin besteht, dass Licht, wenn es convergirend auf einen Arragonit fällt, in solcher Weise, dass es, nach der Brechung, in dem Krystall längs einer seiner optischen Axen fortgeht, sich nach dem Austritt zu einem Kegel ausbreitet, und, umgekehrt, wenn es unter gleicher Bedingung

<sup>\*)</sup> A. a. O. p. 582.

<sup>&</sup>quot;) A. a. O. p. 985 u. 2tes Sem. p. 1 u. 59.

<sup>&</sup>quot;) Phil. Magazine XIV, p. 169. 321.

<sup>&</sup>quot;") A. a. O. XIV, p. 261.

<sup>+)</sup> A. a. O. XV, p. 351.

<sup>++)</sup> A. a. O. XV, p. 450.

<sup>+++)</sup> Pogg. Ann. XLVIII, p. 461.

als cylindrisches Bündel einfällt, sich in dem Krystall zu einem Kegel erweitert und nach dem Austritt wieder einen Cylinder bildet. Um den ersten Fall dieses Phänomens darzustellen, wird ein möglichst homogener Arragonitkrystall so abgeschliffen, dass seine Endflächen winkelrecht gegen die Mittelaxe werden. Die eine dieser Endflächen belegt man mit einem durch einen feinen Nadelstich durchbohrten Blättchen Zinnfolie, bringt hinter dem andern Ende, in zweckmässigem Abstande, eine Lupe an, und richtet nun diesen Apparat gegen den hellen Himmel oder gegen eine dicht davor gehaltene Lampenflamme. Man sieht dann im Allgemeinen zwei Bilder von dem kleinen Loch, wenn man aber das Auge ein wenig herum. führt, wird man leicht den Punct treffen, wo diese beiden Bilder sich zu einem hellen Ringe vereinigen, der ein kohlschwarzes Scheibchen einschliesst. Ein besonderer Umstand dabei ist, dass jedes Bild in der Mitte einen schwarzen Punct zeigt, der in dem Lichtring zu einer feinen, schwarzen, kreisförmigen Linie Anlass giebt.

Die Versuche zur Erklärung des Farbenphä- Verlust von nomens in den sogenannten Newton'schen durch einer halben Wellenlänge Reflexion hervorgebrachten Farbenringen, insbe-durch Reflesondere die complementaren Fasben in diesen Ringen, während der Reflexion und des Durchgangs der Strahlen, haben bekanntlich zu der Annahme geführt, dass die Reflexion an der Hinterfläche eines die Luft an Dichtigkeit übertreffenden Mittels, von der Reflexion an der Vorderfläche, dadurch abweiche, dass das Licht in dem ersteren Falle um eine halbe Wellenlänge verzögert werde; eine Annahme, welche Fresnel

auch auf theoretischem Wege zu erklären suchte. Babinet\*) hat nun ein Experiment angegeben, wodurch die Richtigkeit dieser Annahme auf eine Art bewiesen wird, die ganz unabhängig ist von jeder Hypothese über die Farbenphänomene bei dunnen Blättchen. Er lässt Lichtstrahlen, die durch eine schmale Öffnung eingelassen und durch ein Prisma, dessen brechender Winkel wenig von 1800 abweicht, in zwei interferirende Bündel zerlegt worden sind, auf eine dicke Glasplatte mit parallelen Flächen fallen. Die Hinterfläche dieser Platte war zur Hälfte mit Spiegelfolie belegt, so dass man die Reflexion an dieser Hintersläche in den drei folgenden Fällen bewirken konnte: 1) Die zwei interferirenden Bündel werden beide an dem nicht belegten Theil der Hinterfläche reflectirt; 2) das eine Bündel wird an dem belegten, das andere an dem nicht belegten Theil reflectirt. 3) beide Bündel werden an der belegten Fläche reflectirt. Das Resultat dieses Versuchs ist, dass im ersten und dritten Fall, wo die Reflexionen von gleicher Natur sind, d. h. von dem stärker brechenden auf das schwächer brechende, oder von dem schwächer brechenden auf das stärker brechende Mittel geschehen, die mittlere Interferenzfranse weiss ist, und die interferirenden Strahlen im Einklang stehen, da sie gleiche Wege durchlaufen haben; wogegen in dem zweiten Fall, da die beiden Reflexionen von entgegengesetzter Natur sind, die mittlere Franse schwarz, der Verlust einer halben Wellenlänge also sichtbar ist.

<sup>)</sup> Pogg. Ann. XLVIII. p. 332.

Wendet man eine prismatische Glasplatte an, benetzt deren Hinterfläche, statt sie mit Folie zu belegen, bloss mit einer Flüssigkeit, die brechend genug ist, um die totale Reflexion zu verhindern, und lässt nun die Strahlen, welche die totale Reflexion an der unbelegten Fläche erlitten haben, interferiren mit denen, die an der benässten partiell reflectirt worden sind, so kann man die Wirkungen beider Reflexionen vergleichen. Man findet dadurch, dass der total reflectirte Strahl einem Strable gleich zu achten ist, der einen kürzeren Weg durchlaufen hat, als der partiell reflectirte Strahl. Die Mitte der Interferenzfransen verrückt sich nämlich nach der Seite der partiell reflectirten Strahlen.

Dujardin') hat einen Apparat angegeben, Linien im der bestimmt ist, die schwarzen Linien im Spectrum ohne Beihülfe des Fernrohrs sichtbar zu machen. Er besteht aus einem Rohr von etwa 20 Centimeter Länge, das am einen Ende mit einer Platte geschlossen ist, worin sich ein Schlitz von ungefähr 1/2 Millimeter Breite befindet. Rohr wird gegen das Tageslicht gerichtet, in der Weise, dass die durch die Öffnung einsallenden Strahlen das Auge treffen, nachdem sie durch ein am andern Ende des Rohrs angebrachtes Systemvon Prismen stark abgelenkt worden sind.

Babin et \*\*) hat einen Apparat beschrieben, Neues Verfah. den er construirte, um den Refractionsindex ren den Reder Flüssigkeiten leicht und schnell zu bestim-bei Flüssigkei-Der Apparat besteht aus einer couvexen

<sup>&#</sup>x27;) Pogg. Ann. XLVIII. p. 334.

<sup>&</sup>quot;) L'Institut, p. 218.

Linse und einer ebnen Glasplatte, welche so mit einander verbunden sind, dass die zu untersuchende Flüssigkeit zwischen beiden eingeschlossen werden kann. Eine einfache Formel giebt dann den Refractionsindex nach vorhergegangner Abmessung der Brennweite des Systems.

Polarisation.

Im vorhergehenden Jahresberichte Scite 68 wurde angeführt, dass Forbes zu seinen Versuchen über die Wärme-Polarisation dünne Glimmerscheiben anwende, welche durch heftiges Erhitzen so zerspalten worden seien, dass sie eine Schicht von aufeinander liegenden äusserst dünnen Blättchen bildeten. In diesem Zustande reflectiren die Glimmerscheiben stark das Licht und ihre Oberfläche scheint vollen Metallglanz zu be-Forbes\*) hat nun den Einfluss einer solchen Glimmerscheibe auf das Licht untersucht. welches von seiner Oberfläche reflectirt wird und hat dabei gefunden: 1) dass dieses reflectirte Licht eine grosse Intensität besitzt und in der Einfallsebene nur eine geringe Polarisation erlitten hat: 2) dass die Reflexion derjenigen von Metallflächen darin gleicht, dass wenn polarisirtes Licht von dieser Glimmerscheibe reflectirt wird, während die Reflexionsebene gegen die ursprüngliche Polarisationsebene geneigt ist, das Licht eine elliptische Polarisation erfährt. Lloyd \*\*) legt diesem Experiment eine grosse Wichtigkeit bei, nicht nur weil es ein einfaches Mittel gewährt, die elliptische und Cirkular-Polarisation des Lichtes zu erhalten, sondern hauptsächlich weil es alle dic-

<sup>\*)</sup> L'Institut, p. 366.

<sup>\*\*)</sup> A. a. O. p. 367.

sen interessanten Theil der physikalischen Optik betreffende Untersuchungen wesentlich unterstützt. Lloyd's Erklärung von diesem Phänomen geben wir mit seinen eignen Worten wieder.

"Wenn das Licht elliptisch oder kreisförmig polarisirt werden soll, so muss man bekanntlich dahin zu wirken suchen, dass beide Strahlen in verschiedenen Phasen zusammentreffen, oder, um die gewöhnliche Redeform zu gebrauchen, dass der eine um die Hälfte oder um einen propor-Theil einer Wellenlänge beschleunigt werde, während der andere in derselben oder in einer anderen Weise verzögert wird. Im vorliegenden Falle nun ist dieser Bedingung, in einem weit grösseren Verhältnisse, als nach den anderen Verfahrungsarten, für diejenigen Strahlen Genüge geleistet, welche nach der Reflexion an der ersten Oberfläche dieser dünnen Glimmerblättchen mit solchen Strahlen zusammentreffen, die das oberste Blättchen durchdrungen haben und von den unter liegenden reflectirt wurden. Es ist augenscheinlich, dass auf diese Art die nothwendige Bedingung der Beschleunigung oder der Verzögerung der Strahlen erfüllt wird, und die ausserordentliche Menge überaus feiner Blättchen, lie nach der Methode des Herrn Forbes in der Climmerscheibe gebildet worden, übersteigt bei veitem alles was man durch Anwendung von wechanischen Hülfsmitteln irgend zu erzielen hoffen könnte."

"Es giebt noch einen andern Gesichtspunct unter welchem nach meiner Ansicht., Forbes Untersuchungen die glücklichsten Folgen haben müssen; ich meine die Frage über die innere Struk-

tur der Mctalle. Joung, mit seinem gewöhnlichen Schaffsinn hat, in Folge der wohlbekannten Thatsache, dass dünne Goldblättchen das grüne Licht durchlassen, längst vermuthet, dass die Oberflächen aller Metallplatten aus äusserst feinen Blättchen bestehen, welche durchdringlich sind für das Licht, und dass ihr Polarisationsvermögen gerade von dieser eigenthümlichen Struktur abhängt. Fresnel hat diese Idee verfolgt und die Art nach welcher unter dieser Voraussetzung die Polarisation statt finden muss, mathematisch entwickelt. Die gegenwärtigen Untersuchungen rechtfertigen nicht nur diese Ansicht, die man bisher nur als eine Hypothese betrachtete; sondern sie zeigen auch, wie man, unter gewissen Bedingungen, die elliptische und Circular - Polarisation durch ein ähnliches Verfahren, wie die gewöhngeradlinigte Polarisation, erhalten kann.

Rotationsvermögen des \_ Quarzès.

Gaudins gelungener Versuch, Quarz vollkommen zu schmelzen, dessen im anderen Berichte
erwähnt worden ist, hat Biot') Veranlassung
gegeben, sich mit Erörterung der Frage zu beschäftigen, ob die Eigenschaft des Quarzes, die
Polarisationsebene zu drehen, dessen Partikeln augehört, oder nur eine Folge ist von der Art der
Anordnung derselben durch die Krystallisation
Da alle Körper, in denen man bis jetzt Rotationvermögen entdeckt hat, und bei welchen man sich
die Gewissheit verschaffen konnte, dass es mokkulär ist, wenigstens einen Bestandtheil organischen Ursprungs enthalten, so hält es Biot nicht

<sup>\*)</sup> Comptes rendus 1 Sem. p. 683.

für wahrscheinlich, dass diese Eigenschaft zum Wesen der Kieselerde · Partikeln gehöre, weil diese dann eine Ausnahme von allen andern unorganischen Körpern bilden würden. Durch Schmelzen erhaltne Blättchen eines Quarzes, in welchem vorher das Rotationsvermögen wirklich betrachtet wurde, hatten nach dem Schmelzen jede Spur von dieser Eigenschaft eingebüsst. Indessen konnte es sein, dass eine ursprünglich den Partikeln innewohnende Fähigkeit, durch den Schmelzprocess selbst, verändert oder sogar gänzlich aufgehoben werde; Biot glaubte daher versuchen zu müssen, den Zusammenhang zwischen den Quarzpartikeln auch auf eine andere Weise zu lösen, und dann die Einwirkung zu untersuchen, welche sie auf die Lage der Polarisationsebene ausüben. Kieselerde, zu dem Ende in Kali gelöst, zeigte aber nicht die geringste Spur von Rotationsvermögen. Biot zicht eine weitere Stütze für seine Ansicht, dass das Rotationsvermögen des Quarzes entspringe aus der Anordnung der Partikeln in den Krystallen, aus dem Umstande, dass verschiedene Mineralien, in welchen Kieselerde im nicht krystallisirten Zustande vorkommt, wie im Resinit und Opal, keine Verrückung der Polarisationsehene bewirken. Den entscheidensten Beweis dafür glaubt er jedoch zu inden, in dem, der Richtung nach entgegengesetzten, aber hinsichtlich der Stärke ganz gleichen Rotationsvermögen verschiedener Quarzkrystalle, so wie in dem von Herschel entdeckten Zusammenhange zwischen der Richtung, in welcher die Polarisationsebene rotirt, und der äusseren Form. des Krystalls,

Bei der Versammlung der Skandinavischen Na-des polarisirten Lichtes bei mikroscop. Untersuchungen.

turforscher zu Gothenburg, 1839, zeigte Boeck 1) eine höchst interessante Anwendung des polarisirten Lichtes bei mikroscopischen Untersuchungen. Um einen deutlichen Begriff von der grossen Wichtigkeit zu geben, welche diese Anwendung bei anatomischen und physiologischen Forschun-'gen haben muss, mag ein Auszug aus dem was Boeck hierüber anführte, hier eine Stelle finden. Wenn man auf die gewöhnliche Weise mit Beihülfe des Mikroscops organische Gegenstände untersucht, so lassen sich die verschiedenen Theile derselben nur dadurch unterscheiden, dass sie ungleiche Farbe und Durchsichtigkeit und ungleiches Lichtbrechungsvermögen besitzen. Wenn diese Eigenschaften fehlen, so scheint der Gegenstand in seiner Zusammensetzung homogen zu sein. Durch ältere Versuche, ursprünglich von Brewster herrührend, weiss man, dass mehrere organische Stoffe die Eigenschaft besitzen, das polarisirte Licht auf dieselbe Art zu depolarisiren, wie diess von den doppeltbrechenden Krystallen geschieht. Diese Eigenschaft findet sich bei mehreren Arten der Hornsubstanz; bei der Knochen-Knorpel- und Zahnsubstanz; den Fasern der Zellgewebe, Muskeln und Sehnen; mehreren Arten von Pflanzenfasern u.s.w. Befindet sich also in einer organischen Substanz, deren Struktur man untersuchen will, eine solche mit Depolarisationsvermögen begabte Masse, 'so kann man dieselbe, so lange ihre Dünne nicht unter einer gewissen Gränze liegt, leicht entdecken, wenn man mit.

<sup>\*)</sup> Förhandlingar vid Skand. Naturf. möte i Götheborg, p. 107.

dem Mikroscop einen Lichtpolarisationsapparat ver-Man kann zu diesem Zwecke zwei Turmalinplatten gebrauchen, wovon die eine unter den Objectträger des Mikroscops, die andere über das Okulare, in der Weise gelegt wird, dass die Axen beider Krystallplatten einander in einem rechten Winkel durchkreuzen. Wenn die Turmalinplatten eine der Stärke des einfallenden Lichtes angemessene Dicke haben, so erscheint das Sehfeld des Mikroscops dunkel. Bringt man aun auf den Objectträger, also zwischen die Turmalinplatten ein Stück Haar, einige Holz- oder Muskelfasern, so findet man, dass, wenn die Längenrichtung des Haars oder der Fasern, mit einer der Axen der Turmalinplatten zusammenfällt, das Sehseld dunkel bleibt; schneidet aber die Längenrichtung die Axen der Turmaline unter einem Winkel, insbesondere unter 45°, so erscheint der Gegenstand leuchtend auf einem dunklen Grunde. Finden sich in dem betrachteten Gegenstande mehrere über einander liegende und einander durchkreuzende Fasern, so wird ein Theil davon sichtbar und ein anderer unsichtbar, je nach ihrer Lage zu den Axen der Turmalinplatten. Wenn man nun die Platte, worauf der Gegenstand liegt, oder auch die beiden Turmalinplatten umdreht, so kann leicht eine gewisse Richtung desselben ausandig gemacht werden, die abhängig von seiner materiellen Zusammensetzung, das Phänomen der Depolarisation bedingt. Diese Richtung, welche bei Krystallen deren optische Axe bezeichnet, oder welche bei einigen die Mittellinie zwischen zweien Axen bildet, kann, da sie bei organischen Stoffen mit der Längenrichtung der deutlich ausgebildeten

Fasern zusammenfällt, Faserrichtung genannt werden. Im Allgemeinen ist es leicht auf die hier beschriebene Weise, unmittelbar durch das Depolarisationsphänomen die Faserrichtung in einem Gegenstande zu bestimmen, sobald die Längenerstreckung der Faserbundel mit der hier sogenannten Faserrichtung (nämlich mit der optischen Axe) übereinstimmt; aber es sind Fälle denkbar wo das Gegentheil statt findet. Eine grosse Menge sehr kurzer Fasern können z. B. so neben einander geordnet sein, dass sie ein Band bilden, in welchem die Faserrichtung winkelrecht gegen die Längenerstreckung ist. Wenn das Depolarisationsphänomen nicht von der äusseren Form, sondern nur von der Molekularzusammensetzung einer Substanz abhängig ist, so gewährt dasselbe auch eine Möglichkeit, in gewissen organischen Substanzen eine, wenn man sie so nennen will, vollkommene Zusammenverwachsung von Fasern zu einer grössern Fläche zu entdecken, in welcher also die Fasern, ohne mechanisch gesondert werden zu können, gleichwohl das Licht ganz so wie eigentliche Fasern depolarisiren. In einem solchen Falle kann man zwar mit voller Sieherheit ermittlen, dass die Faserrichtung nothwendig mit einer von zweien einander rechtwinklich durchkreuzenden Linien parallel sein muss; aber mit welcher, lässt sich nicht unmittelbar angeben. Um dessen ungeachtet die Faserrichtung mit Sicherheit aussindig zu machen, muss man einen Umweg ein-Platten von doppeltbrechenden Substanzen können bekanntlich im polarisirten Lichte mit verschiedenen, oft lebhaften Farben erschei-Nimmt man z. B. eine Platte von leicht

spaltbarem Gypse, von ungefähr 1/2 Millimeter Dicke, so zeigt sie sich, in einer gewissen Richtung zwischen die Turmalinplatten gelegt, mit weissem Lichte, oder eigentlich mit der Farbe, die den angewendeten Turmalinen eigenthümlich Dasselbe gilt auch für eine Platte von 3/100 Millimeter Dicke. Alle Scheiben, deren Dicke zwischen diesen beiden Gränzen liegt, zeigen sich stets mit einer oder der andern Farbennüance, und es ist gleichgültig, ob die einer gewissen Farbe entsprechende Dicke, durch eine einfache Platte, oder durch mehrere auf einander liegende dünne gebildet wird, insofern nur alle optischen Axen parallel bleiben. Hat man daher eine Krystallplatte, die z. B., das Licht mit citronengelber oder orangegelber. Farbe depolarisirt, und legt man auf dieselbe einen kleinen Bündel Sehnenfasern, der so dünn ist, dass er an und für sich selbst das Licht mit weisser Farbe depolarisirt, so erscheint dieses Faserbündel roth gefärbt, in sofern nämlich seine optische Axe oder seine Faserrichtung mit der Axe der Krystallscheibe gleichlaufend ist. Die organische Substanz wirkt hier wie eine Vermehrung in der Dicke der Platte. Legt man dagegen die Faserbündel so, dass seine Faserrichtung winkelrecht mit der Axe der Krystallplatte wird, so entsteht eine Farbe, die einer Verminderung in der Dicke der letzteren entspricht; d. h. grün oder blau. Legt man auf die gelbgefärbte Platte ein V förmig gebognes Faserbündel, so zeigt sich der eine Theil desselben roth, und der andere grün; und, gleichgültig ob man nun die Längenrichtung des Faserbündels erkennt oder nicht, kann man jetzt mit der grössten Leichtig-

keit die Faserrichtung bestimmen. Sobald also nur die Fasern, welche in eine gewisse Lage zu den Axen der Turmalinscheiben gebracht sind, leuchtend erscheinen, und diejenigen welche sieh in einer gewissen Lage zu der Axe des eingeschalteten Gypsblättchen befinden, eine bestimmte Farbe zeigen, so kann man alsbald mit einem Blicke die Faserrichtung in einer Membran unterscheiden, selbst wenn die Fasern eine sehr unregelmässige Lage gegeneinander besitzen.

Depolarisation

Goddard\*) hat sich mit Versuchen ähnlicher des Lichts durch lebende Art beschäftigt und dieselben auch auf lebende Thiere ausgedehnt. Er benutzte hierbei sein sogenanntes Polariscop, im Wesentlichen ein Spiegel - Polarisationsapparat, der an einem gewöhnlichen Hydrogen-Oxygen Mikroscop angebracht Das von Goddard untersuchte lebende Thier war die Larve oder Puppe von einer Art Mücke (Corethra plumicornis) welche man, wenn sie vorkommt, in grosser Menge in Teichen findet, die aber sonst nicht verbreitet ist. Um das Depolarisationsvermögen dieses Thiers zu untersuchen setzte Goddard dasselbe, in Wasser, auf den Objectträger seines Polariscops. Er fand dann, dass wenn 'das Thier mit Kopf und Schwanz ursprünglichen Polarisationsebene lag, die Wand vor dem Polariscop dunkel wie vorher blieb; aber wenn die Längenrichtung des Thiers mit der genannten Ebene einen Winkel von 450 bildete, so trat ein sehr glänzend erleuchtetes und gefärbtes Bild des Thiers hervor, dessen in-

<sup>\*)</sup> Pogg. Annal. Erganz. Band, p. 190; Phil. Mag. XV, p. 152.

nere Strucktur sich sehr genau erkennen liess. Der Rogen von mehreren grösseren Fischarten und einige kleine durchsichtige Fische verhalten sich auf dieselbe Weise.

Plateau\*) der sich seit mehreren Jahren Irradiation. her mit den physiologischen Phänomenen des Sehens beschäftigt, bat nun der Akademie der Wissenschaften zu Brüssel eine ausführliche Arbeit vorgelegt, worin er die uralte, obschon nicht von Jedermann erkannte Erscheinung zu erörtern sucht, welche den Namen Irradiation erhalten hat, und die darin besteht, dass leuchtende oder stark beleuchtete Gegenstände, umgeben von einem dunkelen Grund, vergrössert, dahingegen dunkle Gegenstände auf hellem Grunde verkleinert Als ein Beispiel der Irradiation pflegt erscheinen. man das Ansehen des Mondes kurz nach Neulicht anzuführen. Der von der Sonne beleuchtete Bogen scheint dann einem Kreise von grösserem Halbmesser anzugehören, als der übrige durch Reflection von der Erde schwach erhellte Theil des Mondes. Plateau giebt zuerst eine historische Übersicht der Ansichten früherer, älterer sowohl, wie neuerer Versasser über diese Materie, und geht dann über zu einer ausführlichen Beschreibung seiner eignen Versuche und der daraus hervorgegangenen Resultate. Diese letzteren sind hauptsächlich folgende:

1) Die Ocular-Irradiation ist bemerkbar bei jeder Entsernung des sie erzeugenden Gegenstandes, von der kürzesten des deutlichen Sehens bis zu jeder beliehigen.

<sup>. &#</sup>x27;) Pogg. Annal. Ergänz. Band. p. 79. 194. Berzelius Jahres - Bericht XX.

2) Sie nimmt zu bei fortgesetzter Betrachtung

des Gegenstandes.

3) Zwei neben einander liegende Ocular-Irradiationen, die in entgegengesetzter Richtung zu wirken streben, schwächen einander oder heben sich sogar ganz auf. Es geschieht diess um so vollständiger, je näher die Ränder der hellen Räume, von denen die beiden Irradiationen ausgehen, zusammenliegen.

4) Die Ocular-Irradiation ist bei verschiedenen

Personen quantitativ sehr verschieden.

5) Sie ist, gemessen nach dem Gesichtswinkel den sie umspannt, unabhängig von der Entfernung; dagegen nach dem scheinbaren Linearmaasse abgeschätzt, oder relativ zum scheinbaren Durchmesser des Gegenstandes, wächst sie proportional mit der Entfernung.

Plateau's theoretische Erklärung von der Irradiation ist ganz und gar physiologisch und stimmt sehr nahe überein mit den bereits von Kepler angedeuteten und von Cartesius vollständig entwickelten Erklärungsgründen des Phänomens. Das Princip, worauf diese Erklärung beruht, hält Plateau für so einfach, dass man, wie er meint, die Existenz der Irradiation à priori müsste voraussehen können, wenn sie bisher unserer Aufmerksamkeit entgangen wäre. Wir wollen dieses Prinicip hier mit seinen eignen Worten anführen: "Gesetzt, es werde ein leuchtender oder beleuchteter Gegenstand auf einem vollkommen schwarzen Grund unverwandt betrachtet. Das von diesem Gegenstand aussliessende Licht wird ein bestimmtes Stück der Netzhaut treffen, und der Rest des Organs wird durchaus keine unmittelbare Er-

regung erleiden. Ist es aber denkbar, dass' die Theile der Netzhaut, welche den direkt erregten Theil zunächst umgeben, in völliger Ruhe bleiben? Man kann nicht annehmen, dass ein Zustand von kräftiger Erregung und der Zustand völliger Rube sonach auf demselben Organ in unmittelbarer Berührung stehen. Man wird also à priori zu dem Glauben geführt, dass rings um das Bild des Gegenstandes sich etwas zeigen müsse, welches den allmäligen Übergang macht zwischen dem Erregungszustand des der direkten Einwirkung des Lichts unterworfenen Theils der Netzhaut und dem Ruhezustand der entfernteren Theile. Wie nun auch dieser Uebergang geschehe, so muss man es doch für höchst wahrscheinlich halten. dass sich die Erregung rings um den vom Licht getroffenen Raum bis zu einem mehr oder weniger grossen Abstande fortpflanze, ohne ihre Natur zu ändern, und dass daraus die Empfindung eines vergrösserten Bildes entstehen müsste."

Plateau scheint hier eine Art aktiver Mitwirkung der Netzhaut beim Sehen anzunehmen, und unter dieser Voraussetzung muss die angeführte Argumentation gewiss als richtig angesehen werden. Wenn man aber jener, wie es am natürlichsten zu sein scheint, nur eine passive Rolle bei dem Phänomen beimisst, oder eine Empfänglichkeit für alles was ihre Oberfläche berührt, ohne dabei selbst irgend thätig Theil zu nehmen, so muss man zu einem ganz andern Resultate gelangen. Unter dieser letzteren Voraussetzung müsste ein solcher Seiteneinfluss, dessen Stattfürden hier in Frage gestellt ist, anstatt à priori angenommen werden zu können, gerade umgekehrt

eine Art Unvollkommenheit des Organes zu erkennen geben, dergleichen wir in der Natur durchaus nicht als Regel anzutreffen gewohnt sind, wohl aber bisweilen als Ausnahme. Als Beleg für das Stattfinden einer solchen Seitenfortpflanzung der Lichteindrücke beruft sich Plateau auf ein vor längerer Zeit von Brewster zu gleichem Zwecke angeführtes Factum. Es ist nämlich bekannt, dass eine Stelle auf der Retina, welche dem Sehnerven entspricht und die man punctum coecum genannt hat, unempfindlich ist gegen die direkte Einwirkung des Lichts. Man lege einen kleinen weissen oder gefärbten Gegenstand auf schwarzen Grund, schliesse das eine Auge, und richte das andere so dass das Bild des Gegenstandes auf die erwähnte Stelle der Netzhaut fällt, so scheint derselbe zu verschwinden. Macht man nun denselben Versuch mit einem schwarzen Gegenstande auf weissem oder farbigem Grunde, so scheint er auch in diesem Falle zu verschwinden und die Stelle welche er einnimmt, die Farbe des umgebenden Grundes zu besitzen. Brewster sowohl wie Plateau sehen in diesem Versuche einen unbedingten Beweis, dass der das punctum coecum umgebende Eindruck sich durch Seitenfortpflanzung auf diesen ausbreiten müsse. Wir wollen nun ein anderes Experiment anführen, welches nicht durch die Annahme einer Seitenfortpflanzung erklärt werden kann. Man ziehe auf ein Papier zwei gerade Linien, die eine in der Verlängerung der andern, so dass zwischen beiden eine Lücke von 1/3 Zoll bleibt. Mit einem andern Stück Papier, worauf sich ein schwarzer Fleck befindet. bedecke man dann diese Linien, so dass der Fleck

mitten über die Lücke zu liegen kommt; hierauf richte man denselben auf die gewöhnliche Art gegen das punctum coecum, bis er verschwindet. Wird dann der obere Papierstreifen weggenommen, so glaubt man eine schwarze Linie ohne Unterbrechung zu sehen. Unter der Voraussetzung einer Seitenfortpflanzung der Lichteindrücke, sollte aber die dem punctum coecum entsprechende Stelle weiss erscheinen, indem bei weitem der grösste Theil der Umgebung vom weissen Lichte des Papiers getroffen wird. Der Grund muss daher in einem ganz andern Umstande gesucht werden; und einen solchen finden wir in einer Art von Urtheil, welches dem Begriffe, den man durch das Sehen auffasst, nothwendig vorausgegangen sein muss. Wenn wir unsere Augen gegen einen entfernten Gegenstand richten, so erhalten wir durch das Sehen einen Begriff von dessen Gestalt, Grösse, Entfernung u. s. w. Aber keiner dieser Begriffe kann von dem andern isolirt hervorgehen, weil sie alle von einander abhängig sind. Daher muss denselben nothwendig ein Urtheil vorangehen, bei welchem bereits gewonnene Kenntnisse vom Gegenstande, oder dessen Uebereinstimmung mit andern schon bekannten, die Stärke der Beleuchtung, von Schatten und Licht u. s. w. als wesentlich bestimmende Elemente eine Rolle spielen. Ein Irrthum in einem dieser Begriffe, muss nothwendig Irrthum in den übrigen mit sich führen. Es liegt in der Natur der Sache, dass man hierbei geneigt sein wird, die leitenden Elemente auf die einfachste und wahrscheinlichste Weise zu combiniren, und gerade diese Geneigtheit ist es, worauf die Erklärung von optischen Illusionen

dass Plateau's Erklärung die richtige sein muss. - Eine andere ganz wahrscheinliche, aber bisher nicht geprüfte Erklärung des Phänomens besteht darin, dasselbe als ein Diffractionsphänomen zu betrachten. Es ist nämlich jetzt eine sowohl theoretisch wie praktisch ausgemachte Wahrheit, dass das im Focus eines ganz fehlerfreien achromatischen Convex-Glases entstandene Bild von einem glänzenden, scharf begränzten Gegenstand, selbst nicht scharf begränzt ist; dass auf der Stelle, wo geometrisch betrachtet, die Gränze des Bildes sein müsste, die Lichtstärke nur halb so gross ist, als weiter einwärts, und dass dieselbe von dieser Stelle aus gegen das Bild hin stetig zunimmt, von demselben ab sich vermindert. Die scheinbare Gränze des Bildes muss daher auf der Stelle des schwächsten Lichteindrucks liegen, der noch von dem Sehorgan empfunden werden kann, und wird. sich um so mehr erweitern, je intensiver das Licht ist, und je empfindlicher das Auge. Wenn wir nun das Auge als ein dem Fernrohr ähnliches optisches Instrument anschen, so muss in dem Focus desselben, d. h. auf der Retina, von jedem stark' leuchtenden Gegenstande ein vergrössertes Bild entstehen und folglich die Wirkung unter Umständen allerdings derjenigen des beobachteten Irradiationsphänomens gleich werden. Um zu prüsen in wie weit diese Wirkung auch quantitativ mit Plateau's Boobachtungen übereinstimmen kann, bedarf es nur einer Zuratheziehung von Schwerdt's interessanter und lehrreicher Abhandlung über die Diffractionsphänomene\*). Wir finden da auf Scite 143:

<sup>&#</sup>x27;) Die Beugungserscheinungen, von Schwordt.

- 1) dass die betreffende Vergrösserung des Bildes, im Winkel gemessen, unter übrigents gleichen Umständen, dem Durchmesser der Objectiv-Oeffnung umgekehrt proportional ist, und
- 2) dass dieselbe für eine Objectiv-Oeffnung von 1 Pariser Zoll Durchmesser und im Sonnenlichte bis zu 10 Sekunden beträgt. Wenn wir nun die Oeffnung der Pupille zu etwa 1/10 Paris. Zoll annehmen, so muss die Vergrösserung des Sonnenbildes im Auge auf 100" oder auf 1'40" steigen. Für minder stark beleuchtete Gegenstände müsste sie also weniger als 1', 40" betragen. Vergleichen wir nun hiermit die Messungen bei Plateau's Versuchen, wobei als leuchtender Gegenstand diente ein durch einen Ausschnitt in einem Blatt Papier begränzter Theil des hellen Himmels, so finden wir bei einer Person eine Vergrößerung von 1'17", bei einer andern von 57", bei einer dritten von 48" u. s. w. und folglich alle innerkalb der vorkin theoretisch bestimmten Gränze.

Die Physiologie des Gesichtssinnes ist auch Wheatstone's von einer andern Seite, von Wheatstone \*) auf Stereoscop. eine sehr interessante Weise bearbeitet worden. Bekanntlich hat man bisher allgemein das Sehen mit zwei Augen durch die Annahme zu erklären gesucht, dass jeder Punct auf der Nervenhaut eines Auges einen correspondirenden Punct auf derjenigen des andern Auges besitze, dergestalt dass die Lichteindrücke, welche gleichzeitig auf zweien solchen entsprechenden Puncten statt finden, von dem Sehenden genau so aufgefasst würden, als ob sie von demselben leuchtenden Puncte

<sup>\*)</sup> Pogg. Annal. Ergänz. Band, p. 1.

ausgegangen wären. Der mit zwei Augen be trachtete Gegenstand würde folglich, dieser An sicht gemäss, nur dann als einfach aufgefasst wer den können, wenn jeder Punct von den in bei den Augen erzeugten Bildern je die correspondirenden Puncte auf den beiden Nervenhäuten bedeckt; eine Bedingung die natürlicherweise voraussetzt, dass die in beiden Augen entstandenen Bilder einander vollkommen gleich sind. Wheatstone bemerkt jedoch sehr richtig, dass diese Gleichheit nur zwischen den Bildern solcher Gegenstände statt finden kann, die von dem Schenden so weit entlegen sind, dass die Richtungen der optischen Axen beider Augen parallel angesehen werden dürfen. Das in einem Auge entstandene Bild von einem Gegenstande ist, wie leicht einzusehen, die perspectivische Projection desselben auf einer mit der optischen Axe des Auges winkelrechten Ebene, und kann daher mit dem, welches im andern Auge entstanden ist, nicht übereinstimmend werden, wenn der Gegenstand so nahe liegt, dass die beiden Sehaxen bemerkbar convergirend werden. Ungleichheit zwischen den Bildern muss natürlich um so viel grösser werden, je näher der Gegenstand gelegen ist, und mithin gerade in der deutlichsten Sehweite am grössten seyn. Wheatstones Erklärung, warum man auch in diesem Falle den Gegenstand einfach sieht, gründet sich auf dieselbe Annahme, die wir schon bei der Mittheilung von Plateau's Versuchen anführten; diejenige nämlich, dass der durch das Sehen erhaltne Begriff ein Urtheil voraussetzt, welches alle auf dem Sehorgan entstandenen Eindrücke in Ver-

bindung bringt. 'Um von einem Gegenstande durch eine geometrische Zeichnung eine richtige Vorstellung zu geben, muss man denselben zeichnen, so wie er von zwei verschiedenen Gesichtspuncten aus erblickt wird. Die beiden in den Augen entstandenen ungleichen Bilder können nun angeseben werden als zwei dergleichen von verschiedenen Gesichtspuncten aus aufgenommene Abbildungen; und vermittelst dieser Combination bekommt man durch das Urtheil einen vollständigen Begriff vom Gegenstande. Um die Richtigkeit dieses Raisonnements zu beweisen, gebraucht Wheatstone unter andern ein sinnreiches und höchst einfaches Instrument, welches er Stereoscop genannt hat; eine Benennung, wodurch er die Eigenschaft desselben, körperliche Figuren darzustellen, andeuten will. Die Einrichtung dieses Instrumentes ist in der Hauptsache die folgende: Vier Brettchen sind so zusammengefügt, dass sie einen vierkantigen Kasten ohne Deckel und Boden, von ungefähr 18 Zoll Länge und 5 Zoll Breite und Höhe bilden. Dieser Kasten wird auf eine seiner langen Seiten gestellt und zwischen den beiden schmalen Seiten, in gleichem Abstande von jeder, ein Träger angebracht der zwei Spiegel trägt, welche unter einander einen rechten Winkel, dagegen mit einer den Seitenwänden parallelen Ebene einen Winkel von 450 bilden und deren Spiegelflächen den letzteren zugekehrt sind. Werden nun vor den vertikal stehenden schmalen Brettchen, in eigens zu diesem Zwecke vorhandene Falzen, weisse Pappscheiben eingeschoben, so müssen die Bilder derselben, in der Weise betrachtet, dass jedes Auge nur in einen Spiegel blickt, wie in einerlei Ebene

zu liegen scheinen. Befindet sich auf diesen Pappscheiben irgend eine Figur aufgezeichnet, auf beiden dieselbe, und rückt man die eine von ihnen, in mit sich selbst paralleler Richtung hin und her, bis dass die beiden Bilder an derselben Stelle zusammentreffen, so erblickt man mit beiden Augen gleichwohl nur eine einzige ebene Figur, die mit der auf den Pappscheiben abgebildeten vollkommen übereinstimmt. Wenn dagegen beide Zeichnungen nicht congruent sind, sondern die Projectionen einer körperlichen Figur vorstellen, die mit jedem Auge verschieden gesehen wird, so sieht man auch in diesem Falle doch nur eine einzige Figur; aber nicht wie vorher, eben, sondern man glaubt jetzt, bis zur vollkommensten Täuschung einen wirklichen Körper vor sich zu haben. - Eine sehr merkwürdige Bestätigung dafür, dass alle Umstände bei dem unmittelbaren Sehen, als bestimmende Elemente zu dem endlich 'aufgefassten Begriffe über den erblickten Gegenstand, beitragen, findet man, wenn man die eine oder andere Figur in einer sich selbst parallelen Richtung verrückt. Beide Bilder können dann begreiflich nicht eigentlich mehr auf derselben Stellezusammentreffen. Jedoch wenn die Verrückung langsam und allmälig geschieht, so ändert man unwillkührlich die relative Stellung der beiden Sehaxen, so dass die Figur dennoch einfach erscheint. Jedoch Grösse und scheinbare Entfernung derselben scheinen jetzt ganz verschieden mit vorher; sie erscheint nämlich grösser und entfernter, wenn die Verrückung in einer solchen Richtung geschieht, dass die Sehaxen weniger convergirend werden, und amgekehrt kleiner und näher, wenn eine Verrückung in entgegengesetztem Sinne stattfindet. Der Grund hiervon ist sehr einfach; der Abstand eines in der Nähe gesehenen Gegenstandes wird nämlich hauptsächlich nach der grösseren oder geringeren Convergenz der Sehaxen beurtheilt, seine Grösse dagegen gemeinschaftlich nach dem Abstande und dem Sehwinkel, unter welchem er sich zeigt; dieser letztere bleibt natürlicherweise hier stets unverändert, weil das Bild der Zeichnung immer in derselben wirklichen Entfernung vor dem Auge bleibt. Während Entfernung und Grösse auf diese Art scheinbar verändert werden, verändert sich auch, aus leicht zu ersehendem Grunde die Gestalt, und zwar so bedeutend, dass z. B. eine Figur, die in einer gewissen relativen Stellung vor den beiden Spiegeln, sich als eine, in etwa 5 bis 6 Zoll Abstand gesehene, abgestutzte, vierseitige Pyramide von geringer Länge zeigt, die ihre Grundfläche dem Sehenden zuwendet, in einer andern Stellung als ein in doppelt so grosser Entfernung gelegenes Parallelopiped erscheint, und zwar mit verdoppelter Breitendimension und einer Länge, die das 5 bis 6fache der Breite beträgt.

Eine von Volkman schon vor längerer Zeit Richtungsaufgestellte und zuletzt wieder 1838 vertheidigte linien beim Angabe, betreffend die Lage der von ihm sogenannten Richtungslinien beim Sehen, womit er die geraden Linien versteht, die von einem jeden Puncte des sichtbaren Gegenstandes zu den entsprechenden Puncten des Bildes auf der Netzhaut gezogen werden können, hat Knochenhauer\*) einer sorgfältigen Prüfung unterworfen. Alle diese

<sup>&#</sup>x27;) Pogg. Ann. XLVI, p. 248.

Linien sollen nach Volkman's Angabe sich in einem Puncte kreuzen, der mit dem Mittelpuncte des Augapfels zusammenfällt. Knochenhauer hat nun zu beweisen gesucht, dass, obschon wir ohne den Besitz einer vollständigen Kenntniss vom Brechungsvermögen der Augenflüssigkeiten a priori nicht bestimmen können, wo der optische Mittelpunct des Auges gelegen ist, wir gleichwohl aus dem, was uns hierüber bekannt ist, bestimmt einsehen können, dass derselbe bedeutend vor dem Mittelpuncte des Auges liegen muss.

Untersuchungen über das Sehen.

Vallée \*) hat der 'Französischen Akademie der Wissenschaften vier Abhandlungen überreicht, welche die Resultate mehrjähriger Untersuchungen über das Sehen enthalten. Folgendes ist der wesentliche Inhalt derselben .: Die Glasseuchtigkeit ist nicht homogen, sondern ihre Dichtigkeit nimmt zu, von der hinteren Seite der Krystalllinse bis zum Grunde des Auges. Der conjugirte Focus eines in der Entfernung des deutlichen Sehens belegenen leuchtenden Punctes, nähert sich aus diesem Grunde, durch die Refraction in jeder Schicht der Glasseuchtigkeit, immer mehr und mehr der Netzhaut und die Strahlen gelangen endlich auf diese beinahe in paralleler Richtung, die verschieden gefärbten zusammen vermischt. Der Punct gegen welchen die Strahlen beim Ausgange aus der Krystalllinse convergiren, liegt sehr nahe bei diesem Körper, wesshalb eine höchst geringe Verrückung desselben genügt, um das deutliche Sehen auf weitere Entfernungen hin zu bewirken. Vallée hat berechnet, dass man, unter Voraus-

<sup>&#</sup>x27;) Comptes rendus. 2 Sem. p. 131.

setzung einer homogenen Beschaffenheit der Glasfeuchtigkeit, dem Auge die Fähigkeit zuschreiben müsste, sich um etwa 1/20 oder 1/15 zu verkürzen, um das deutliche Sehen bei grossen Entfernungen erklären zu können.

Nachdem die Französische Regierung, durch Photographie. Bewilligung einer bedeutenden lebenslänglichen Pension, von den Herren Niepce und Daguerre ihre Erfindung, die in der Camera obscura entstandenen Bilder, zu fixiren, angekauft hatte, ist dieselbe in der Französischen Akademie der Wissenschaften, am 19. Aug. 1839 durch Arago\*) bekannt gemacht worden. - Es ist versucht worden, den Herren Niepce und Daguerre die Ehre der ersten Erfindung streitig zu machen. Arago wurde hierdurch veranlasst, seine Darstellung mit einer historischen Angabe, von allem, was früher auf demselben Wege geleistet worden war, zu beginnen. Hieraus ergiebt sich, dass der erste bekannte Versuch, die Eigenschaft des Chlorsilbers, vom Licht geschwärzt zu werden, zur Verfertigung von Zeichnungen zu benutzen, am Schlusse des vorigen Jahrhunderts vom Franzosen Charles gemacht worden ist; aber dass seine höchst unbedeutenden Versuche sich darauf beschränkten, auf einem mit Chlorsilber überzogenen Papier, durch das direckte Sonnenlicht Silhouetten darzustellen. Vollständigere Versuche wurden später, 1802 von Wedgewood und nach ihm von Humphry Davy unternommen. Aber alle ihre Bemühungen, die Bilder der Camera obscura zu fixiren, so wie die von Kupferstichen, Glas-

<sup>\*)</sup> Comptes rendus. 2 Sem. p. 250.

gemälden u. s. w. erhaltenen Copien gegen die weiteren Einwirkungen des Lichtes unempfindlich zu machen, misslangen gänzlich. Der nunmelu verstorbene Niepce der Aeltere scheint seine photographischen Versuche im Jahr 1814 angefangen zu haben. 1826 erfuhr derselbe zufällig, dass Daguerre sich mit ähnlichen Versuchen beschäß tige. Er schlug daher dem letzteren vor, mit ihm gemeinschaftlich das noch sehr unvollkommene Arbeitsverfahren zu vervollkommnen zu suchen. Im Jahre 1829 wurde zu dem Ende zwischen ihnen ein gesetzlicher Gesellschaftscontract aufgestellt. Wiewohl sie nach dieser Zeit, zufolge ihrer Uebereinkunft, im gemeinschaftlichen Interesse arbeiteten, so fuhren sie doch fort, jeder nach seiner Richtung, ihre Forschungen zu verfolgen, und so entstanden zwei von einander unabhängige Methoden. Niepce's Verfahren besteht hauptsächlich in folgenden: Asphalt wird in Lavendelöl aufgelöst und die Lösung zu einem dicken Firniss abgedunstet. Durch Eintauchen überzieht man eine polirte, plattirte Platte mit diesem Firniss und fährt fort denselben bei mässiger Wärme bis zur Trockne abzudunsten; er bildet dann eine weisse, ins graue spielende dünne Die so hergerichtete Platte wird in den Focus der Camera eingesetzt. Nach einiger Zeit erscheint darauf eine, jedoch nur ganz schwache Zeichnung des Bildes. Wird nunmehr die Platte in ein Gemische von Lavendelöl und Steinöl eingetaucht, so löst sich der Theil des Harzüberzugs, worauf das Licht nicht eingewirkt hat, auf; dagegen die ührigen Theile wiederstehen dem Lösungsmittel, mehr oder weniger

je nachdem sie einen stärkeren oder schwächeren Eindruck des Lichtes erfuhren. Nach dem Abwaschen mit reinem Wasser ist dann die Zeichnung fertig. Die lichteren Partien derselben werden durch die dickeren oder dünneren Harzschichten hervorgebracht; die Schatten durch die entblösste. polirte Silberoberfläche, wenn man die Platte so hält, dass nur dunkle Gegenstände sich darin ab-Dieses Verfahren ist seitdem spiegeln können. von Daguerre auf die Art verbessert worden, dass er den Asphalt ersetzte durch den Rückstand von der Destillation des Lavendelöls, aufgelöst in Alkohol oder Äther, und dass er als Lösungsmittel nach der Herausnahme der Platte aus der Camera obscura, ein ätherisches Öl in Gestalt von Dämpfen anwendete.

Diejenige Methode, Lichthilder darzustellen, welche von Daguerre herrührt 'und die nach ihm Daguerrotyp benannt wurde, unterscheidet sich ganz und gar von der beschriebenen, obschon sie wie diese, die Anwendung plattirter Kupferplatten voraussetzt, und die Schattenpartieen auch hier durch die polirte und spiegelnde Silberoberfläche bewirkt werden. Der gegen die Lichteindrücke empfindliche Stoff besteht bier in einer äusserst dünnen, goldgelben Schicht, womit sich die Platte überzieht, wenn man sie während einiger Minuten in horizontaler Lage, die Silberoberfläche nach unten, in einen Kasten setzt, auf dessen Boden sich einige Stücke Jod befinden, die der freiwilligen Verdunstung überlassen sind. Wenn die so vorbereitete Platte in den Focus einer Camera obscura gesetzt und darin, je nach der Lichtstärke, wohei man die Gegenstände abbilden

will, 5-30 Minuten gelassen wird, so erleidet die Oberfläche derselben eine höchst merkwürdige Veränderung. Wird die Platte herausgenommen, so lässt sich auf derselben, wenigstens mit blossem Auge, nicht die geringste Verschiedenheit zwischen denjenigen Stellen, auf welche das Licht einwirkte, und den übrigen entdecken. Gleichwohl sind alle vor der Camera obscura liegende Gegenstände mit äusserster Genauigkeit darauf abgebildet, wiewohl ganz unsichtbar, so lange bis sie durch eine neue Operation hervorgerufen werden. Diese besteht nun darin, die Platte unter einer Neigung von 450 in einen dazu bestimmten Kasten zu hängen, auf dessen Boden ein kleines eisernes Gefäss mit Quecksilber eingefügt ist; letzteres wird mittelst einer Spiritusflamme auf 50-60 Grade Celsius erwärmt. Die bei dieser Temperatur vom Quecksilber aufsteigenden Dämpfe bilden allmälig einen weissen Anflug auf der Platte, aber nur an solchen Stellen derselben, worauf das Licht eingewirkt hat. Je stärker die Lichteinwirkung war, um so dicker und dichter wird der Quecksilberanflug, und dadurch entstehen nun eine unendliche Menge verschiedener Schattirungen. Durch ein an der Seite des Kastens angebrachtes Glasfenster kann man das Bild allmälig hervortreten sehen, wenn man es mit einem brennenden Lichte beleuchtet. Lässt man aber das Tageslicht durch die Scheibe fallen, so misslingt aus leicht zu ersehendem Grunde die ganze Operation. Nachdem alle Tinten des Gemäldes ihre erforderliche Stärke erhalten haben, erübrigt nur noch, das was von dem für die Lichteindrücke empfindlichen Stoff noch auf der Oberfläche der Platte zurückgeblieben

ist, davon zu entfernen. Zu diesem Zwecke wird die Platte zuerst in reines Wasser gelegt und dann entweder in eine warme, gesättigte Kochsalzlösung oder auch in eine verdünnte Lösung von unterschwefligsaurem Natron; zuletzt Abspülung mit destillirtem Wasser. Das nun fertige Gemälde stellt mit einer staunenswerthen Wahrheit und Genauigkeit, nicht nur die Gestalt der abgebildeten Gegenstände, sondern auch alle Abstufungen in ihrer Beleuchtung, dar; die Einzelheiten derselben ertragen die sorgfältigste Prüfung mit dem Vergrösserungsglas, dergestalt dass man in der vorliegenden Landschaft solche Dinge unterscheiden kann, die sich nur mit bewaffnetem Auge entdecken lassen.

"Wenn man" sagt Arago "diesen sonderbaren Vorgang zu erklären sucht, so drängt sich unmittelbar der Gedanke auf, dass das Licht in der Camera obscura, überall wo es die goldfarbige Schicht trifft, eine Abdunstung des Jods einleitet. dass dadurch das Metall an diesen Stellen bloss gelegt wird; dass dann, bei der folgenden Operation, der Quecksilberdampf auf die entblössten Stellen einwirkt und hier ein weisses, mattes Amalgam erzeugt; dass die Waschung mit unterschwefligsaurem Natron zum Zweck hat, das durch das Licht nicht entfernte Jod wegzunehmen und somit die spiegelnden Theile zu entblössen, welche dazu dienen müssen, das Schwarze im Gemälde wieder zu geben. Aber welche Erklärung hätte man nach dieser Theorie für die zahlreichen und auf so bewundernswerthe Weise zusammen verschmolzenen mittleren Färbungen, welche sich auf Herrn Daguerre's Zeichnungen darstellen?

Ein einziges Factum wird überdiess zu erkennen geben, dass das Phänomen so einfach nicht ist. Das Gewicht der plattirten Platte vermehrt sich nicht merklich durch den goldfarbigen Jodüberzug. Dagegen entsteht durch die Einwirkung der Quecksilberdämpfe eine sehr bemerkbare Gewichtszunahme. Zudem hat Herr Pelouze sich überzeugt, dass die Platte ungeachtet der Gegenwart von Quecksilberamalgam auf ihrer Oberfläche, nach der Waschung mit unterschwefligsaurem Natron gleichwohl weniger wiegt, als vor dem Beginne der Operation. Das unterschwefligsaure Salz muss folglich Silber fortführen; wie diess denn auch durch die chemische Untersuchung der Flüssigkeit bestätigt wird. Um die Wirkung des Lichtes bei den Daguerre'schen Abbildungen zu erklären, scheint die Annahme am meisten zu befriedigen, dass die Platte unter der Einwirkung der Quecksilberdämpfe sich mit kleinen Amalgamtheilen bekleidet, dass diese in den hellsten Partieen einander ganz nahe liegen, während sie in den Schatten - Übergängen weniger dicht zusammengedrängt sind und an den schwarzen Stellen ganz und gar fehlen. Diese Annahme hat sich bestätigt. Herr Dumas hat mit Hülfe des Mikroscops entdeckt, dass die hellen Partieen und deren Abstufungen in der That aus kleinen Kugeln bestehen, welche ihm so wohl, wie Herrn Adolph Brogniart, ganz regelmässig, einen Durchmesser von ein achthundertstell Millimeter zu haben scheinen. Aber warnm muss die Platte eine Neigung von 45 Grad erhalten, während sie den Quecksilberdämpfen ausgesetzt ist? Diese Neigung, wenn man sie anders mit Herrn Daguerre für nothwendig hält,

scheint hinzudenten auf die Gegenwart von Krystallnadeln oder Fasern, die sich in einer ganz flüssigen oder halbflüssigen Lösung stets lothrecht gruppiren und somit eine gewisse relative Stellung zu der Platte haben, die abhängig ist von deren Neigung. Vielleicht müssen zu Tausenden schöne Abbildungen mit Daguerrotypen gemacht werden, ehe man die Wirkungsweise derselben ganz versteht."

Die an und für sich sehr wahrscheinliche Vermuthung, dass der goldgelbe Überzug auf der Platte, nicht, wie mancher sich vorzustellen scheint, reines Jod ist, gewinnt durch Pelouze oben angeführte Versuche volle Bestätigung. Man wird desshalb nicht annehmen können, dass die Einwirkung des Lichtes darin bestehe, die partielle Abdunstung dieser Schicht zu befördern, sondem vielmehr darin, dass sie éine theilweise Reduction dieser Schicht in metallisches Silber herbeiführt. In dieser Annahme findet man auch einen Erklärungsgrund, warum das Quecksilberamalgam keine stetige Fläche auf der Platte bilden kann, sondern aus kleinen auf derselben liegenden Käigelchen besteht; es muss nämlich begreiflicher Weise ein solches Kügelchen von jeder reducirten Silberpartikel gebildet werden. Nichts desto weniger finden sich mehrere Umstände, welche auch gegen diese Erklärungsweise zu sprechen So z. B. ist es schwer einzusehen, scheinen. warum eine Menge von so dicht zusammenliegender Silberpartikeln, wie sie sich doch dieser Annahme gemäss, auf den der Einwirkung des Lichts am stärksten ausgesetzten Theilen der Oberfläche befinden müssen, die Farbe derselben nicht verändern sollten. Ausserdem wird es schwer sich von den durch Pelouze bemerkten Umständen Rechenschast zu geben: dass das Gewicht der goldgelben Schicht beinahe unbemerklich ist, dass dagegen das Gewicht des Quecksilber-Anflugs sehr bemerkbar ist, und dass die Platte nach der Abwaschung weniger wiegt, als vor dem Anfange der Operation. Denn durch Verbindung dieser Beobachtungen wird man zu dem Resultate geleitet, dass das durch das Waschen fortgeführte Silber ein beträchtlich grösseres Gewicht haben muss, als das Jod, womit es vereinigt war und dass demnach diese Verbindung nicht das gewöhnliche Jodsilber (Ag J) sein kann, worin das Silber zu nicht mehr als 46 Procent enthalten ist. Die Annahme dass ein Theil vom Silber des Jodsalzes zu Ende der Operation im Amalgam wieder gefunden wird, verstärkt nur noch diese Schlussfolgerung.

Donné, Besseyre und Waller haben mikroscopische Untersuchungen mit der Jodsilberschicht angestellt, sowohl vor, wie nach der Einwirkung des Lichtes darauf; sie sind dadurch zu
verschiedenen Erklärungsweisen des Phänomens
geleitet worden. Donné\*) fand diese Schicht
gleich nach der Einwirkung der Joddämpfe ganz
homogen unter dem Mikroscop. Er fand sie überdiess ziemlich stark anhaftend an der Oberfläche
der Platte, so dass sie mit dem Finger gerieben
werden konnte, ohne sich wegwischen zu lassen.
Nach dem Einwirken des Lichtes war das Verhalten ganz anders. Der Jodsilberüberzug hing jetzt
an der Oberfläche der Platte so wenig fest, dass

<sup>\*)</sup> L'Institut p. 323.

er durch die geringste Berührung abgelöst werden konnte. Donné nimmt daher an, dass die Wirkung des Lichtes wesentlich darin bestehe, die Jodsilberschicht gleichsam in einzelne Schuppen zu zerreissen, und dass die Öffnungen zwischen diesen, an der Platte nur lose anhängenden Schuppen die Silberoberfläche für die Quecksilberdämpfe zugänglich mache. Auch findet er hierin die Möglichkeit einer Erklärung, warum die Dämpfe, bei geneigter Stellung der Platte vortheilhafter einwirken, indem sie dann leichter unter die losgegangenen Schuppen einzudringen vermögen \*). Besseyre \*\*) hat dagegen in der Jodschicht unter der Einwirkung des Lichts eine eigenthümliche Bewegung wahrzunehmen geglaubt, eine Zusammenziehung oder Zusammenschrumpfung nach allen Richtungen, derjenigen ähnlich, die bei der Verwandlung des Chlorsilbers durch die Wärme in Hornsilber entsteht. Er gebraucht darum den Ausdruck: das Jodsilber "se cornifie." stelle mir vor" sagt er "dass das Licht auf das Jodsilber ganz so einwirkt wie die Wärme, dass diese Wirkung kein anderes Resultat hat, als eine Veränderung des Molekular-Zustandes und die Erzeugung eines isomerischen Körpers. Die Quecksilberdämpfe, welche mit dem durch das Licht veränderten Jodsilber in Berührung kommen, verdichten sich darauf in Gestalt kleiner glänzender

<sup>&</sup>quot;) Der natürlichste Grund für die geneigte Lage der Platte, mochte wohl der sein: weil es die einzige Lage ist, in welcher man, ohne den gleichmässigen Zutritt der Quecksilberdämpfe zu stören, die Operation bequem mit dem Auge/verfolgen kann.

A. d. Ü.

<sup>&</sup>quot;) L'Institut, p. 323 u. 349.

Kugeln, während derjenige Theil des Jodsilbers, worauf das Licht nicht eingewirkt hat, den Quecksilberdämpfen Jod abgiebt und dadurch den Übergang derselben zu gelbem Jodquecksilber veranlasst. Waller ') hat auf der Oberfläche der Platte, nach der Einwirkung des Jods, viele kleine Löcher, deren Durchmesser zwischen 0,03 und 0,08 Millimeter schwankt, zu entdecken geglaubt. Eine hieraus abgeleitete Folgerung findet sich nicht angeführt.

Unter den Abänderungen die man bezüglichauf die technische Ausführung der Daguerre's chen Methode vorgeschlagen hat, verdient Erwähnung das von Ascherson \*\*) angewendete Mittel, der Platte den Jodsilber-Überzug beizubringen. An der Stelle der Jodkrystalle nehme man eine Lösung derselben in Alkohol. Auf den Boden eines flachen Gefässes werde eine dünne Schicht Wasser gegossen und in dieses einige, Tropfen der Jodlösung. Man lege hierauf die plattirte Platte horizontal, die Silberfläche nach unten, über die flüssige Oberfläche. Die von der Flüssigkeit aufsteigenden Dämpfe verbreiten sich jetzt weit gleichförmiger über die Platte, als nach dem von Daguer re gebrauchten Verfahren, und man kann, entweder durch Verlängerung der Operation, oder durch Verminderung des Abstandes zwischen Flüssigkeit und Platte, der Jodsilberschicht jede beliebige Dicke geben, ohne dass irgend Ungleichheiten in derselben entstehen.

Während des Zeitraums, von den ersten Nach-

<sup>\*)</sup> A. a. O. p. 323,

<sup>&</sup>quot;) Pogg. Ann. XLVIII, p. 509.

richten über die Daguerre'sche Erfindung bis zur öffentlichen Bekanntmachung derselben, wurden verschiedene andere auf demselben Wege gemachte Erfindungen bekannt. Obschon keine dieser Verfahrungsarten mit der von Daguerre wetteifern kann, so müssen sie doch erwähnt werden, weil sie für gewisse physikalische Untersuchungen sehr anwendbar sein können.

Bevor Daguerre zu der Entdeckung der oben erörterten Methode geleitet wurde, benutzte er bei seinen photographischen Versuchen ein für Lichteinwirkungen empfindliches Papier \*), das auf folgende Art zubereitet wird. Man tauche ungeleimtes oder schwach geleimtes Papier in Athyl-Chlorur, welches durch die allmälig eintretende Zersetzung schwach sauer geworden ist, oder auch man trage diese Flüssigkeit mit dem Pinsel auf, und lasse dann vollständig austrocknen, entweder durch die Luft oder durch gelindes Erwärmen. Das so behandelte Papier werde in eine Lösung von salpetersaurem Silber eingetaucht und dann im Danklen getrocknet; soll letzteres unter Mitwirkung von Wärme geschehen, so muss sie sehr mässig sein. Denn so lange das Papier feucht ist, wirken die dunklen Wärmestrahlen ganz so wie das Licht darauf. Dieses Papier soll, insbesondere feucht, äusserst empfindlich gegen die Einwirkung des Lichtes sein. Um das darauf entstandene Bild haltbar zu machen, bedarf es nur, durch Auswaschen mit reinem Wasser, das noch unzersetzt gebliebene salpetersaure Silber wegzunehmen.

<sup>&#</sup>x27;) Comptes Rendus 1 Sem. p. 246,

Talbot') hat zweierlei Vorschristen gegeben, um Papier, das für Lichteindrücke empfindlich ist, zu bereiten, nämlich:

- 1) Gutes Schreibpapier wird in Kochsalzlösung getaucht und trocken gewischt, wodurch das Salz gleichförmig vertheilt wird, dann auf der einen Seite mit einer schwachen Lösung von salpetersaurem Silber bestrichen. Nach vollständiger Trocknung vor dem Feuer ist das Papier fertig. Durch abwechselnde Befeuchtung mit Kochsalzlösung und Silberlösung, nach jedesmaligem Trocknen zwischen jeder erneuerten Befeuchtung, kann die Empfindlichkeit des Papiers in dem Grade gesteigert werden, dass es sich für die Aufnahme von Bildern in der Camera obscura benutzen lässt. Die Befestigung des Bildes geschieht durch Waschen, entweder mit concentrirter Kochsalzlösung oder mit einer Lösung von Jodkalium.
- 2) Schreibpapier wird successive bestrichen mit einer Lösung von salpetersaurem Silber, Bromkalium und salpetersaurem Silber und nach jeder Operation am Feuer getrocknet. Wie man auf diesem Papier die Bilder befestigen könne und wie gross die Empfindlichkeit desselben eigentlich sei, hat Talbot nicht untersucht; doch konnte er in der Camera obscura bei trübem Wetter in 6-7 Minuten ein Bild von einem Fenster erhalten.

Um Schatten und Licht in ihrer richtigen Stellung zu einander zu bekommen und nicht verkehrt, so wie es bei der Anwendung aller vorerwähnten Methoden der Fall ist, benutzt Las-

<sup>\*)</sup> Pogg. Annal. XLVIII, p. 220.

saigne\*) den von ihm wahrgenommenen Umstand, dass Silber-Subchlorur, gebildet durch die Einwirkung des Lichtes auf das neutrale Salz, vom Jodkalium weit leichter im Hellen als im Dunklen zersetzt wird. Wenn man ein mit Chlorsilber präparirtes Papier, nachdem es im Sonnenlicht geschwärzt und dann in eine verdünnte Lösung von Jodkalium getaucht worden war, hinter einen Kupferstich legt, so schützen die schwarzen Stellen des letzteren die dahinter befindlichen Theile des präparirten Papiers vor der Einwirkung des Lichtes, während die übrigen Theile desselben in Folge des gebildeten Jodsilbers eine graue oder blassgelbe Farbe annehmen. Das unzersetzte Jodkalium wird darauf mit lauem Wasser weggewaschen. Bayard \*\*) hat der französischen Akademie verschiedene photographische Zeichnungen vorgelegt, welche in der Camera obscura auf Papier aufgenommen sind, in welchen Licht und Schatten im richtigen Verhältnisse zu einander liegen und deren Vollendung in jeder Hinsicht gelobt wird. Über die Methode, wodurch sie erhalten wurden, ist nichts gesagt.

Man hat längst gewusst, dass die Fähigkeit Chemische Eider verschiedenen Theile 'des Sonnenspectrums, genschaften des Lichtes. chemische Aktionen hervorzubringen, überaus ungleich sei', und dass das violette Ende desselben vorzugsweise diese Eigenschaft zu besitzen schien. Die vielen photographischen Versuche, die seit den ersten Nachrichten über Daguerre's Erfin-

<sup>&</sup>quot;) L'Institut 1839. p. 117.

<sup>&</sup>quot;) A. a. O. p. 339,

dung bekannt gemacht worden sind, haben theils wieder die Aufmerksamkeit auf diese Materie gerichtet, theils aber auch neue Mittel zu Untersuchungen darüber an die Hand gegeben. Die letzteren haben bereits wichtige Resultate geliefert. Cooper\*) giebt an, dass wenn das gewöhnliche Prisma-Spectrum durch ein mit Kobalt gefärbtes blaues Glas betrachtet werde, wobei letzteres wohl keinen andern Einfluss hat, als die am meisten leuchtenden Strahlen zu verschlucken, so sehe man die rothe Farbe sich über die Gränze des mit freiem Auge sichtbaren Spectrums binaus erstrecken. Ob er hier mit dem gewöhnlichen Spectrum das von Newton oder das von Frauenh o fer versteht, welches letztere, wie bekannt viel weiter als das erstere geht, und wovon die ausserste Gränze schwer sichtbar zu machen ist, wird nicht gesagt. - Diesen äussersten rothen Lichtstrahlen mangelt nach John Herschels \*\*) Beobachtung nicht nur die Fähigkeit ein mit Chlorsilber gefärbtes Papier zu schwärzen, sondern sie besitzen sogar die umgekehrte Eigenschaft, das Papier unverändert zu erhalten, wenn es gleichzeitig von anderem Lichte getroffen wird, und von diesem allein bedeutend geschwärzt werden musste. Wenn ein empfindliches praparirtes Papier der Wirkung eines auf seiner Obersläche gebildeten, intensiven Farbenspectrums unterworfen wurde, so entstand sehr bald ein vollständiges Bild darauf, das nicht allein schwarz, sondern auch gefärbt war. Die rothe Farbe war sehr leb-

<sup>\*)</sup> L'Institut 1839 p. 438.

<sup>&</sup>quot;) Athenaum 1839, 31. Aug. u. 21. Sept.

haft, aber mehr eine Ziegelfarbe als das reine Roth des Spectrums, und seine äusserste Gränze reichte über diejenige des sichtbaren Spectrums Die grüne Farbe war bronzeartig und dunkel; diess war noch in höherem Grade der Fall mit dem blau, das schnell in schwarz über-Die gelbe Farbe fehlte ganz. Dieses chemische Spectrum hatte fast die doppelte Breite des leuchtenden, und bei der Gränze der am gebrochnen Strahlen zeigte sich ein schwaches rubinroth. Wenn die rothen Strahlen auf ein, bereits vorher von den hlauen und violetten Strahlen gefärbtes Papier fallen, so nimmt dasselbe eine röthliche Farbe an. Benutzt man statt des Prismas eine Kombination von gewissen farbigen Gläsern, die so gewählt sind, dass sie nur die äussersten rothen Strahlen durchlassen, so nimmt ein vorher theilweise geschwärztes Papier, unter dem Einflusse derselben eine klare rothe Farbe an, und ein beinahe vollkommenes schwarz geht zu einer schönen Purpurfarbe über. Herschel betrachtet diese Wirkungsweise der rothen Strablen nur als einen Gegensatz gegen diejenige der mehr brechbaren, und glaubt, dass die durch die letzteren hervorgebrachte schwarze Farbe durch lange genug fortgesetzte Einwirkung der ersteren, wieder vollständig müsse ausgebleicht werden können.

Biot\*) hat eine Reihe interessanter Versuche über die chemischen Eigenschaften des Lichts angestellt, wobei er ein Verfahren benutzte, ähnlich dem, wodurch Melloni zu seinen Entdeckun-

<sup>&#</sup>x27;) Comptes rendus 1 Sem. p. 259.

gen über die strahlende Wärme geleitet wurde; er untersuchte nämlich die Veränderungen, welche die chemische Wirksamkeit der Lichtstrahlen nach ihrem Durchgang durch verschiedene Mit-Zu seinen ersten Versuchen vertel erleidet. wendete er das von Daguerre angegebene empfindliche Papier. Scheiben von verschiedenen Stoffen, wie weisses und gefärbtes Glas, Steinsalz, Bergkrystall u. a. m. wurden an den Seitenkanten zusammengefügt, und diese so verbundenen Systeme auf das eine Ende eines kurzen, geschwärzten Rohrs gelegt, dessen innerer Raum durch Scheidewände der Länge nach abgetheilt war, in der Weise, dass die Zwischenwände den Gränzlinien der verschiedenartigen Scheiben entsprachen. Das empfindliche Papier wurde am andern Ende des Rohrs angebracht und während einer gewissen, für alle Versuche gleichen Zeit der Einwirkung des Lichtes ausgesetzt, das, um zu dem Papier gelangen zu können, die am vorderen Ende des Rohrs befindlichen Scheiben durchdringen musste. Biot fand dann dieses Papier mehr oder weniger gefärbt, je nach der Beschaffenheit des Stoffes welcher sich darüber befand. Die angewendeten Scheiben veranlassten hiernach eine Absorption der chemischthätigen Strahlen und wirken also auf diese auf ähnliche Art, wie auf die Licht- und Wärmestrahlen. Zugleich bemerkt Biot, dass die Ordnung, in welcher die geprüften Körper diese Wirkungsweise in grösserem oder geringerem Grade äusserten, in keinem Zusammenhange stand weder mit ihrer Durchsichtigkeit noch mit ihrer Diathermanität, weder mit ihrer Farbe noch Diathermansie. Es ergab

sich hierans als nothwendige Folge, dass der chemische Effect der Sonnenstrahlen weder dem Licht noch der Wärme unmittelbar angehört, sondern vielmehr einer eigenthümlichen Radiation, welche jene begleitet und die mit verschiedenen Modificationen begabt ist, analog der Farbe bei dem Licht und der Diathermansie bei der Wärme. Die Substanzen, deren Absorptionsvermögen Biot untersuchte, in der Folge zusammengestellt, nach welcher sie diese Eigenschaft in höheren Graden zu besitzen scheinen, sind nachstehende: Mit Lampenruss geschwärzter Bergkrystall, dünne Leimscheiben (gewöhnlich papierglace genannt), blaues Glas, weisses Glas, Steinsalz, klarer schweselsaurer Kalk und Bergkrystall, der letzgenannte winkelrecht gegen die Axen abgeschliffen.

Bei einer zweiten Versuchsreihe nahm Biot statt des empfindlichen Papiers von Daguerre, gepulverte und mit Schwefel zusammengeglühte Austernschalen, welche durch eine nur wenige Augenblicke dauernde Einwirkung des Lichtes in bohem Grade phosphorescirend werden. Von diesem Pulver brachte man kleine Mengen in mehrere kleine Porzellangefässe und bedeckte dieselben mit Platten von verschiedenen Substanzen. Hierauf der Einwirkung des Lichtes ausgesetzt und in den dunklen Raum zurückgebracht, fand man sie mehr oder weniger stark phosphorescirend, je nach der Beschaffenheit der die Strahlen absorbirenden Schirme. Die Ordnung, in welcher die in dieser Hinsicht untersuchten Körper das Vermögen zu besitzen scheinen, die Phosphorescenz zu verhindern oder zu verzögern, zeigte sich im wesentlichen übereinstimmend mit der jenigen, nach welcher sie die Eigenschaft haber bei Anwendung des empfindlichen Papiers chemischen Strahlen zurückzuhalten. daher vermuthen, dass die Eigenschaft der Sonnenstrahlen, Körper phosphoreseirend zu machen gleichen Ursprungs sei mit derjenigen, welche die chemische Reaction bewirkt; oder dass dieselbe von den sogenannten chemischen Strahlen herrühre. Um bei derartigen Versuchen das Auge zur Wahrnehmung der schwächsten Abstufungen der Phosphorescenz hinreichend empfindlich zu erhalten, muss sich der Beobachter während der ganzen Dauer derselben in einem vollkommen dunklen Raum befinden und zwar mit fest geschlossenem Auge, während die erforderlichen Manipulationen durch einen Gehülfen besorgt werden. Das von Biot benutzte phosphorescirende Pulver war für Lichteindrücke in dem Grade empfindlich, dass in den meisten Fällen die Zeit für die Licht-Einwirkung auf die kürzeste Zeit eingeschränkt werden musste, die nöthig war, um den Kasten, der die vorerwähnten kleinen Gefässe enthielt, zu öffnen und wieder zu schlie-Denn wenn diese Zeit auf einige wenige Secunden ausgedehnt worden war, so hatte das phosphorescirende Pulver bereits das Maximum seiner Fähigkeit leuchtend zu werden sogar in den Gefässen erreicht, die mit den am meisten absorbirenden Schirmen bedeckt waren. War aber die Zeit des Aussetzens kurz genug, so wurde stets eine bestimmte Verschiedenheit unter den verschiedenen Gefässen wahrgenommen. konnten dann die ungleichen Grade der Phosphorescenz noch auf eine andere Art beurtheilt werden; nämlich durch Vergleichung der Zeiten die verflossen, bis die Phosphorescenz wieder aufhörte oder erlosch, denn diese Zeiten schienen in directem Verhältnisse zu der ursprünglichen Stärke derselben zu stehen.

Für die vollständige Entwickelung des Vermögens der Strahlen chemisch zu wirken oder Phosphorescenz hervorzubringen, bleibt noch übrig. das Verhalten verschiedenartiger Strahlenquellen zu untersuchen, so wie es Melloni bei seinen Versuchen über die Wärme gethan. Dergleichen Untersuchungen sind unternommen worden, theils von Becquerel dem Alteren allein, theils von ihm gemeinschaftlich mit Biet, theils von Becquerel dem Jüngeren. Obgleich die Resaltate dieser Arbeiten noch nicht zu einem gemeinschaftlichen Ganzen geordnet worden sind, so zeigen sie doch, dass ein neues Feld interessanter Forschungen geöffnet ist, und dass die Methode, durch deren consequente Durchführung Mellon i zur Entwickelung der Gesetze der Wärmestrahlen geleitet wurde, zugleich diejenige sein wird, die zur Kenntniss der chemischen Strahlung führen muss.

Becquerel\*) hat gezeigt, dass calcinirte Austerschalen, so lange im Dunklen gelassen, bis alle durch Iusolation bei ihnen erregte Phosphorescenz aufgehört hatte, augenblicklich wieder leuchtend wurden, wenn man sie dem Einflusse des durch die elektrische Ausladung entstandenen Lichtes aussetzte; dass diese Wirkung selbst auf sehr weite

<sup>\*)</sup> Comptes rendus. 1 Sem. p. 216.

Entfernung hin bemerkbar wurde, obschon sie stets abnahm, in dem Verhältnisse in welchem sich der Abstand vergrösserte; dass die Empfindlichkeit des phosphorescirenden Körpers durch jede Wiederholung des Versuchs vermehrt wurde, und dass die Eigenschaft des elektrischen Lichtes Phosphorescenz zu bewirken, sich verminderte, sobald es durchsichtige Medien durchdringen musste.

Nachdem sich Biot und Becquerel\*) Fortsetzung dieser Versuche vereinigt hatten, richteten sie ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die specifischen Verschiedenheiten zwischen der Lichtradiation, Wärmeradiation und chemischen Radiation des elektrischen Funkens, welche sich zu erkennen gaben durch das ungleiche Absorptionsvermögen verschiedener Körper auf diese ungleichartigen Radiationen. Der Raum gestattet nicht hier mehr mitzutheilen als die Resultate derjenigen Versuche, welche die characteristischen Unterschiede am besten hervorzuheben scheinen : sind die nachstehenden: Eine Glasscheibe 3,65mm Dicke wurde mit einer Scheibe von Berge krystall so verbunden, dass die oberen Flächen beis der Körper eine fortlaufende Ebene bildeten. verschiedene Versuche wurden verschiedene Scheif ben von Bergkrystall von 5,953mm bis zu 41,25mm Dicke angewendet. Die so zusammengesetzte Scheiben wurden dann auf ein kleines Porzellan gefäss gelegt, das den phosphorescirenden Körpe enthielt, und das man so richtete, dass Gränzlinie zwischen der Glas - und Krystallscheibe

<sup>\*)</sup> Comptes rendus, 1 Sem. p. 223.

sich mitten unter dem Zwischenraume zweier Messingkugeln befand, zwischen welchen der elektrische Funke überschlagen sollte. Nach jeder Ausladung zeigte sich die phosphorescirende Materie unter dem Bergkrystall stark leuchtend, dagegen unter dem Glas fast ganz dunkel. Die Projectionen beider Platten auf diese Materie erschienen unmittelbar nach dem Versuche scharf begränzt, aber in dem Maasse als die Phosphorescenz bei dem leuchtenden Theile abnahm, pflanzte sie sich allmälig zu dem vorher dunklen Theile fort.

Die dickste Bergkrystallplatte, die bei diesen Versuchen, angewendet wurde erschien vor dem Auge bedeutend weniger durchsichtig als die Glasplatte; nichts desto weniger lieferte sie ganz dasselbe Resultat wie die übrigen; hieraus ergab sich also eine bestimmte Ungleichheit zwischen dem relativen Absorptionsvermögen des Glases und des Bergkrystalls für die leuchtenden und chemischen Strablen. Noch auffallender trat die Verschiedenheit dieser beiden Radiationen hervor, als man die Bergkrystallscheibe mit Lampenruss schwärzte und sie dadurch fast undurchsichtig machte; denn selbst in diesem Falle wurden die chemischen Strahlen merklich leichter von derselben durchgelassen, als von der vollkommen klaren Glasplatte. Dieser Versuch zeigte zugleich eine characteristische Verschiedenheit zwischen der Wärmeradiation und chemischen Radiation, indem der Lampenrussüberzug das Transmissionsvermögen des Bergkrystalls für die letztere in einem weit grösseren Verhältnisse verminderte als für die erstere, welche davon, wie wir aus Melloni's Versuchen wissen, nur wenig geschwächt wird.

Die Strahlung des elektrischen Funkens übte auf Daguerre's empfindliches Papier keinen bemerkbaren Einfluss, ungeachtet derselbe aus einer sehr starken Batterie gezogen und oftmals hinter einander erneuert wurde. Obschon dieses Verhalten auf eine specifische Verschiedenheit hinzudeuten scheint, die zwischen der Empfänglichkeit des Papiers und derjenigen des phosphorescirenden Körpers für ungleichartige chemische Strahlen statt findet und analog ist mit den von Melloni entdeckten, von ihrer Diathermansie abhängigen Beziehungen der Körper gegen Wärmestrahlen verschiedener Gattung, so kann es doch vielleicht auch von der bedeutend grösseren Empfindlichkeit des phosphorescirenden Körpers herrübren. Strahlung eines mit kochendem Wasser gefüllten Gefässes erregte keine wahrnehmbare Phosphorescenz; dagegen wurde der zur Phosphorescenz geneigte Körper sehr bemerkbar leuchtend, nach dem er eine Stunde lang der Strahlung von heissem aber nicht glühendem Eisen ausgesetzt worden war. Hier haben wir also ein Beispiel von einer, Phosphorescenz bewirkenden Radiation, die nicht von Light begleitet ist.

Edmund Becquerel\*) hat den etwaigen Einfluss der Luft auf die Erscheinung der Phosphorescenz untersucht und ist dabei zu dem Resultate gekommen, das dass Phänomen ganz unverändert bleibt, mag nun der phosphorescirende
Körper sich im luftleeren Raume oder in Luft
von beliebiger Pressung befinden. Ändert man
dagegen den Luftdruck auf den, immer von der-

<sup>\*)</sup> Annal. de Chemie. LXXI, p. 36.

selben Batterie ausgehenden elektrischen Funken, so mindert sich die Phosphorescenz mit der Abnahme des Drucks und kommt beinahe gar nicht zum Vorschein, wenn die Luft um die beiden Kupferkugeln, zwischen welchen der Funke übersprang, sehr bedeutend verdünnt worden war.

Die chemische Radiation ist ferner noch aus einem ganz anderen Gesichtspunct von Edmund Becquerel\*) untersucht worden. Geleitet durch die chemische Ansicht von den elektrischen Phänomenen hat er als Maass für den Effect der chemischen Radiation die elektrischen Ströme benutzt, welche jener Ansicht gemäss entstehen müssen, sobald zwei Flüssigkeiten unter dem Einflüss der Radiation chemisch aufeinander einwirken. dergleichen Flüssigkeiten von ungleicher Dichtigkeit wurden in ein Gefäss so eingefüllt dass sie zwei Schichten bildeten ohne sich zu vermischen. Darauf wurde in jede Flüssigkeit ein Platinstreifen eingesetzt und beide mit einem empfindlichen Galvanometer verbunden. Die Flüssigkeiten die hauptsächlich angewendet wurden, waren eine concentrirte wässrige Lösung von Eisenchlorid und Al-Sobald die Verbindung der Platinstreisen mit dem Galvanometer bewerkstelligt wurde, zeigte derselbe die Gegenwart eines Stroms, der jedoch nach wenigen Augenblicken aufhörte, wenn man beide Flüssigkeiten vor der Lichteinwirkung schützte. Gestattete man dagegen dem Lichte den Zutritt, so erhielt sich der elektrische Strom, und unter dem directen Einfluss der Sonnenstrahlen wich die Nadel um 10-12 Grade ab. Nachdem

<sup>\*)</sup> Comptes rendus, 2 Sem. p. 145.

auf diese Weise der Einfluss des Lichtes auf die Bildung elektrischer Ströme bewiesen war, wurde der Versuch mit der Veränderung wiederholt, dass man den Lichtstrahlen nicht mehr unmittelbar. sondern erst nach dem Durchgang durch Scheiben von verschiedenartigen Stoffen, den Zutritt Diese Stoffe äusserten dann ein Absorptionsvermögen ähnlicher Art, wie bei den Versuchen über die Phosphorescenz. Becquerel nahm nun an, dass die Mengen der chemisch wirkenden Strahlen, welche durch die angewendeten Scheiben gelangten, den Anzeigen des Galvanometers bei jedem Versuche proportional seien, und unter dieser Voraussetzung ergaben sich folgende Resultate, wobei diejenige Menge chemischer Strahlen, welche das Licht begleitete, da es von keinem Schirm aufgehalten wurde, zu 100 angenommen ist:

| Angewendete    | Anzahl chemischer Strahlen, welch |
|----------------|-----------------------------------|
| Schirme        | durch diese Schirme gingen        |
| Weisses Glas   | 60,5                              |
| Violettes Glas | 41,4                              |
| Blaues Glas .  | 25,8                              |
| Grünes Glas    | beinahe unmerklich                |
| Gelbes Glas .  | 0                                 |
| Rothes Glas .  | 0                                 |
| In eine        | er andern Versuchsreihe.          |
| Geschwärzter   | Bergkrystall 79,4                 |
| Weisses Glas   | 58,6                              |
| Eine dicke P   | latte von schwefelsau-            |
| rem Kalk mit   | streifiger Oberfläche . 58,5      |
| Farbloser Glin | nmer von 0,07mm Dicke 76,9        |
|                | on 0,52 <sup>mm</sup> Dicke 37    |
| Papier - glace | 42,5.                             |
|                |                                   |

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass die Radiation, welche hier wirksam war, von der Licht- und Wärme-Radiation ganz verschieden ist; dagegen von derselben Natur zu sein scheint, wie diejenige, welche sich durch Phosphorescenz oder durch die Wirkung auf Chlorsilber zu erkennen giebt.

Becquerel glaubt, dass der elektrische Strom bei diesen Versuchen eine Folge sei der Einwirkung des Chlors auf den Wasserstoff des Alkohols und seiner Verbindung mit demselben, während das Eisenchlorid in Chlorur übergehe. Versuche \*) haben ihm indessen gezeigt, dass die Strahlung auf die-Oberfläche des Platins bei diesem Phänomen einen bedeutenden Einfluss hat. wie fern der letztere Umstand nicht vielleicht die einzige Ursache des Stroms sein möge, hat er nicht untersucht. Dagegen ist bestimmt nachgewiesen worden, dass der zuletzt erwähnte Ein-Auss allein ein ähnliches Phänomen hervorrufen kann, ohne dass dabei eine chemische Wirkung Ein Gefäss wurde nämlich mittelst eines dünnen Häutchens in zwei Abtheilungen geschieden und jede mit einem undurchsichtigen Schirm bedeckt. Beide Abtheilungen wurden sodann mit einerlei Flüssigkeit angefüllt und in jede ein Platinstreifen gesetzt, deren Verbindung man durch das Galvanometer vermittelte. parat konnte unter gewöhnlichen Umständen begreiflich keinen elektrischen Strom erzeugen; sobald aber der Schirm von der einen oder anderen Abtheilung weggenommen wurde, so dass das

<sup>&#</sup>x27;) Comptes rendus, 2 Sem. p. 561.

Licht Zutritt zu der Oberstäche des einen Platinstreisens erhielt, wich das Galvanometer sogleich
sehr bedeutend von seiner früheren Gleichgewichtslage ab. Ersetzte man den undurchsichtigen Schirm
durch Scheiben von verschiedenen durchsichtigen
Stoffen, so bildeten sich ebenfalls Ströme, aber
von ungleicher Stärke für ungleiche Scheiben, und
die Ordnung nach der die benutzten Scheiben einen grösseren oder geringeren Einsluss auf das Phänomen äusserten, zeigte auß bestimmteste, dass dasselbe nicht von Erwärmung, sondern von der das
Licht begleitenden chemischen Radiation herrührte.

Biot\*) bemerkt gegen die aus den vorstehenden Versuchen gezogenen Folgerungen, dass man nicht berechtiget sei, die Intensität des erzeugten Stroms als Maass für die chemische Radiation zu nehmen, die von verschiedenen Schirmen durchgelassen wird, weil diess bei den Platinstreifen und bei den aufeinander wirkenden Flüssigkeiten eine völlig gleiche Empfänglichkeit für chemische Strahlen gleicher Art voraussetzen würde. wie begründet auch diese Bemerkung scheinen mag, und wenn man also auch den elektrischen Strom als ein bestimmtes Maass für die zu messenden Wirkungen nicht sollte annehmen können, so hindert diess gleichwohl nicht, denselben als cin höchst geeignetes Mittel für das qualitative Studium dieses Phänomens zu betrachten.

Bei Anführung von Versuchen über die chemische Radiation äussert Biot\*\*) die Ansicht, dass die Verschiedenheit zwischen dieser Radiation und

<sup>&#</sup>x27;) Comptes rendus, 2 Scm. p. 173.

<sup>&</sup>quot;) A. a. O. 1 Sem. p. 323.

derjenigen des Lichts und der Wärme vielleicht auf einer ungleichen Fortpflanzungsgeschwindigkeit beruhen könne. Er stellt sich vor, dass der leuchtende Körper eine Menge verschiedener Strahlungen mit ungleicher Geschwindigkeit aussende; von diesen nun soll eine mit einer gewissen Geschwindigkeit fortgepflanzte auf unsere Sinne als Licht wirken; eine gewisse andere Geschwindigkeit soll das Phänomen der Wärme hervorbringen und noch eine audere die chemischen Wirkungen. Als eine Stütze für diese Hypothese erwähnt Biot eine Beobachtung Arago's, welche letzterer durch dieselbe Annahme erklärt. Arago hat nämlich die Brechung der von verschiedenen Sternén in der Eklyptik kommenden Lichtstrahlen gemessen, und hat gefunden, dass sie für alle vollkommen gleich ist, ungeachtet Licht, welches von denjenigen ausgeht, gegen die sich die Erde bewegt, das Prisma mit ungefähr 5000 grösserer Geschwindigkeit trifft, als solches, das aus entgegengesetzter Richtung ankommt. Um diess zu erklären, nimmt Arago an, dass ein leuchtender Körper Strahlen mit allen möglichen Geschwindigkeiten aussende, und dass unter allen diesen ungleichen Geschwindigkeiten nur eine einzige die Empfindung des Lichts Wenn diese relative Geschwindigkeit bewirke. eine Veränderung erleidet, sei es durch die eigne Bewegung der Erde oder irgend sonst eine Ursache, so wird der Gesichtssinn nicht von derselben Radiation wie vorher afficirt, sondern von einer andern, deren relative Geschwindigkeit unter den neuen Verhältnissen gerade diejenige ist, welche allein den Lichteindruck bewirken kann.

Cauchy\*) hat für den obenerwähnten Versuch eine andere hypothetische Erklärung entwickelt, die hier mit seinen eignen Worten folgt:

"Unter Geschwindigkeit des Lichtes kann man in der Undulationstheorie verstehen, entweder die absolute Geschwindigkeit, womit eine Lichtwelle im Raume fortrückt, oder die relative Geschwindigkeit, womit diese Welle in der Athermasse welche sie durchdringt ihre Lage verändert. Aber von diesen beiden Geschwindigkeiten ist es augenscheinlich die zweite, die von der Brechung eines Strahls der aus der Luft in Glas übergeht, abhängt, wenn man nämlich annimmt, so wie es am natürlichsten ist, dass die Erde nicht nur ibre Luftatmosphäre, sondern auch eine beträchtliche Masse von Äther im Raume mit sich fort-Nach dieser Hypothese gehen alle Phänomene der Reflexion und Refraction, die man an der Erdoberfläche beobachtet, ganz so vor sich, als ob die Erde ihre tägliche Rotationsbewegung und ihre jährliche Bewegung um die Sonne herum verloren hätte. Diese Bewegungen können nur die Richtung von den Ebnen der Wellen verändern, oder die Richtung der Lichtstrahlen, wodurch sie, wie man weiss, das Phänomen der Aberration hervorbringen.

Da jedoch die Äther-Atmosphäre, welche dieser Hypothese gemäss, die Erde, die Sonne, den Mond und die Sterne auf weite Entfernung hin umgeben muss, sich zugleich mit diesen Himmelskörpern bewegt, so können an den Gränzen dieser Atmosphären leuchtende Phänomene entstehen und der

<sup>\*)</sup> Comptes rendus, 1 Sem. p. 327.

Äther kann daselbst in Vibrationen versetzt werden, durch Bewegungen, denjenigen ähnlich, welche man in der Luft beobachtet, wenn sie von einem Wirbelwind durchschnitten wird, oder auf dem Wasser wenn ein Schiff darauf fortschreitet. Es dürste vielleicht nicht ungereimt erscheinen, einer ähnlichen Ursache gewisse Lichtphänomene zuzuschreiben, z. B. das Zodiakal - Licht, das Nord- oder Südlicht, das Nebel-Licht einiger Planeten, oder sogar das der Kometen; indem man annimmt, dass das Zodiakal-Licht von der Umwälzung der Sonne um ihre Axe abhängt, und dass das Phänomen der Nordlichter im Zusammenbange steht mit der täglichen Umdrehung der Erde. Es würde alsdann begreiflich werden, warum das Zodiakal-Licht auf grosse Entfernung von der Sonne sich in der Ebene ihres Äquators zu verbreiten scheint; und wenn, einer Bemerkung Ampère's entsprechend, die Äther-Flüssigkeit vielleicht nichts anderes ist als das doppelte elektrische Fluidum, so fände sich auch ein Grund, warum das Nordlicht mit den elektrischen und magnetischen Erscheinungen so enge verknüpft ist. Ferner müsste, so wie es denn auch die Erfahrung bestätigt, der Glanz der Kometen in der Nachbarschaft der Sonne sich verstärken, wenn die Äther-Flüssigkeit in der Nähe dieses Gestirnes dichter würde und wenn die Intensität der Lichtvibrationen mit der relativen Bewegung der beiden angränzenden Athermassen sich vermehrte."

Cauchy') hat für die Fortpflanzung des Lichts Warme. und der Wärme eine gemeinschaftliche Theorie liche Theorie

Wärme. Gemeinschaftliche Theorie für die Fortpflanzung der Wärme und des Lichts.

<sup>&#</sup>x27;) Comptes rendus, 2 Sem. p. 283.

auszustellen gesucht, deren Grundlage die Hypothese bildet, dass die Wärme durch denjenigen Theil der Ätherschwingungen entsteht, der von einer Verdichtung des Äthers begleitet ist, oder mit andern Worten, durch die Longitudinalschwingungen. Cauchy hat gezeigt, dass unter dieser Voraussetzung das Licht in leeren Räumen ganz so wie in vollkommen durchsichtigen Mitteln fortgepflanzt werden kann, ohne von Wärme begleitet zu sein, d. h. ohne dass andere als transversale oder mit den Lichtwellen parallele Schwingungen statt finden; dass dagegen ein ganz anderes Verhältniss eintritt, wenn es durch unvollkommen durchsichtige Medien geht, und insbesondere, wenn es in die äussere Schicht eines nicht polirten undurchsichtigen Körpers eindringt und hier gleichsam ausgelöscht wird. Die Vibrationen können dann nicht mehr ganz parallel mit den Lichtwellen bleiben; es müssen Longitudinalschwingungen entstehen und folglich auch Veränderungen in der Dichtigkeit des Äthers. analytische Entwicklung dieser Ansicht hat Cauchy zu einer Formel für die Fortpflanzung der Wärme geleitet, die mit der allgemein angenommenen ganz übereinstimmt. In welcher Weise Cauch v mit dieser Ansicht die Existenz einer der Lichtpolarisation ganz gleichen Wärmepolarisation in Einklang bringt, darüber hat er sich nicht ausgesprochen.

Die Intensität und Lichtreflexion.

Durch theoretische Betrachtungen über das der Wärme- Polarisations, Phänomen wurde bekanntlich Fresnel zu einer allgemeinen Formel geleitet, welche die Intensität des Lichtes nach dessen Reflexion unter verschiedenen Einfallswinkeln aus-

In Ermanglung von zuverlässigen photometrischen Methoden, hat diese allgemein angenommene Formél keiner directen experimentellen Prüfung unterworfen werden können. reichen Analogien welche zwischen dem Licht und der Wärme entdeckt worden sind und die ausser Zweisel setzen, dass für beide in der oben erwähnten Beziehung einerlei Gesetz gilt, haben Forbes") veranlasst, durch Versuche über die strablende Wärme, deren relative lutensität mit einer ohne Vergleich grösseren Genauigkeit als die des Lichtes ermittelt werden kann, eine experimentelle Bestätigung der Fresnelschen Formeln aufzusuchen. Er hat seine Versuche auf verschiedene Weise, sowohl mit polarisirter wie nicht polarisirter Wärme abgeändert und gelangte stets zu Rosultaten die mit dem theoretisch aufgestellten Gesetze übereinstimmen.

Melloni \*\*) hat einen weiteren interessanten Durchgang der Beitrag geliefert zu seinen schönen Untersuchungen über das Vermögen der Wärmestrahlen, durch verschiedenartige Körper zu gehen und von denselben absorbirt zu werden. Seine früheren Untersuchungen führten wie bekannt zu dem Hauptresultat, dass selbst die durchsiehtigsten Körper befähigt sind, die Wärmestrahlen mit einer gewissen Auswahl zu absorbiren, ganz analog mit dem Verhalten farbiger Stoffe gegen das Licht, und dass folglich die Wärme Modificationen besitzt, dem analog, was man bei dem Lichte, Farbe nennt, und wofür er den Namen Diathermansie gewählt hat.

<sup>&</sup>quot;) Phil. Magazine XV, p. 479.

<sup>&</sup>quot;) Pogg. Annal. XLVIII, p. 326.

strahlen durch; das zweite dagegen eine mit der Temperatur der Quelle wachsende; das dritte endlich eine mit der Temperatur abnehmende Menge. Die drei Abtheilungen des Steinsalzes verhielten sich also in Beziehung auf Warme ähnlich, wic ein farbloses, ein blaues und ein rothes Glas sich gegenüber den Lichtstrahlen verhalten haben würden. Man könnte, bemerkt Melloni ferner, bierdurch zu der Vermuthung geführt werden, dass die geschwärzten thermoscopischen Instrumente. die man beim Studium der strahlenden Wärme so häufig anwendet, den Grad ihrer Empfindlichkeit mit der Beschaffenheit der einfallenden Wärme wechselten. Diess ist jedoch nicht der Fall, denn wenn man ein geschwärztes Thermoscop folgweise der Wirkung verschiedener Wärmestrahlungen von gleicher Intensität aussetzt, so überträgt die Kienrussschicht auf den thermoscopischen Körper stets eine gleiche Temperatur, welchen Ursprungs die Wärmestrahlen auch sein mögen.

Wärme - Leider Metalle.

Peclet\*) hat eine Reihe von Versuchen antungsvermögen gestellt, um die Wärmeleitungs - Coëfficienten verschiedener Metalle zu bestimmen. Sein Untersuchungs-Verfahren ist von den früher zu diesem Zwecke in Anwendung gebrachten verschieden. Folgendes ist das Princip desselben: Ein Cylinder von Eisenblech erhält einen Boden von dem Stoffe, dessen Wärmeleitungs-Vermögen man untersuchen will; dieser Boden steht jedoch nicht in unmittelbarer Berührung mit der Cylinderwand, sondern ist durch einen schlechten Wärmeleiter, nämlich durch Kork davon getrennt. Ein zweiter

<sup>\*)</sup> Comptes rendus, 1 Sem. p. 627.

Cylinder umgiebt den erst erwähnten concentrisch und der Zwischenraum zwischen beiden ist mit gekämmter Baumwolle ausgefüllt. Man füllt den innern Cylinder mit Wasser an, das während der gansen Dauer des Versuchs vermittelst einer besonderen Vorrichtung durcheinander gerührt wird; ein Thermometer, das sich in der Axe des Cylinders befindet, zeigt die Temperatur an. untere Fläche der Bodenplatte wird anhaltend der Berührung von Dämpfen von 1000 Temperatur ausgesetzt, und endlich bemerkt man die Zeiten, während deren Verlauf das Wasser eine Temperaturerhöhung von 5 zu 5 Grad erreicht. solcher Beobachtungen liefern dann die Grundlagen, um mit Hülfe einer theoretisch abgeleiteten Formel den Wärmeleitungs - Coëfficienten der Bodenplatte zu berechnen, d. h. nämlich diejenige Warmequantität, welche für eine Temperaturverschiedenheit beider Oberflächen von 10, während der Einheit der Zeit die Platte durchströmt. Durch eine Reihe von dergleichen Beobachtungen gewinnt man auf diese Weise eben so viele von einander unabhängige Werthe für den gesuchten Coëfficienten, als Combinationen zwischen je 2 and 2 Beohachtungen gebildet werden können, und erhält folglich durch deren Vergleichung eine Controlle für die theoretische Formel. fand die so bestimmten Werthe für den Leitungscoëfficienten einander sehr nahe gleich und die Verschiedenheiten zwischen denselben befolgten so wenig ein bestimmtes Gesetz, dass sie nur eine Folge der Beobachtungsfehler sein konnten. fand also die theoretische Formel in dieser Hinsicht bestätigt. Als er jedoch die Versuche mit

andern Platten von derselben Materie, aber von ungleicher Dicke, wiederholte, erhielt er beinahe ganz dieselben Werthe für den Leitungscoëfficienten, ungeachtet sie der Theorie gemäss der Dicke umgekehrt proportional sein müssten. Ursache dieser Abweichung glaubte er darin zu entdecken, dass sich die Bodenplatte auf beiden Seiten mit einer Wasserschicht überzog, deren Temperatur weder genau mit der des Dampfes noch mit derjenigen des Wassers im Cylinder übereinstimmte, und dass folglich die Resultate der Versuche eine Vermischung geben von dem Leitungswiderstande der Platte und der feuchten Schichten. Er veränderte daher die Versuche in der Weise, dass die untere Fläche der Platte mit Wasser in Berührung gesetzt wurde, dessen Temperatur von derjenigen des in dem Cylinder enthaltenen Wassers verschieden war; auch wurde eine Einrichtung getroffen, um von beiden Flächen der Platte die anhaftenden Wasserschichten mit grosser Schnelligkeit abwischen zu können. Die nunmehr gewonnenen Resultate zeigten deutlich den Einfluss verschiedener Plattendicke, und wenn man zu den Versuchen einen Stoff von weniger gut leitender Beschaffenheit genommen hatte. z. B. Blei, so standen die ermittelten Wärmeleitungs - Coëfficienten ganz nahe im umgekehrten Verhältnisse zu der Dicke der Platten. Das berechnete numerische Resultat aus diesen Versuchen giebt den Leitungscoëssieienten für eine Bleiplatte von 1 Quadratmeter Oberfläche und 1 Millimeter Dicke = 3,84, wenn man als Einheit diejenige Wärmemenge nimmt, wodurch die Temperatur von 1 Kilogramm Wasser um 1º erhöht wird.

Bezieht man sich nun auf das relative Leitungs-Vermögen der Metalle, so wie es von Despretz angegeben worden, so erhält man für diejenigen Wärmemengen, welche während einer Secunde verschiedene Platten von 1 Quadratmeter Oberfläche und 1 Millimeter Dicke, bei einer auf beiden Seiten stattfindenden Temperatur - Differenz von 10, durchströmen, folgende Zahlen:

Gold 21,28 Kupfer 19,11 Blei . 3,84 Platina 20,95 7,95 Marmor Eisen 0,48 8ilber 20,71 Zink 7,74 Porzellan 0,24

Cauchy \*) hat über das Phänomen der Wär- Ursache der mebindung, oder der Wärmeabsorption, welche beim Übergang eines Körpers aus dem festen in den flüssigen oder aus dem flüssigen in den Gaszustand stattfindet, folgende hypothetische Erklirung gegeben. Indem er nämlich von der Anmahme ausgeht, dass die Wärme auf der lebendigen Kraft der in Vibration gesetzten Moleküle eines Körpers beruhe, denkt er, dass das Phänomen wohl davon herrühre, dass die Moleküle im Gaszustand wirkliche Umwälzungen beschreiben, die sich jedoch im flüssigen und festen Zustand auf mehr oder weniger bedeutende Oscillationen einschränken.

Wenn man die Kugel eines empfindlichen Ther-Phänomen bei mometers mit Mousselin überzieht, den Überzug dem Gefrieren des Wassers. benässt, und das eingedrungene Wasser in Frostkilte gefrieren lässt, so sicht man bekanntlich im Augenblick seines Erstarrens das Quecksilber im Thermometer plötzlich um 1/2 bis 1 Grad steigen, und eben so schnell auf den früheren Standpunct

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut 1839, p. 388.

zurücksinken. Gewöhnlich erklärt man dieses Phänomen aus der bei dem Übergang des Wassers zur festen Form frei gewordenen Wärme. Henrici') hält diese Erklärung für unzureichend, theils weil sie von dem Steigen des Thermometers über den Nullpunct keine Rechenschaft giebt, theils weil sie das schnelle Sinken nach der Eisbildung unerörtert lässt. Er glaubt daher dass das Phänomen nur eine Folge des Drucks sei, welchen das Krystallisiren der zusammenhängenden, die Thermometerkugel umgebenden Wasserhülle momentan gegen diese bewirkt.

Die Elektricität. Contakt-Theorie.

Der Ursprung und die Erklärung der galvanischen Erscheinungen ist fortwährend der Gegenstand verschiedenartiger Ansichten geblieben. Becquerel\*\*) hat der Französischen Akademie der Wissenschaften die erste Abtheilung von einer Arbeit überreicht, die bestimmt ist, die Frage näher zu erörtern und die wider die sogenannte chemische Theorie erhobenen Einwürfe zu widerlegen. Diese erste Abtheilung enthält eine Prüfung der Volta'schen Grundversuche, oder der mittelst Condensator und Elektrometer beobachteten elektrisch en Erscheinungen an zweien in gegenseitiger Berührung befindlichen Körpern. Von welchem Gesichtspuncte Becquerel den gegenwärtigen Stand der Frage auffasst, ersieht man am besten aus folgendem Auszuge seiner Ausserungen bei Überreichung seiner Abhandlung an die Französische Akademie. "Seit 18 Jahren beschäftige ich mich mit elektrochemischen Untersuchungen, aus wel-

<sup>\*)</sup> Pogg. Annal. XLVII, p. 214.

<sup>&</sup>quot;) Comptes rendus 1 Sem. p. 424.

chen unzweiselhaft hervorgeht, dass die chemische Action eine der wirksamsten Ursachen der Elektricitätsentwicklung beim Contact ist. Diese Ursache, nämlich den chemischen Ursprung der meisten Contakt-Phänomene, verkennen, heisst: das Augenscheinliche ableugnen, das wirklich bestehende nicht anerkennen wollen; denn die grosse Anzahl chemischer Zusammensetzungen, welche ich Ihnen oft vorgelegt habe, von denen mehrere Stoffen ähnlich sind, die in der Erde vorkommen, und von welchen der grössere Theil bis jetzt durch die gewöhnlichen chemischen Hülfsmittel nicht haben dargestellt werden können, verdanken sämmtlich ihre Entstehung der allmäligen Einwirkung elektrischer beim Contakt erzeugter Ströme, die begleitet waren von der chemischen Thätigkeit zweier Flüssigkeiten aufeinander oder einer Flüssigkeit auf einen festen Körper. Desgleichen ist jene Kette von constanter Wirkung, womit man Ströme von Sauerstoffgas erhält, nur aus Kali, Salpetersäure und aus zweien Platinstreisen gebildet, und ihre Wirksamkeit ist ebenfalls vom Contakt und der darauf folgenden Thätigkeit zweier Flüssigkeiten aufeinander abhängig. Ich könnte an tausend wohlbewährte Thatsachen erinnern, die beweisen, dass diejenigen elektrischen Ströme, welche eine anhaltende chemische Action äussern, entweder durch chemische oder durch mechanische oder durch Wärme - Einflüsse 'oder endlich durch Induction erzeugt sind, ohne dass sich dahei auch nur eine Spur von elektromotorischer Thätigkeit vorfindet."

Davy hatte behauptet, dass diejenigen Alkalien, Erden und Säuren, welche in sester und

trockner Form darstellbar sind, in Berührung mit Metallen eine Entwicklung von Elektricität bewirken, die mittelst des Goldblattelektrometers bemerkbar gemacht werden kann. Diese Angabe wird nun von Becquerel bestritten, der durch seine Versuche darzuthun sucht, dass in diesem Falle keine Elektricitäts-Entwicklung stattfindet, sobald alle nöthigen Vorsichtsmassregeln zur Vermeidung der Reibung beobachtet werden. Da indessen bei diesen Versuchen stets der eine-von den beiden einander berührenden Körpern Nichtleiter war, so betrachtet sie Becquerel als weniger beweisend gegen die Contakt-Theorie, als diejenigen, welche er selbst seitdem über clektrische Phänomene bei der Berührung zwischen zwei Leitern angestellt hat. Bevor er zur Beschreibung seiner eigenen Versuche übergeht, erinnert er an eine vor längerer Zeit von Peltier entwickelte "originelle Idee" über die elektrische Wirkung des Contakts, welche, nach Becquerel's Meinung, nicht wie sie verdiente beachtet wurde. Nach dieser Idee besitzen die Metalle in ihrem natürlichen Gleichgewichtszustand ungleiche Mengen von Elektricität, positive oder negative, je nach ihrer besonderen Natur, und es ist eine Folge dieser Elektricität, dass selbst bei Abwesenheit jeder chemischen Action Ladungsphänomene entstehen und beobachtet werden können. Dieser von Peltier ausgedachte "neue Zustand der Materie" wird nun von Becquerel bei der Erklärung verschiedener Contakts - Erscheinungen Grunde gelegt, jedoch nur bei solchen, bei denen die chemische Action als das wirkende Princip nicht vorausgesetzt werden kann. Besquerel

wiederholte und bestätigte einen von Peltier angestellten Versuch, wonach eine Goldscheibe und eine Platinscheibe, die mittelst eines Platindrahts mit einander in Berührung gesetzt wurden, Elektricität annahmen, und zwar die erstere positive, die letztere negative. "Die Anhänger der Contakt-Theorie" sagt Becquerel "betrachten dieses Factum als einen Beweis für die Existenz der elektromotorischen Kraft, weil hier keine von beiden Scheiben, so wie es bei den Volta'schen Versuchen geschah, mit bescuchteten Fingern berührt wurde. De la Rive antwortet hierauf, dass das Platin in der Lust eine allmälige chemische Einwirkung erfahre, die demselben negative Elektricitat ertheile, und dass hieraus die beobachteten Wirkungen entspringen. Peltier dagegen, der beim Platin einen negativen Zustand annimmt, behauptet, dass dieser seinem eigenthümlichen Wesen angehöre, und dass die beobachteten Wirkungen sich von den ungleichen elektrischen Zuständen beider in Berührung tretenden Metalle her-"Ich bemerke hierzu: wenn wirklich die clektromotorische Kraft die Ursache der Erscheinung ist, oder wenn das Platin negativ wird zu Folge einer langsamen durch die Luft bewirkten Oxydation, warum habe ich nicht die geringste Wirkung erhalten, als ich die eine von zweien Platin-Condensatorplatten mit einem Goldstreifen. die andere mit einem durch destillirtes Wasser beseuchtete Finger berührte? Diese Frage dürste schwer zu beantworten sein. Alles was man gegenwärtig hierüber sagen kann, beschränkt sich darauf, dass das Platin, aus welchem Grunde es nun sein mag, sich in einem fortdauernd negativen

Zustand zu befinden scheint, der in keinem andern Falle ausser in dem, welchen ich sogleich angeben will, aufgehoben werden kann." War die eine Condensatorplatte von Gold, die andere von Platin und wurde die erstere durch einen mit gewöhnlichem Wasser, die letztere durch einen mit verdünntem Königswasser befeuchteten Finger berührt, so zeigte sich kein Effect. Hier war also der negative Zustand des Platins aufgehoben worden. Vertauschte man dagegen das Königswasser mit einer alkalischen Lösung, so entstand eine sehr bemerkbare Wirkung. Becquerel glaubt daher, dass die Säure durch Einwirkung auf die Feuchtigkeit der Finger positive Elektricität annimmt, welche im erstern Falle die dem Platin eigne negative Elektricität neutralisirte. Durch diese Versuche wird nun nach seiner Meinung, Peltiers oben angeführte Annahme bestätigt, dass die Metalle einen eigenthümlichen elektrischen Zustand besitzen, der von jeder chemischen Einwirkung unabhängig ist und dessen Vorhandensein die elektrischen Wirkungen in ihrer Allgemeinheit verwickeln muss. Becquerel glaubt ferner diesen den Metallen eignen elektrischen Zustand als eine Ursache ihrer grösseren oder geringeren Geneigtheit sich mit Säuren oder Alkalien zu verbinden, annehmen zu müssen. Es ist schwer einzusehen, wo der Unterschied liegt zwischen dieser Ansicht und der sogenannten Contakts-Theorie, deren Richtigkeit gleichwohl von Becquerel fortwährend bestritten wird. Vielleicht wird man in dieser Hinsicht in der ausführlicheren Ahhandlung denjenigen Aufschluss finden, welchen man in dem bis jetzt mitgetheilten Auszuge vermisst.

Unter den Einwürfen die man bisher gegen die Volta'sche Ansicht gemacht hat, bildet das Becquerelsche Wesen der sogenannten Becquerelschen Kette unbestreitbar einen der bemerkenswerthesten. Dieselbe besteht, wie bekannt, aus zweien mit entgegengesetzten Eigenschaften, begabten Flüssigkeiten, die einander berühren, und aus zwei Platinstreifen, welche je in eine von beiden Flüssigkeiten eingetaucht sind und durch Leitungsdrähte mit einem Multiplicator in Berührung stehen. Letzterer zeigt dann die Gegenwart eines sehr bemerkbaren elektrischen Stroms. Dieser Versuch wird von Becquerel und überhaupt von den Anhängern der chemischen Theorie als ein ausgemachter Beweis betrachtet, dass die chemische Wirkung zwischen den Flüssigkeiten und nicht der Metallcontakt den elektrischen Strom erregt. Denn bier ist nur ein Metall und Flüssigkeiten können der Volta'schen Theorie gemäss nicht als Elektromotoren angesehen werden, oder wenigstens doch nicht in demselben Sinne wie die Metalle. Ein Metall kann nämlich nach dieser Theorie in der Kette nicht eine Flüssigkeit ersetzen, gerade weil es selbst mit elektromotorischer Kraft begabt ist. Die Anhänger der Contakt-Theorie haben bisher den Becquerel'schen Versuch aus dem Umstande zu erklären gesucht, dass die Metalle bei der Berührung mit verschiedenen Flüssigkeiten erweislich einen ungleichen elektrischen Zustand annehmen und dass folglich hier die beiden Platinstreifen nicht aus demselben Metalle bestehend können betrachtet werden, indem ihre elektrische Beschaffenheit auf verschiedene Weise verändert worden ist.

Fechuer\*), dessen Untersuchungen über die Theorie der elektrischen Erscheinungen sich stets auszeichnen durch eine sehr gewissenhafte und unpartheiische Prüfung aller möglichen Umstände, die zu irrigen Resultaten führen köufnen, hat nun den in Rede stehenden Versuch einer sorgfältigen experimentellen Kritik unterworfen. der gegenseitigen Einwirkung beider Flüssigkeiten icde andere Quelle der Elektricität entfernt zu halten, wurde der Versuch auf folgende Art augeordnet. Zwei Glasgefasse, die wir a und b nennen wollen, wurden mit einerlei Flüssigkeit angefüllt (Brunnenwasser, Kochsalzlösung, Salpeterlösung oder dergleichen mehr) und in jedes derselben ein mit dem Multiplikator verbundener Platinstreisen eingetaucht. Die Flüssigkeiten in diesen beiden Gefässen wurden hierauf mittelst einer heberförmig gebogenen und dieselbe Flüssigkeit enthaltenden Glasröhre mit einander in Verbindung gesetzt. Wenn alsdann der Multiplikator das Dasein irgend eines elektrischen Stroms zeigte, was sehr oft der Fall war, so bewies diess einen ungleichen Zustand beider Platinstreisen; sie wurden in diesem Falle herausgenommen und sorgfältig gereinigt, so lange bis ein erneuerter Versuch die vollkommen gleiche Beschaffenheit derselben zu erkennen gab; worauf man die Verbindung beider Gefässe unterbrach. Um den Erfolg der Versuche von dem Einflusse des ungleichen Leitungswiderstandes der verschiedenen Flüssigkeiten ganz unabhängig zu machen, bediente sich Fechner stets des im vorigen Jahresbericht Seite 117 er-

<sup>&#</sup>x27;) Pogg. Ann. XLVIII, p. 1 und 225.

wähnten Multiplikators, dessen feiner, 16000 Fuss langer Leitungsdraht selbst einen so grossen Widerstand gegen den Strom ausübte, dass der ganze Leitungswiderstand der Kette, bei allen Veränderungen des Versuchs, als unveränderlich betrachtet werden durfte. Zwei andere Gefässe Aund B wurden jetzt, jede mit einer anderen Müssigkeit z. B. mit Salpetersaure und Kali, angefüllt und das eine mit dem Gefässe a, das andere mit dem Gefässe b durch heberförmig gebogene und mit der Flüssigkeit der Gefässe a und b gefüllte Röhren in Verbindung gesetzt. Verband man A und B durch ein ähnliches und dieselbe Flüssigkeit enthaltendes Heberrohr, so entstand keine Wirkung. Wurde dagegen das zuletzt erwähnte Glasrohr mit Salpetersäure oder mit Kalilösung gefüllt, so gab der Multiplikator einen sehr bemerkbaren Ausschlag, der unmittelbar nach Herstellung der Verbindung bedeutend stärker war als eine Weile nachher. Dieser Versuch, bei dessen Anfang wenigstens jede Veranlassung zu einer ungleichen Veränderung der Metallstreifen entfernt worden war, zeigt also unzweifelbaft, dass eine Elektricitätsentwicklung durch die Einwirkung zweier Flüssigkeiten aufeinander statt finden kann. Ob aber diese Wirkung eine Folge · des blossen Contaktes zwischen denselben oder ihrer gegenseitigen chemischen Einwirkung war, musste man einstweilen dabin gestellt sein lassen. Ein ganz bemerkenswerther Umstand bei diesen Versuchen, welcher zeigt, wie vorsichtig man sein muss bei der Aufstellung von Folgerungen aus gemachten Beobachtungen, ist der folgende: Fechner bestimmte sorgfältig die Intensität des

entstandenen Stroms, welche sich entweder dutch die Grösse der Ablenkung zu erkennen gab, wenn nämlich die ursprüngliche Stellung der Multiplikatornadel mit der Richtung der Drahtwindungen parallel war, oder auch durch die Schnelligkeit der Oscillationen, wenn man ursprünglich der Nadel eine mit jener Richtung winkelrechte Stellung gegeben hatte. Hierauf wurde der Versuch durch Versetzung der Platinstreifen in die Gefässe Aund B und des Glashebers, der zuvor A und B verbunden hatte in die Gefässe a und b, in einen dem Becquerel'schen ganz ähnlichen verwandelt. Der nun mehr entstandene Strom, auf dieselbe Art gemessen, zeigte, ungeachtet das leitende System ganz unverändert geblieben war. eine um mehr als 60 Grad grössere Intensität als bei dem vorerwähnten Versuche und seine Richtung war entgegengesetzt \*). Es folgt bieraus ohne Widerspruch, dass die Wirkung des Kalis und der Säure aufeinander, statt, so wie Becquerel glaubt, die wahre Ursache des von ihm entdeckten Stroms zu sein, umgekehrt dahin trachtet, diesen Strom zu vermindern; derselbe muss folglich seine Entstehung von einer dern Ursache ableiten, nämlich von der Einwirkung der Flüssigkeiten auf das Platin, eine Wirkung die bekanntlich von keiner chemischen Thätigkeit begleitet ist. Dass die zuletzt erwähnte Einwirkung wirklich auf einer Veränderung der

<sup>&#</sup>x27;) Diese Umkehrung des Stroms ist übrigens nur scheinbar, sie ist eine Folge der Umkehrung des ganzen Systems, daher denn auch die daraus abgeleiteten Schlüsse nicht ganz richtig sein können. Zu vergleichen, Annal. der Chem. u. Pharm. XXXV, p. 1.

elektrischen Eigenschaften der Platinstreifen beruht, sieht man am besten daraus, weil wenn beide aus den Gefässen A und B genommen und wieder in a und b (die beide mit Salpeterlösung gefällt sind und wieder durch ein Heberrohr verbunden werden) zurückgebracht werden, sie gleichwohl fortfahren einen Strom in Circulation zu setzen. wenn man nicht durch erneuerte Reinigung derselben den in ihnen geweckten veränderten Zustand wieder weggenommen hat. Es ist schon bemerkt worden, dass in dem zuerst angeführten Versuche der Strom im ersten Augenblicke der Einwirkung bedeutend stärker war als einige Zeit nachher, und dass seine Intensität rasch abnahm. Der Grund zu dieser Verminderung schien anfangs zugeschrieben werden zu müssen der Bildung einer Schicht neutraler Salzlösung zwischen Säure und Alkali, wodurch deren unmittelbare Berührung mit einander unterbrochen Weitere Versuche haben jedoch Fechner überzeugt, dass jene Intensitätsverminderung, wenigstens der Hauptsache nach, sich herleitet von der secundären Ladung der Kette, deren Richtung derjenigen des ursprünglichen Stroms entgegengesetzt ist.

Diese Versuche sind von Fechner auf verschiedene Weise abgeändert worden; sie alle hier anzuführen, würde der Raum nicht gestatten; jedoch dürfen wir folgende daraus hervorgehende Umstände nicht unberührt lassen: einmal, dass die Fähigkeit verschiedener Flüssigkeiten bei der gegenseitigen Berührung Elektricität zu erregen, zu ihrer wechselseitigen chemischen Verwandtschaft in keinem directen Verhältnisse zu stehen

scheint; dann, dass es keineswegs gleichgültig ist, mit was für Flüssigkeiten die Gefässe au. b gefüllt werden, woraus hervorgeht, dass der Totaleffect nicht ausschliesslich aus der Wechselwirkung der Flüssigkeiten in den Gefässen Au. B entspringt, sondern zum Theil auch auf derjenigen Thätigkeit beruht, welche diese Flüssigkeiten auf den Inhalt der beiden übrigen Gefässe ausüben.

Die wahrscheinlichste Ansicht von den vorliegenden Thatsachen ist nach Fechner die folgende: a),, dass die Flüssigkeiten gegeneinander, ganz so wie bei ihrer Berührung mit Metallen, und auf dieselbe Weise wie die letzteren gegen einander, elektromotorisch wirken, und dass sie in dieser Hinsicht dem allgemeinen Gesetze der galvanischen Spannungsreihe unterworfen sind; b) dass daher, wenn man nur die nächsten Folgen der Berührung in's Auge fassen wollte, in einer galvanischen Kette von Flüssigkeiten und Metallen, kein Strom entstehen kann, sondern nur ein Gleichgewichtszustand (so wie, wenn der flüssige Körper Quecksilber ist), und dass bei Versuchen mit dem Condensator nicht das Verhältniss des Metalls zu der demselben zunächst liegenden, sondern nur zu der entferntesten Flüssigkeit in Betrachtung kommen kann; c) dass aber durch die entgegengesetzte Elektricität, welche an den Berührungsoberflächen entsteht, secundäre Effecte (chemische oder ähnliche Wirkungen) zwischen den Metallen und den zusammengesetzten Flüssigkeiten hervorgehen, welche jenen Gleichgewichtszustand aufheben und die Abänderung des Erfolgs am Condensator bewirken; d) dass

der zusammengesetzte Erfolg dieser secundären Effecte im Allgemeinen ein solcher ist, dass für die Versuche am Condensator und die Strömungswirkungen in geschlossenen Ketten dasselbe Resultat heraus kommt, als wenn die Flüssigkeiten mit Vernachlässigung ihrer elektromotorischen Wirkung bloss Leiter wären und alles von der elektromotorischen Wirkung der Metalle unter einander abhinge, so dass man, wo es sich nicht darum handelt, auf den letzten Grund der Erscheiaungen zurückzugehen, bei dieser Darstellungsweise stehen bleiben kann. Die Art wie ich mir die Verknüpfung dieser Umstände in geschlossener Kette als möglich vorstelle, habe ich schon früher\*) angegeben, ohne ihr indessen mehr Werth beilegen zu wollen, als Hypothesen zukommen kann."

Wenn man mit einiger Aufmerksamkeit den Regelmässig-Untersuchungen folgt, welche von verschiedenenkeit in den chemischen Wir-Verfassern in verschiedenen Ländern über die kungen der Phänomene der elektrischen Säule angestellt worden sind, so kann man nicht umhin eine Verschiedenheit wahrzunehmen, welche bei diesen verschiedenen Autoren in der Art, die quantitativen Resultate ihrèr Untersuchungen zu beschreiben und zu beurtheilen, statt findet. Bei fast allen Deutschen Verfassern, oder im Allgemeinen bei allen denjenigen, für welche wegen ihrer Bekanntschaft mit der Deutschen Sprache, die Deutsche wissenschaftliche Literatur zugänglich ist, findet man stets das Ohm'sche Gesetz als das lcitende Princip benutzt, sowohl für die Anordnung der Versuche, wie für die Auslegung der Re-

Säule.

<sup>&#</sup>x27;) Jahresbericht, 19, p. 132.

Diese Antoren ziehen keine sulfate derselben. Folgerung ohne die sorgfältigste Erwägung des Ohm'schen Gesetzes, damit alles vermieden wird, was nicht unmittelbar in Beziehung mit der Grundlage steht, welche den eigentlichen Gegenstand der Untersuchung ausmacht. Bei Französischen und Englischen Verfassern dagegen, werden fast ohne Ausnahme, noch die alten, unbestimmten Ausdrücke Quantität und Intensität in demselben Sinne wie früher gebraucht. Man 'findet daher nicht selten die angeführten Schlussfolgen, obschon sie von dem Resultate mehrerer einwirkender Ursachen abhängig sind, gleichwohl auschliesslich nur auf eine einzige dieser Ursachen gestützt, und daher mit andern eigentlich nur im Detail veränderten Untersuchungen, wo nicht im Widerspruche stehend, wenigstens quantitativ bedeutend Schon im vorhergehenden davon abweichend. Jahresberichte gab Ohm's vorher erwähnte wichtige Abhandlung Anlass zu dieser Bemerkung. Die wissenschaftlichen Journale des verflossenen Jahres baben dieselbe von Neuem und in verstärktem Grade hervorgerufen. Man muss hiernach vermuthen, dass das Ohm'sche Gesetz, wenn auch bereits vierzehn Jahr alt, in denjenigen Ländern, wo man der Deutschen Sprache nicht allgemein kundig ist, bis jetzt noch nicht hekannt geworden ist; auch ist dasselbe unseres Wissens weder in die Französische noch in die Englische Sprache übertragen worden, wenn auch Pouillet vor etwa zwei oder drei Jahren durch eigne Untersuchungen im Wesentlichen zu denselben Resultaten wie Ohm gelangte.

Als einen Beleg für das Gesagte und zugleich

um eine, neue Bestätigung von der Regelmässigkeit der chemischen Wirkungen der Kette zu geben, führt Poggendorff\*) eine Reihe von Versuchen an, welche in grossem Maasstabe von Walker, Gassiot, Sturgeon und Mason angestellt und von dem erstgenannten mitgetheilt worden sind. Diese Versuche, welche zum Gegenstand hatten, die Abhängigkeit der chemischen Wirkung von der Anzahl und Grösse der elektrischen Paare zu ermitteln, wurden ausgeführt mit 160 nach Daniells Princip der constanten Wirkung gebildeten Gliedern, die in eben so vielen Porzellangefässen vertheilt waren. Das Zink stand in einer Kochsalzlösung und das Kupler in einer Lösung von Kupfervitriol; Pappcylinder schieden die beiden Flüssigkeiten von einander. Von diesen 160 Paaren wurden 8 Säulen von je 20 Gliedern gebildet, welche wieder auf verschiedene Weise verbunden werden konnten. Man war hierdurch im Stande die Wirkungen ven Säulen aus 20, 40, 60 bis zu 160 Gliedern, oder aus 20 Gliedern, bei mehr und mehr bis aufs 8fache vergrösserten Oberflächen mit einander zu vergleichen. Walker führt zuerst drei nach der erstgenannten Anordnung ausgeführte Versuchsreihen an, in welchen die Zeiten bestimmt werden, die bei Zersetzung von Schwefelsäurebaltigen Wasser zur Entwicklung einer gewissen Gasmenge erforderlich sind. Aus der einen dieser Reihen könnte man folgern, dass die chemische Wirksamkeit mit der Anzahl der Paare bis zu einem gewissen Maximum (hier bei 120 Paa-

<sup>&#</sup>x27;) Pogg. Ann. XLVII. p. 123. Berzelius Jahres - Bericht XX.

ren) wächst, dass aber, wenn die Paare über diese Zahl hinaus vermehrt werden, eine, obschon unhedeutende Verminderung eintritt. Bei Mittheilung dieser Versuche in der Bibliotheque universelle Sec. III, T. XVIII. p. 371 sagt de la Rive, dass dieselben ein von ihm schon früher erhaltnes Resultat bestätigen, dasjenige nämlich, dass die chemischen Wirkungen mit der Auzahl der Paare nicht unbegränzt zunehmen. Die beiden andern Versuchsreihen, welche nicht zu demselben Resultat führen, lässt aber de la Rive ganz und gar unberührt, auch finden sie sich nicht in der in l'Institut für 1839. p. 174 mitgetheilten Zusammenstellung. Das Ohmsche Gesetz leitet bekanntlich zu dem Schlusse, dass die Wirksamkeit der Säule stets mit der Zahl der Paare wachsen muss, jedoch unter der Voraussetzung, dass alle Paare einander vollkommen gleich sind. Wenn diese letztere Bedingung nicht erfüllt ist, so gibt, wie Poggendorff nachweist, eben dieses Gesetz von solchen wie das obige scheinbar widersprechenden Resultaten, vollständige Rechenschaft.

Bezeichnen wir nämlich durch e, e', e'', e''.... die elektromotorische Kraft der einzelnen Glieder einer Batterie, oder (um die Berücksichtigung irgend einer besonderen Theorie der elektrischen Säule zu vermeiden) die Elektricitätsmenge, welche in der Zeiteinheit durch jeden Quersehnitt derselben strömen würde, wenn sie einzeln durch ihre Verbindungsdrähte zur Kette, geschlossen wären; durch w, w', w''... den Widerstand in denselben, den Verbindungsdraht bei jedem mitgezählt, und durch z den Widerstand in dem

passiven Gliede der Kette, so ist nach der Ohmschen Theorie, die Intensität des Strems der ganzen Batterie:  $J = \frac{e + e' + e'' + e''' + \cdots + z}{w + w' + w'' + w''' + \cdots + z}$ 

Hieraus erhellt zu Genüge, dass J bei Aufbauung einer Batterie bald zu- bald abnehmen muss, je nachdem bei den zugefügten Gliedern die Werthe der Brüche  $\frac{e^{iv}}{w^{iv}}$ ;  $\frac{e^v}{w^v}$ ... entweder eben so gross oder grösser oder kleiner als die  $\frac{e}{w}$ ,  $\frac{e'}{w'}$ ... der schon vorhandenen Glieder sind, dass ferner auf diese Zu- und Abnahme der Werth von z einen sehr bedeutenden Einfluss ausübt. Hat unter den Brüchen, welche die Intensität der Ströme der einzelnen Glieder, für sich geschlossen, bezeichnen,  $\frac{e}{w}$  den grössten und  $\frac{e'''}{w'''}$  den kleinsten Werth, und ist n die Anzahl der Glieder der Batterie, so liegt der Werth von J immer zwischen den beiden Gränzen:

$$\frac{ne}{nw+z}$$
 und  $\frac{ne'''}{nw'''+z}$ ,

und niemals kann er die eine oder die andere Gränze vollständig erreichen, sobald nicht alle Glieder dem Werthe  $\frac{e}{w}$  oder  $\frac{e'''}{w''}$  entsprechen. Poggendorff bemerkt hierzu, dass es nothwendig Fehlern in den Messungen zugeschrieben werden muss, wenn man hier und da gefunden zu haben glaubte, dass bei einer Batterie aus ungleich starken Gliedern, die Intensität des Stroms immer dem schwächsten Gliede entspreche, oder

vielmehr der Intensität einer aus lauter solchen Gliedern erbauten Batterie gleichkomme.

Was hier so eben von der Intensität des Stroms gesagt worden, gilt auch für die chemische Wirkung desselben, welche, wie Faraday bewiesen hat, der Intensität des Stroms, d. h. der Elektricitätsmenge welche die Kette durchströmt, proportional ist. Offenbar verbindet hier Poggendorff mit dem Worte Intensität einen ganz andern Begriff, als man vorher demselben beigelegt hat. Obschon es nun im Ganzen ziemlich gleichgültig sein kann, welchen Namen man einer Sache gibt, sobald nur der Begriff, den man damit ausdrücken will, ganz bestimmt ist, so sollte man doch, so viel möglich, solche Benennungen vermeiden, welche durch Unbestimmtheit vielleicht zu Missverständnissen führen kön-Der Grund zu dieser Bemerkung bei der betreffenden Benennung wird gewiss einleuchten. Nach dem Vorhererwähnten versteht Poggendorff und überhaupt die meisten, welche der Ohm'schen Theorie beipflichten, unter Intensität des Stroms, die Elektricitätsmenge, welche in einer gegebnen Zeit durch die Kette strömt, ohne Rücksicht auf deren Dimension und übrige Verhältnisse. In jedem Abschnitte von ein und derselben elektrischen Kette findet sich also eine gleiche Intensität des Stroms. Wenn man aber bei dem Worte Intensität den gewöhnlichen Begriff auffasst, nämlich den einer gewissen Wirkung in jedem Puncte, und diese Wirkung muss in dem yorliegenden Falle natürlicherweise der Durchschnittsfläche des Leiters umgekehrt proportional sein, so findet man, dass die ältere Bemennung Quantität, weit passender als Intensität, den Begriff ausdrücken würde, den man mit dem zuletzt genannten Worte verbindet. Um indessen die älteren Benennungen, in welchen man sich gewöhnt hat, andere Begriffe einzumischen, die der Natur des Stroms fremd sind und welche die Ohm'sche Theorie fortan zu entfernen lehrt, ganz zu vermeiden, so dürften die Worte: Masse und Dichtigkeit nicht unpassende Namen sein für diejenigen Eigenschaften des Stroms, um deren Hervorhebung es sich handelt. Die chemischen und magnetischen oder dynamischen Phänomene würden dann abhängig sein von der Masse des Stroms; die physiologischen und Wärmephänomene von dessen Dichtigkeit.

Walker hat ferner einen Versuch mitgetheilt, worin die 160 Paare in 8 Gruppen vertheilt waren, die man in der Art mit einander verband, dass sie leine Säule von 20 Gliedern mit 8 mal so grosser Fläche bildeten. Er erhielt nun, während einer bestimmten Zeit  $4\frac{1}{2}$  mal so viel Gas als vorher, da die Säule aus 160 einfachen Paaren bestand, und er hält dieses Resultat für sehr wichtig für die praktische Anwendung der elektrischen Säule. Poggen dorff zeigt indessen dass dasselbe nichts enthält, was nicht hätte können mit Sicherheit vorausgesagt werden, wenn es noch nie beobachtet gewesen wäre. Denn behalten wir die früher gewählte Bezeichnung bei, so hat man für die Intensität der Batterie aus 160 Glie-

dern den Ausdruck:  $J = \frac{100 e}{160 w + z}$ ; und für die Intensität einer Säule von 20 Elementen von achtfacher Plattengrösse und achtfacher Dicke der Ver-

Das Verhältbindungsdrähte: • niss beider Intensitäten ist demnach 160 w`+ z Bei gegebner Zahl und Grösse 20w + 8zder Platten hängt dieses Verhältniss also ganz von den Werthen der Grössen w und z ab. z = 20 w, was leicht der Fall sein könnte, wenn in der Zersetzungszelle reines Wasser und in den übrigen Zellen eine Säure oder Salzlösung enthalten wäre, so würde J' = J, d. h. beide Säulen würden gleich stark wirken. Ist aber z=2 w, d. b. ist der Leitungswiderstand in der passiven Zelle doppelt so gross, wie in jeder einzelnen, wirksamen, so wird J' = 4, 5J, oder ganz so "Alles dieses" sagt wie es Walker gefunden. Poggendorff, sind einfache Folgerungen aus der Ohm'schen Theorie; da indess diese Theorie, selbst bei uns, noch lange nicht die Anerkennung gefunden hat, die sie wegen ihrer Unentbehrlichkeit zur gründlichen Einsicht in die Wirkungs-. weise der elektrischen Ströme zu finden verdient. ja bei den Physikern in Frankreich und England so gut wie völlig unbekannt ist (daher denn auch dort eine grosse Anzahl von Versuchen gemacht , wird, die ganz unnütz sind, entweder weil man deren Resultate vorhersehen kann, oder weil sich, wegen vernachlässigter Bestimmung der nothwendigsten Data, keine zeinen Resultate aus denselben ableiten lassen), so wird es nicht überflüssig gewesen sein, an einem speciellen und leicht fasslichen Beispiel ihren Nutzen gezeigt zu haben." Botto und Avogrado ') haben eine Unter-

Verhältniss zwischen dem Leitungsvermögen und der chemischen

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Ph. LXXI, p. 5.

tzung von keiten.

sachung mitgetheilt, wodurch sie beweisen wollen, dass das von Faraday entdeckte Gesetz des constanten Verhältnisses zwischen der chemischen Wirksamkeit und der Elektricitätsmenge des die erstere verursachenden Stroms auch für die Fälle richtig ist, welche von Faraday selbst als Ausnahmen betrachtet werden. Faraday nimmt nämlich als möglich an, dass ein gewisser Theil der strömenden Elektricität durch Flüssigkeiten gerade so wie durch Metalle fortgepflanzt werden könne, d. h. ohne irgend eine chemische Wirkung zu veranlassen, und dass die Fortpflanzung schr schwacher Ströme vielleicht auf diese Weise Diese Ansicht wird von Botto und geschehe. Avogrado bestritten, indem sie darzulegen suchen, dass die Fortpflanzung des Stroms durch eine Flüssigkeit in allen Fällen eine chemische Wirkung zur Folge habe, wiewohl manche Umstände dazu beitragen können, dieselbe zu verstecken. - Bei dieser Untersuchung wird noch eine andere Frage behandelt, die einen vermehrten Beweis liefert, wie wenig bekannt bis jetzt das Ohm'sche Gesetz geworden ist. Die Verfasser, welche bei ihren Versuchen hauptsächlich magneto-elektrische Ströme benutzten, haben nämlich geglaubt, durch eine besondere Untersuchung Ströme mit den hydroelektrischen vergleichen zu müssen, und zwar hinsichtlich ihrer Intensität; unter welchem Worte sie eine dem Strom innewohnende Eigenschaft verstehen, vermittelst der er in höherem oder niederem Grade das Vermögen besitzen soll, Widerstände zu überwinden. Als die wichtigsten Resultate dieser letz- ' teren Untersuchung werden angegeben: 1) dass

die Intensität im Allgemeinen bei den inducirten-Strömen geringer ist als bei den hydroclektrischen, selbst dann, wenn die letzteren nur aus einem einfachen Paare entspringen; 2) dass die Intensität mit der Anzahl Spiralwindungen wächst und 3) dass dieselbe unabhängig zu sein scheint von der größeren oder geringeren Stärke der inducirenden magnetischen Kraft. Dass Botto und Avogrado die Möglichkeit geahnet, diese Resultate auf eine mit der, ihnen völlig unbekannten Ohm'schen Theorie, übereinstimmende Art zu erklären, erhellt aus folgender Aeusserung: "Wir haben schliesslich die Frage an uns gerichtet : ob das, was man Intensität des Stroms nennt, auch wirklich eine Eigenschaft sei, wodurch verschiedene Ströme sich von einander unterscheiden. unabhängig von ihrer absoluten Stärke, oder ob die grössere oder geringere Leichtigkeit, womit diese Ströme die feucliten oder unvollkommenen Leiter durchdringen, nicht vielmehr eine Folge sei von mehr oder weniger grossen Widerständen, die der übrige Theil der Kette ihrem Rücktritte entgegengesetzt, so wie diess Peltier schon früher behauptete; und wir bemerkten, dass keins der Resultate zu welchen wir gelangt sind, dieser Vorstellungsweise widersprach."

Chemische trischen Stroms.

Matteucci \*) hat eine Arbeit mitgetheilt, wel-Kraft des elek- che bestimmt ist, das Faraday'sche Gesetz der festen elektrolytischen Wirkung des elektrischen Stroms näher zu beleuchten. Der Gegenstand des ersten Theils dieser Untersuchung ist die Bestimmung des Verhältnisses der chemischen Wirk-

<sup>&#</sup>x27;) Ann. de Ch. et de Ph. LXXI, p. 90.

samkeit des Stroms zu der Auzahl und Grösse der elektrischen Paare, so wie zu der Beschafsenheit der flüssigen und metallischen Leiter u.s.w. Wir können die Resultate dieser Arbeit nicht kürzer und bestimmter bezeichnen, als indem wir sagen, dass sie alle, ohne Ausnahme nach dem Ohm'schen Gesetze konnten vorausgesehen und wahrscheinlich auch quantitativ berechnet werden, in so fern alle für eine solche Rechnung nöthigen Angaben bekannt waren. Der zweite Theil rehört mehr zur Chemie als zur Physik und wird daher in der chemischen Abtheilung des Jahresberichtes besprochen werden.

Grove') hat einen Versuch beschrieben, durch Zersetzung u. welchen der im vorigen Jahresberichte S. 122 Rückbildung des Wassers. erwähnte Einfluss der Gase auf die elektromotorischen Eigenschaften der Metalle aufs Neue be- / . Zwei Streisen von Platinblech, stätigt wird. 2 Zoll lang, 3/8 Zoll breit, wurden im Boden eines Glasgefässes senkrecht eingekittet, so dass sie unten hervorgingen. Um sie zu reinigen. oder um beide in einerlei Zustand zu versetzen wurden beide als positiver Pol einer Säule ange-Nachdem letztere einige Zeit in Wirkumkeit gewesen, wurde sie weggenommen und über jeden Platinstreisen eine Glasröhre gestürzt, von welchen die eine mit Wasserstoffgas, die andere mit Sauerstoffgas halb angefüllt war. Je nachdem die Röhren höher oder niedriger gestellt wurden, standen die Streisen entweder ganz und gar in der Saure, oder auch nur halb in der Saure, halb im Gas .. Im ersteren Falle blieb die Nadel eines mit den

<sup>&#</sup>x27;) Phil. Mag. XIV, p. 129.

Platinstreifen verbundenen Galvanometers beinahe ganz ruhig; im andern Falle dagegen zeigte sie eine hestige Ablenkung und stellte sich bei 150. Der im Wasserstoffgas stehende Platinstreifen verhielt sich wie das Zink in der Volta'schen Säule. Wenn man die Platinplatten, während sie zur Hälfte in die Gase hineinragten, mit den Metallen einer einfachen Volta'schen Kette verband, die im Sauerstoff mit dem Zink, die im Wasserstoff mit dem Kupfer, so erfolgte ein rasches und starkes Steigen der Säure, in der mit Wasserstoff gefüllten Röhre ein doppelt so starkes als in der andern. Zu der Wasserzersetzung gesellte sich hier also sogleich eine Wiedervereinigung der Gase, vermöge der bekannten Eigenschaft des Platins, die hier durch den Strom der Kette scheint erhöht worden zu sein.

Das chemische und das magnetische

Jacobi ") hat eine Vergleichung zwischen dem chemischen und magnetischen Galvanometer mit-Galvanometer. getheilt, d. h. zwischen der chemischen und magnetischen Wirkung der Säule, betrachtet als Maass für die elektrischen Phänomene überhaupt. In der Volta'schen Kette, deren Stärke während der Dauer der Versuche durch Benutzung von mehr oder weniger Paaren auf verschiedene Art verändert wurde, wurde sowohl Faraday's sogenanntes Volta - Elektrometer, nämlich ein Wasserzersetzungs-Apparat, worin das Volum der gebildeten Gase genau gemessen werden konnte, als auch ein zur Messung der magnetischen Kraft · des Stroms geeignetes Instrument eingesetzt. Zu diesem letzteren Zwecke gebrauchte Jacobi wech-

<sup>&#</sup>x27;) Pogg. Ann. XLVIII. p. 26.

selsweise ein nach Nervanders Angabe verfertigtes Galvanometer \*), in welchem die Tangenten der Abweichungen mit der Stärke des Stroms proportional sind, und die Becquerel'sche sogenannte elektro-magnetische Wage \*\*). In jeder Versuchsreihe beobachtete man die während des Verlaufs von 1 Minute, mittelst 3, 4 u. s. w. bis zu 13 Paaren gebildeten Gasmengen, G; so wie die entsprechenden Galvanometer-Ablenkungen, a; oder auch die Gewichte, m, womit zur Herstellung des Gleichgewichts die Wage belastet werden musste. Um zu erfahren, wie weit die chemischen und magnetischen Wirkungen miteinander proportional waren, wurden die Gasmengen berechnet, mit Zugrundelegung der Formeln  $G' = A \operatorname{tng} \alpha \operatorname{oder} G' = B \cdot m$ , nachdem die Constanten A und B mit Hülfe der Methode der kleinsten Quadrate aus allen 11 Beobachtungen abgeleitet worden waren. Die Übereinstimmung zwischen den auf diese Weise berechneten Werthen von G' und den beobachteten G, setzte nun ausser allen Zweisel, dass die chemischen und magnetischen Wirkungen des Stroms mit einander proportional waren. Hieraus schien bei dem ersten Anblick folgen zu müssen, dass der magnetische Galvanometer von dem chemischen müsse ersetzt werden können. Aber diess verhält sich gleichwohl nicht so, und die Gründe davon sind leicht einzusehen. Die hier in Rede stehenden Versuche zeigen nämlich nur, dass die chemischen und magnetischen Wirkungen durch denselben

<sup>\*)</sup> Jahresbericht. XV. p. 23.

<sup>&</sup>quot;) Jahresbericht. XVIII. p. 59.

Strom auch in demselben Verhältnisse geweckt werden; aber daraus folgt keinesweges eine gleiche Proportionalität für verschiedene Ströme. den magnetischen Galvanometern, deren leitendes System aus einem Metalldraht besteht, ist der Leitungswiderstand unabhängig von der Stärke des Stroms und folglich constant. Bei absoluten Messungen kann daher der eigne Einfluss des Instrumentes ein für allemal bestimmt werden; bei relativen braucht man ihn gar nicht zu berücksichtigen. In den chemischen Galvanometern dagegen; deren leitendes System aus einer zwischen zwei Metallplatten befindlichen Flüssigkeit besteht, verändert sich der Leitungswiderstand mit der Stärke des Stroms. Der eigne Einfluss des Instruments ist somit veränderlich; und wenn man auch in der Folge für diese Veränderlichkeit ein bestimmtes Gesetz sollte ableiten können und dadurch den Einfluss des Instrumentes bescitigen, so müssen doch die Resultate weit verwickelter und somit unsicherer werden, als durch ihre Ableitung von der magnetischen Kraft des Stroms. Diese aus der Ohm'schen Theorie im Voraus gezogenen Folgerungen haben durch einen Versuch Jacobi's, in' welchem er die beiden besprochenen Instrumente, getrennt und nicht gleichzeitig anwendete, eine vollkommne Bestätigung erhalten. Jacobi wird durch diese Untersuchungen zu einigen Betrachtungen von praktischer Tendenz veranlasst, von welchen wir nur folgendes anführen können. seiner vor längerer Zeit herausgegebenen Abhandlung über die Anwendung des Elektromagnetismus als bewegende Kraft, hatte er darzulegen gesucht, dass der hauptsächlichste Grund, wesshalb die

elektro - magnetische Maschine zu der im Voraus erwarteten Geschwindigkeit nicht gebracht werden konnte, auf einem, durch den in Bewegung gesetzten Elektro-Magneten inducirten, Strom in entgegengesetztem Sinne des ursprünglichen Stroms der Batterie, beruhe. Er wirft nun die Frage auf, welchen Einfluss dieser magnet-elektrische Strom auf die chemische Wirkung der Säule ausübt? Derselbe könnte nämlich die Kette durchdringen ohne irgend eine Zersetzung zu bewirken. oder er könnte Zersetzung in entgegengesetzter Richtung bewerkstelligen oder auch nur im Allzemeinen -eine Verminderung der ursprünglichen Kraft des Stroms herbeiführen. Im ersten Falle müsste das in die Kette eingeschaltete Volta - Elektrometer ein gleiches Resultat liefern, sowohl wenn die Maschine in Bewegung ist, als auch wenn sie durch ein mechanisches Hinderniss in Ruhe erhelten wird; im andern müssten beide Elektroden Wasserstoffgas und Sauerstoffgas geben, und im dritten müssten die Anzeigen des chemisehen, so wie des magnetischen Galvanometers, während der Bewegung eine proportionale Verminderung erleiden. Die Versuche geben nun stets das letzte Resultat. Jacobi zieht hieraus den für elektromagnetische Bewegungsmaschinen überhaupt wichtigen Schluss, dass der vorerwähnte inducirte magneto-elektrische Strom, in demselben Verhältnisse, in welchem er die Wirksamkeit der Maschine schwächt, auch die Zink-Consumtion in dem elektrischen Apparate vermindert. Er bewirkt folglich keinen Verlust an Kraft, weil die verringerte Thätigkeit stets begleitet ist von einem in demselben Verhältnisse verringerten Kostenaufwand.

Der sogenannte Übergangswiderstand.

Im vorigen Jahresberichte S. 106 erwähnten wir eines Versuches von Lenz über die Bestimmung des Leitungswiderstandes bei einer concentrirten Auflösung von Kupfervitriol, mit besonderer Berücksichtigung des sogenannten Übergangs-Widerstandes oder desjenigen Widerstandes, den die Elektricität an der Übergangsfläche zwischen der Flüssigkeit und dem metallischen Leiter erfährt und der mit dem eigenthümlichen Leitungswiderstande der Flüssigkeiten und Metalle in keinem Zusammenhange steht. Vor diesem Versuche hatte Lenz\*) andere unternommen, die Existenz eines Widerstandes dieser Art, die von verschiedenen Verfassern in Frage gestellt worden war, ausser allen Zweifel zu setzen; aber diese letzterwähnten Versuche sind erst im Laufe des verflossenen Jahres bekannt gemacht worden. Zwei Platinplatten oder auch zwei Kupferplatten je von 1 Quadratzoll Fläche wurden in einem Gefässe in der Art angebracht, dass der Abstand zwischen denselben beliebig verändert werden konnte. Diese Platten wurden durch Leitungsdrähte mit einem magneto - elektrischen Apparate in Verbindung gesetzt und die Kette geschlossen, indem man eine Flüssigkeit in das Gefäss brachte. Wurden beide Platten, bis zur unmittelbaren Berührung einander genähert, so gab das in der Kette eingeschlossene Galvanometer einen stets gleich starken Strom zu erkennen, mochte man nun die Platin - oder Kupscrplatten genommen haben; der Unterschied zwischen der eigenthümlichen Leitfähigkeit beider Metalle war also zu unbedeutend,

<sup>\*)</sup> Pogg. Annal. XLVII, p. 584.

um einen bemerkbaren Einfluss auf den Versuch äussern zu können. Nachdem man sich hiervon überzeugt hatte, wurden die Platten auf eine bestimmte Entfernung, z. B. von einer Linie, von emander gebracht, und dass Gefäss mit verdünnter Salzsäure angefüllt. Das Galvanometer gab bei Anwendung von Platinplatten eine Ablenkung von 90, dagegen bei Anwendung von Kupferplat-Diese so bedeutende Verschiedenheit ten 47°. des Ausschlags konnte natürlich nur einer Ungleichheit im Übergangs - Widerstand zugeschrieben werden, weil alle übrigen Umstände in bei- 🔻 den Abtheilungen des Versuchs vollkommen gleich waren. Hiernach scheint es' nun, dass die Elektricität an der Übergangsfläche zwischen verdünnter Salzsäure und Platin einen bedeutend grösseren Widerstand erleidet, als zwischen derselben Flüssigkeit und Kupfer; nach einer ungefähren Bestimmung hält Lenz den ersteren für 20 mal grösser als den letzteren. Wie nun Lenz weiter verfahr um den betreffenden Widerstand quantitativ auszumitteln, wurde bereits im früheren Jahresherichte erörtert. Wir beschränken uns daher à dier auf die Mittheilung einiger Resultate, welche jedoch Lenz selbst nur als Annäherungen betrachtet. Durch verschiedene Versuche mit verschiedenartigen Flüssigkeiten ausgeführt, kam Lenz zu dem Schlusse, dass der Übergangswiderstand im Allgemeinen um so grösser ist, je geringer die chemische Verwandtschaft zwischen Flüssigkeit und Metall. So z. B. fand er denselben zwischen Rupfer u. Wasser mit 2 Proc. Salzsäure = 90093,2

dessgleichen mit 4 — — = 51848,9 — — 6 — — = 26627.2 wenn der Leitungs - Widerstand von einem Kupferdraht von 1 Zoll Länge und ¾ Linien Durchmesser als Einheit angenommen wurde. Er findet
hierin eine, von jeder besondern theoretischen
Ansicht unabhängige Ursache, warum die Erscheinungen, welche die Säule darbietet, von der chemischen Action im Innern derselben abhängig sind.

Veränderungen Munk af Rosenschöld') hat seine im voin den elektroinden elektromotorischen rigen Jahresberichte S. 123 erwähnten UntersuEigenschaften chungen über die Ursachen der allmälig eintredes Zinks. tenden Abnahme in der elektrischen Thätigkeit

tenden Abnahme in der elektrischen Thätigkeit der Säule, fortgesetzt. ' Er glaubt hierdurch zu einer Bestätigung der Vermuthung geführt worden zu sein, dass die betreffende Abnahme zum grossen Theile von einer wirklichen Veränderung des elektromotorischen Zustandes der Metallfläche her-Diese Veränderung ist im Allgemeinen vorzugsweise an dem negativen Metalle in der einfachen Kette wahrgenommen worden. Munk af Rosenschöld zeigt jetzt gleichwohl, das dasselbe auf der Beschaffenheit der angewendeten Flüssigkeit beruht und dass in vielen Fällen das positive Metall allein oder wenigstens doch bei weitem zum grössten Theil diese Veränderung erleidet. Unter den Flüssigkeiten, die eine solche Wirkung ausüben, nennt er concentrirte Schweselsäure. Schwefelleber-Lösung und einfach kohlensaures Kali oder Natron; das Bicarbonat wirkt wie die Neutralsalze im Allgemeinen. Als ein einfaches Zink-Kupferpaar in eine verdünnte Lösung von kohlensaurem Kali eingesetzt und die Kette sogleich geschlossen wurde, entstand am Galvanome-

<sup>&#</sup>x27;) Pogg. Annal. XLVII, p. 418.

ter eine starke Ablenkung, die sich jedoch so schnell verminderte, dass die Nadel nach wenig Minuten dem Nullpunct nahe stand. Nach einer längere Zeit anhaltenden Einwirkung ergaben sich zuweilen so bedeutende Veränderungen, dass der Strom eine der ursprünglichen entgegengesetzten Richtung annahm, so dass z. B. die Ablenkung der Nadel jetzt westlich war, wenn sie sich beim Beginn des Versuchs östlich gerichtet hatte. Wenn man bald nach Schliessung der Kette die Flüssigkeit herumrührt, so vermehrt sich die Stärke des Stroms bedeutend; wenn dagegen die Kette bereits längere Zeit in Wirksamkeit gewesen war, so scheint die Bewegung der Flüssigkeit zur Wiederherstellung des verschwundenen Stroms nichts Munk af Rosewschöld folgert beizutragen. hieraus, dass die eingetretene Veränderung an der Oberfläche des Metalls und nicht in der Flüssigkeit stattgefunden habe. Dass fast ausschliesslich nur das Zink diese Veränderung erlitt, wurdedurch folgenden Versuch bewiesen. Der Kupferstreifen wurde entfernt und ein frisch gereinigter Zinkstreifen an dessen Stelle gebracht; alsbald entstand ein starker Strom und der frische Streifen verhielt sich gegen den gebrauchten positiv. Als man den letzteren herausnahm, abtrocknete, mit reinem Wasser abspülte und wieder einsetzte, entstand dieselbe Wirkung wie unmittelbar zuvor. In einem andern Versuche wurde der Kupferstreifen mit einem andern, reingescheuerten vertauscht; die hierdurch eintretende Veränderung war jedoch ganz unbedeutend. Als man ferner den Zinkstreifen durch einen Kupferstreifen ersetzte und diesen mit dem vorher in der Kette befindlichen Ku-Berzelius Jahres - Bericht XX.

pferstreisen verband, entstand ein Strom von äusserst geringer Stärke; man muss also glauben, dass die elektromotorischen Eigenschaften des Kupfers wenig verändert worden sind. Der erwähnte veränderte Zustand des Zinks kann sich sehr lange ungeschwächt erhalten, sogar bis zu mehreren Tagen und nach vollständiger Abtrocknung. aber die Oberfläche mit Smirgelpapier abgerieben wird, verschwindet er völlig.

Elektro-chemische Eigenthümlichkeit ren Silbers.

Fechner \*) hat eine Untersuchung angestellt zur näheren Erforschung der elektro-chemischen dessalpetersau. Merkwürdigkeiten einer Auflösung von salpetersaurem Silberoxyd. Er glaubt dieselben hauptsächdenjenigen Veränderungen zuschreiben zu müssen, welche die Flüssigkeit in dem elektromotorischen Verhalten der Metalle, womit sie in Berührung gesetzt wird, herbeiführt. Jedoch sieht er die Möglichkeit ein, dass verschiedene von den eigenthümlichen Erscheinungen, welche seine Versuche darstellen, eine viel zusammengesetztere Ursache haben können, und beschränkt sich desshalb jetzt vorzugsweise auf die Beschreibung derselben, indem er sich vorzubehalten scheint, durch zukünftig anzustellende Versuche eine vollständigere Erörterung derselben zu liefern. Der erste Gegenstand, der in dieser Arbeit behandelt worden, betrifft die Mannigfaltigkeit von Formen, unter welchen das Silber durch Zinn ausgefällt wer-Man giesse in ein Uhrglas etwas den kann. starke Silberlösung und lege ein Stückehen blankes Zinn hinein. Es schwärzt sich sogleich und umgiebt sich dann sofort mit einem grauen Bart,

<sup>, &#</sup>x27;) Pogg. Annal. XLVII, p. 1.

von welchem allmälig weisse Theile nach allen Richtungen ausschiessen, so dass das Ganze das Ansehen einer kleinen weissen Sonne erhält. Dem Anschein nach war diese weisse Substanz Zinnoxyd; da-sie sich indess am Lichte dunkler färbt, so müsste sie in diesem Falle wenigstens . eine Silberverbindung beigemengt erhalten. Nach Verlauf einer Stunde hörte die Bildung dieser Substanz ganz und gar auf; die äusseren Theile von dem bereits gebildeten wurden durch den Einfluss des Lichtes dunkel und unscheinbar und es blieb dann nur noch ein weisser Ring um die graue bartförmige Schicht sichtbar. Die letztere bildete sich nun allmälig zu metallglänzenden Nadeln oder Blättchen aus, welche durch die ganze Flüssigkeit krystallisirten. In einigen auf die; selbe Art angestellten Versuchen entstanden jedoch keine dergleichen Metall-Nadeln oder Blättchen, sondern das Silber wurde in Gestalt einer schwarzen Masse niedergeschlagen. Wenn ein Zinnstreisen und ein Zinkstreisen mit dem früher erwähnten langen Multiplicator verbunden und auf einmal in eine Silberlösung eingetaucht wurden, so wurde die Nadel des Multiplicators augenblicklich nach der Seite geworfen, die eine Positivität des Ziuks anzeigt, ging aber gleich darauf nach der entgegengesetzten Seite über. Nach wenigen Secunden lenkte sie wieder nach der ersten Seite ab, verweilte hier kürzere oder längere Zeit (zwischen 2 bis 10 Minuten), kehrte dann abermals auf die entgegengesetzte Seite um. and ging endlich 10 bis 12 Minuten später nochmals auf die erste Seite zurück, wo sie dann zur Ruhe kam. Bei grösserer Verdünnung der Silberlösung währten die Umwechslungen der entgegengesetzten Zustände längere Zeit als vorher, im Übrigen aber blieb sich das Phänomen gleich. Verschiedene in anderer Weise zusammengesetzte elektrische Paare zeigten in der Silberlösung eben solche sonderbare und abwechselnde Verhältnisse. So z. B. war ein Zinnstreifen, einem Bleistreifen gegenüber, unmittelbar nach dem Eintauchen negativ; 13 Minuten später war wieder das Blei negativ und kurz darauf noch einmal positiv. In einer concentrirten Silberlösung war Platin, sowohl gegen Silber wie Gold, positiv; in einer verdünnten Lösung aber gegen beide negativ.

Eisen verhält sich bekanntlich in einer concentrirten Silberlösung negativ gegen Kupfer und passiv. Werden Streisen von beiden Metallen in ungefähr 1 Zoll Abstand von einander in die Flüssigkeit gestellt, so findet man dass die Krast des gebildeten Stroms zuerst abnimmt, darauf einige mal abwechselnd zunimmt und abnimmt, während dessen der Silberniederschläg allmälig vom Kupfer gegen das Eisen vorschreitet. Letzteres bleibt dabei blank und passiv. Sobald das Eisen von der Silberfällung erreicht und dadurch mit dem Kupfer in Verbindung gesetzt worden ist, fällt die Kraft des Stroms schnell und bedeutend. Silberniederschlag wächst nunmehr rings um das Eisen herum und einige Zeit nachher überzieht sich das letztere mit ausgefälltem Kupfer. In diesem Augenblicke kehrt die Nadel des Multiplicators um, und der jetzt in entgegengesetzter Richtung gehende Strom erreicht bald eine weit beträchtlichere Stärke, als derjenige welcher sich bei Schliessung der Kette gebildet hatte, trotz der

noch fortbestehenden Verbindung beider Streisen durch das ausgefällte Silber. Dieser Versuch wurde mehrmals mit gleichem Erfolge wiederholt. Fechner hält es für wahrscheinlich, dass die Umkehrung des Stroms in diesem Falle darauf bernhe, dass die Flüssigkeit, nach der fast vollständigen Ausfällung des Silbers, sich in eine Lösung von salpetersaurem Kupferoxyd verwandelt hat, dessen Einfluss auf das Eisen von ganz anderer Art ist, als der des salpetersauren Silbers. einer bis zum gewissen Grade verdünnten Silber-Lösung ist das Eisen gegen das Kupfer positiv. Werden aber die beiden Streifen zuerst in eine so starke Lösung gestellt, dass das Eisen negativ ist, und verdünnt man darauf allmälig die Flüssigkeit, so fährt das Eisen gleichwohl fort, sich negativ zu verhalten. Fechner findet nichts in diesem Versuche, was man nicht im Voraus hätte erwarten dürfen. Für sehr unerwartet betrachtet er dagegen das Resultat einer Umkehrung des vorigen Versuchs. Wenn man nämlich damit beginnt, die Streifen in reines Wasser oder in eine so schwache Auflösung zu stellen, dass sich das Eisen darin gegen Kupfer positiv verhält, so bleibt es positiv, selbst indem man allmälig den Silbergehalt der Lösung so weit vermehrt, dass ein anderer Streifen Eisen negativ darin werden müsste.

Henrici") hat zur Ermittelung des Einflusses, Einflusselekwelchen die Entladung einer elektrischen Flasche trischer Entladungen auf auf die Leiter, wodurch sie bewerkstelligt wird, die Leiter. ausübt, zahlreiche Versuche unternommen. Die Auordnung derselben war in der Hauptsache die

<sup>&#</sup>x27;) Pogg. Annal. XLVI, p. 585,

folgende: Eine ungefähr 12 Millimeter weite Glasröhre, in deren Boden ein Platindraht eingeschmolzen war, wurde mit irgend einer Flüssigkeit angefüllt, und in das obere Ende ein gefirnisster Kork eingepasst, durch welchen ein zweiter Platindraht in die Flüssigkeit hinabreichte. Die beiden Platindrähte wurden zuerst mit den Belegungen einer geladenen Leidner Flasche in Verbindung gesetzt und dann nach erfolgter Entladung augenblicklich mit den Zuleitungsdrähten cines empfindlichen Galvanometers verbunden; dieser gab dann stets einen mehr oder weniger starken elektrischen Strom zu erkennen, dessen Richtung derjenigen, in welcher die Entladung statt fand, entgegengesetzt war. Henrici hat diese Versuche sehr viel mal, und indem er verschiedene Flüssigkeiten in die Glasröhre einschloss. Die Resultate blieben sich in der wiederholt. Qualität immer gleich; aber in quantitativer Hinsicht zeigten sie so grosse Verschiedenheiten, dass der Einfluss von der besonderen Beschaffenheit der angewendeten Flüssigkeiten auf die beobachteten Erscheinungen dadurch ausser allen Zweifel gesetzt wurde. Die Flüssigkeiten, welche in dieser Art geprüft worden sind, waren concentrirte, neutrale Salzauflösungen in grosser Zahl, concentrirte und verdünnte Säuren, nebst Wasser und Alkohol; also nur neutrale und saure Flüssigkeiten. Irgend eine basische Flüssigkeit ist nicht untersucht worden. Als man die Versuche mit ieder Flüssigkeit mehrmals aber mit ungleich starken Ladungen der Flasche wiederholte, so ergab sich stets ein diesen Ladungen proportioneller Ausschlag des Galvanometers. Was nun die Ursache

der vorliegenden Phänomene betrifft, so hat sich Henrici zuerst überzeugt, dass sie von der ungleichen Erwärmung der Platindrähte unabhängig, also nicht thermoelektrisch war. Durch verschiedene Versuche hat er darauf bewiesen, dass die erregte Polarität an den Platindrähten, und nicht in der Flüssigkeit statt fand. Diese letztere bewirkt also unter dem Einfluss der elektrischen Entladung eine Veränderung in der elektromotorischen Beschaffenheit der Metalle, derjenigen analog die durch den elektrischen Strom entsteht.

Grove') hat die Unwirksamkeit der SäurenUnwirksamkeit auf amalgamirtes Zink zu erklären gesucht. Be-der Sauren auf kanntlich hatte de la Rive gezeigt, dass reines Zink von den Säuren weit langsamer, als das gewöhnliche des Handels, angegriffen wird, und danus den Schluss gezogen, dass die in dem letzteren eingeschlossenen fremdartigen Metallpartikeln, eine zahllose Menge kleiner elektrischer Paare bilden müssten, deren negative Elemente Wasserstoffgas entwickeln, während die positiven, nämlich das Zink, sich oxydiren. Nach dieser Ansicht müsste das Quecksilber im amalgamirten Zink, geradezu entgegengesetzt dem, was man wirklieh beobachtet, die Oxydirung des Zinks cher befordern als vermindern. Durch einen Zufall wurde Grove zu der von ihm gegebenen Erklärung geleitet. Als er einstmals mit der elektrischen Säule Schwefelsäure haltiges Wasser zersetzte, berührte er zufällig mit der negativen Platina - Elektrode einen Tropfen Quecksilber, der gerade auf dem Boden des Gefässes lag; er be-

<sup>&#</sup>x27;) Pegg. Annal. XLVIII, p. 310.

merkte dass sich der Platinstreifen sogleich amalgamirte. Als er hierauf mit dem so amalgamirten negativen Platinstreisen den positiven berührte, wurde auch dieser amalgamirt. Nach verschiedenen Versuchen fand er., dass Quecksilber, welches einige Zeit als negative Elektrode bei der Wasserzersetzung Dienste gethan hatte, dadurch die Eigenschaft erhielt, Platin und Eisen zu amalgamiren; so wie dass Platin, Eisen und Stahl, die als negative Elektroden gedient hatten, wenn man sie in reines Quecksilber eintauchte, sich augenblicklich amalgamirten. Auf diesen Versuch bin und mit Rücksicht auf die zuerst von Humphry Davy wahrgenommene Thatsache, dass Quecksilber, welches eine Spur von einem alkalischen Metalle enthält, in hohem Grade elektropositiv wird, gründet er die Folgerung, dass die betreffende Eigenschaft des amalgamirten Zinks auf einer eigenthümlichen Polarisation des Ouecksilbers beruhe, welche sich von den gewöhnlichen Fällen der Polarisation dadurch unterscheide, dass das fortgeführte Element, statt auf das negative Metall niedergeschlagen zu werden, mit diesem in Verbindung trete, und dadurch dasselbe dermaassen positiv mache, dass der Strom vernichtet werde, während er in den übrigen Fällen nur an Intensität verliert.

Hydro-eleknationen.

Die mannigfaltigen Vortheile, die man bei der trische Combi- Verfertigung hydro - elektrischer Apparate gewonnen hat, durch die Anwendung von zwei durch eine poröse Scheidewand, gewöhnlich eine thierische Haut, von einander getrennten Flüssigkeiten, sind gegenwärtig allgemein anerkannt. Im vorigen Jahresberichte ist angeführt worden, dass Grove

als Scheidewand nicht glasirtes Porcellan auwendete, welches unter andern Vortheilen auch den darbietet, dass es die Benutzung von Flüssigkeiten aller Art, selbst der concentrirtesten Säuren, gestattet. Er hat nun folgenden Versuch \*) mitgetheilt, bei welchem Scheidewände dieser Art gebraucht worden sind. Auf den Boden eines kleisen Glases wurde der Kopf einer Thonpseise festgekittet; in diesen wurde reine Salpetersäure, in das Glas aber Chlorwasserstoffsäure zu gleicher Höhe eingegossen. Zwei Goldblättchen, in die letztere Säure eingesenkt, zeigten sich nach Verhuf von zwei Stunden unangegriffen und eben so glänzend wie im Anfange. Nun wurde ein Golddraht in die Salpetersäure getaucht und mittelst des Multiplicators mit einem der beiden Goldblättthen verbunden; dieses begann sogleich sich in der Säure aufzulösen und die Nadel des Multiplicators deutete auf einen sehr merklichen elektrischen Strom, dessen Richtung nach, sich das Goldblättchen gegen den in der Salpetersäure stehenden Draht als das positive Metall verhielt. Das andere Goldblättchen blieb unangegriffen. Grove hält diesen Versuch für einen Beweis, dass die Auflösung des Goldes in Königswasser einer elektrischen Ursache zugeschrieben werden müsse, oder einem durch die gegenseitige Reaktion beider Flüssigkeiten erregten elektrischen Strom, der eine Verbindung zwischen dem Wasserstoff der Chlorwasserstoffsäure und dem Sauerstoff der Salpetersäure herbeiführt, und Chlor frei macht, welches sich mit dem Metalle vereinigt.

<sup>\*)</sup> Pogg. Annal. XLVIII, p. 300.

tauschte man den in die Salpetersäure eingetauchten Golddraht mit einem Platindraht, so wurde die elektrische Wirkung bedeutend gesteigert. Grove schloss hieraus, dass man durch Vertauschung des Goldblättchens mit einem amalgamirten Zinkstreifen, und übrigens unter Beibehaltung der vorher beschriebenen Anordnungen, eine hydroelektrische Combination erhalten werde, deren Wirksamkeit die bisher bekannten übertreffen müsse. Der Versuch rechtfertigte diese Folgerung. Ein einziges Paar, bestehend aus einer amalgamirten Zinkplatte von einem Zoll Länge und einem Viertelzoll Breite, nebst einem Platincylinder von drei Viertelzoll Höhe, bildeten auf diese Weise eine Kette, die Schwefelsäure haltiges Wasser sehr bemerkbar zersetzte. Eine kleine Säule aus 7 solcher Paare gab binnen 2 Minuten nahe einen Kubikzoll Gas.

Grove\*) hat später nach diesem Princip elektrische Säulen von grösserem Umfange ausgeführt, deren Wirksamkeit alle andern von gleichen Dimensionen bei weitem übertrifft.

Daniell\*\*) hat in einem Briese an Faraday eine Fortsetzung seiner Untersuchungen über elektrische Combinationen mitgetheilt. Als Resultate dieser Untersuchungen findet man in dem veröffentlichten Auszuge zuerst eine Darstellung allgemeiner Principien, betressend die Abhängigkeit der Krast einer Säule von ihren Dimensionen u. s. w. Diese Principien können jedoch, nach dem was wir aus dem Ohm'schen Gesetze wissen, nicht

<sup>&#</sup>x27;) Phil. Mag. XV, p. 287.

<sup>&</sup>quot;) A. a. O. p. 312.

Algemein sein. Hierauf wird gesagt, dass Daiell nach diesen Principien eine constant wirrade Säule, von 70 Paaren construirt hat, "wele, zwischen zwei, 3/4 Zoll von einander entfernten blenspitzen eine Flamme von bedeutendem Umege gab; sie bildete einen fortlaufenden Bogen werbreitete Wärme- und Lichtstrahlen von rösster Intensität. Diese letzteren wirkten in That höchst nachtheilig auf die Augen des schauers, welche, obschon durch dickes, graues las geschützt, heftig entzündet wurden. Das nze Angesicht des Verfassera wurde verbrannt d entzündet, gerade als ob er mehrere Stunden indurch der direkten Einwirkung einer Sommerlittagssonne wäre ausgesetzt gewesen. Als die tablen von einem unvollkommen parabolischen leallspiegel reflectirt und dann im Focus einer Claslinse gesammelt wurden, brannten sie innerbelb weniger Augenblicke ein Loch in ein Papier, telbst auf mehrere Fuss Abstand von ihrer Ouelle. in mit Chlorsilber überzogenes Papier wurde nter dem Einflusse dieses Lichtes schnell geeiunt; und als ein Stück Flor vor dasselbe gealten wurde, trat das Muster des Flors in weisen Linien aufgezeichnet hervor. Das vom Dr. Hare zuerst beobachtete Übergehen von Kohlenertikeln zwischen den Elektroden war sehr sichter und schien nur von dem positiven zu dem begativen Pole hin vor sich zu gehen. Die Flamme wischen den Elektroden wurde von den Polen eines Magnetes angezogen oder abgestossen, je meh dem der eine oder andere sich über oder enter derselben befand; die Repulsion war mitunter stark genug, um die Flamme auszulöschen.

Wenn man den Magneten in die elektrische Kette einschaltete und aus einem seiner Pole die Flamme zog, so wurde diese letztere in Rotation um ihre Axe versetzt."

Schönbein äussert sich im Phil. Mag. \*) dass seines Wissens bis jetzt noch Niemand die Möglichkeit nachgewiesen habe eine Säule von der Beschaffenheit zu bilden, dass die in derselben erzeugten Ströme, denen der gewöhnlichen elektrischen Kette direkt entgegengesetzt seien; d. h. Ströme, deren Richtung die umgekehrte von derjenigen ist, welche nach den gewöhnlichen elektrochemischen Ansichten stattfinden müsste. Schönbein scheint hiernach mit den verschiedenen Beispielen der Art, welche Fechner beobachtet hat, wobekannt zu sein. Er sucht für die Möglichkeit des Auftretens solcher Ströme durch folgenden Versuch einen Beleg zu geben. Um das eine Ende einer offenen Glasröhre wurde ein Stück von einer Blase festgebunden, dann die Röhre mit einer Auflösung von Chlor oder Brom in Wasser angefüllt und im Gefäss mit reinem Wasser eingesenkt. Als nun die beiden Flüssigkeiten durch Platindrähte mit einem empfindlichen Galvanometer verbunden wurden, gab dasselbe einen constanten elektrischen Strom zu erkennen, in welchem die positive Elektricität von der Chlorlösung durch den Multiplicatordraht zu dem Wasser über-Schönbei-n bemerkt hierzu, dass die Richtung dieses Stroms, wenn derselbe durch die chemische Einwirkung des Chlors auf Platin entstanden wäre, gerade die umgekehrte der wirk-

<sup>&#</sup>x27;) Phil. Mag. XV, p. 136.

h beobachteten sein müsste, weil die chemische ereinigung eines Metalls mit Chlor eine ähnliche Tirkung hervorbringen muss wie die Oxydation, nd also das Chlor in den positiy-elektrischen stand versetzen muss. Im vorigen Jahresbehte S. 122, sind einige ganz interessante Verche von Schönbein angeführt, betreffend den hluss verschiedener Gase auf die elektrische schaffenheit der Metalle. Aus diesen Versuchen ht unter andern hervor, dass Platin in einer mosphäre von Chlor negativ polarisirt wird. an sollte also erwarten, dass Schönbein in esem von ihm entdeckten Umstande die Erkläng des vorliegenden Phänomens suchen würde, dem doch beide die grösstmögliche Analogie hben scheinen. So verhält es sich aber gleichhohl nicht. Er sucht vielmehr zu zeigen, dass hinomen nicht in der Einwirkung des Chlors of Platin, sondern in einem Einflusse der Chlorsung auf das Wasser seinen Grund hat. Er immt nämlich an. dass der Strom durch das treben des Chlors, sich mit dem Wasserstoff des Wassers zu vereinigen, hervorgerusen werde. Hunnten elektronegativen Eigenschaften der Sueroxyde in der hydro-elektrischen Kette, erklärt thönbein auf ähnliche Art, aus der Begierde 🖰 Sauerstoff - Überschusses derselben sich mit en Wasserstoff des Wassers zu verbinden, und iko denjenigen Sauerstoff, womit der Wasserstoff vorher vereinigt war, auszutreiben. ist eine durchaus neue Art von chemischer Verwandischaft des Wasserstoffs.

Draper\*) hat sich Bemüht zu zeigen, dass Bestimmung der Tension eines Stroms.

man mittelst eines sogenannten "secondary wire", d. h. eines in die Kette eingeschlossnen Metalldrahts stets bestimmen kann, das was von ihm die relative Tension des elektrischen Stroms ge-Unter Tension eines Stroms vernannt wird. steht er "die elastische Stärke eines Stroms, oder die Kraft wodurch er widerstehende Mittel zu druchdringen vermag"; also dasselbe, was die meisten, mit der Ohm'schen Theorie unbekanuten Verfasser durch Intensität des Stroms ausdrücken. Als Maass für diese Tension nimmt er das Verhältniss zwischen den Quantitäten, die nach und vor dem Einschlusse des secundären Leitungsdrahts in der Kette cirkuliren; dieselben werden durch die Anzeigen des Galvanometers gemessen. Dieses Verhältniss zeigt nach Drapers Meinung, wie gross der Theil des primitiven Stroms ist, welcher den Widerstand des eingeschalteten Leitungsdrahts zu überwältigen vermag, und also die Tension desselben. Nach der Ohm'schen Theorie erhält man aber hierdurch nichts anderes, als das Verhältniss zwischen dem Leitungswiderstand der elektrischen Kette, ohne und mit dem secundären Draht. Draper, der das Ohm'sche Gesetz aus zweien Abhandlungen von Lenz und Jacobi kennen lernte, worin die ersten Grundsätze desselben angeführt sind, sagt, dass diese Theorie die, nach seiner Meinung höchst wichtigen Begriffe Quantität und Intensität des elektrischen Stroms vermische; er betrachtet daher seine Arbeit als einen wichtigen Beitrag zu diesem Gesetze.

Vermögen der Elektricität, Wärme zu erregen. Zwischen Vorsselman de Heer\*) und

<sup>\*)</sup> Pogg. Ann. XLVIII, p. 292.

Riess') hat eine Discussion statt gefunden, bereffend gewisse Umstände bei des letzteren äleren Versuchen über die in seinem Schliessungsiter durch elektrische Entladungen bewirkten wärmung. Da jedoch ein Bericht darüber eine Viederholung des analytisch ausgedrückten Realtates seiner Versuche erheischen oder auch den eser nöthigen würde, die Abhandlung darüber er Augen zu legen, so müssen wir uns hier nit einer Hinweisung auf die Abhandlungen bethränken.

Es ist schon weiter oben, bei Anführung Ungleiche Erer Versuche von Walker, Garsiot, Stur- wärmung der Elektroden. eon und Masson, von einer kräftigen elekrischen Batterie aus 160 Paaren die Rede geween. Als man die beiden Poldrähte dieser Säule \*\*) mgdihr 1 Zoll von ihren Enden, kreuzweise ther einander hielt und dann bis zu etwa 1/2 Zoll Abstand von einander entfernte, entstand zwischen denselben eine zusammenhängende Flamme. Der von dem positiven Pole ausgehende Draht wurde hierbei nach einer halben Minute rothglühend und kurz darauf weissglühend, so dass er mein eignes Gewicht nicht mehr zu tragen verpochte. Der negative Poldraht hingegen erwirmte sich in viel geringerem Grade und erschien niemals, selbst nicht im Dunklen, glühend. Wenn die Drähte verwechselt wurden, blieb die Erscheinung unverändert, woraus es scheint, dass die beobachtete Ungleichheit in ihrer Erwärmung 70a keiner individuellen Verschiedenheit zwischen

<sup>&#</sup>x27;) A. a. O. p. 320.

<sup>&</sup>quot;) lastitut 1839, p. 375. Pogg. Ann. XLVI, p. 330.

denselben herrührte- Poggendorff bemerkt, dass diese Ungleichheit im Grade der Erwärmung beider Poldrähte bereits früher mehrmals beobachtet worden ist, wenn sie auch vielleicht niemals bis zu dem Grade dargestellt wurde wie in dem erwähnten Versuche.

Graduirung des

Peltier \*) hat eine Abhandlung mitgetheilt, Galvanometers über die verschiedenen Methoden, Tabellen über das Verhältniss der Stärke des Stroms zu der dadurch bewirkten Ablenkung des Multiplicators zu bilden; dieselbe enthält ausserdem eine Untersuchung über die Ursachen der Perturbationen in der thermo-elektrischen Säule; und über die Mittel sich von denselben, bei dem Gebrauche des Instrumentes zur Bestimmung von Temperaturen, unabhängig zu machen. Der Raum gestattet nur eine blosse Hinweisung auf diese ausführliche Abhandlung. Jedoch können wir nicht umhin zu bemerken, dass dieselbe von Neuem unsere schon früher erwähnte Vermuthung bestätigt, dass die Ohm'sche Theorie in Frankreich noch vollkommen unbekannt ist oder wenigstens doch nicht gehörig gewürdigt wird.

Erscheinung einer grossen elektrischen

Lenz\*\*) hat einen Versuch angeführt, der im bei Schliessunggrossen Maasstabe das von Ampère aufgestellte Gesetz bestätigt, dass zwei auf einander folgende Elemente eines und desselben galvanischen Stroms sich gegenseitig abstossen. Der Wollaston'sche Trogapparat, womit dieser Versuch ausgeführt wurde, bestand aus 12 grossen elektrischen Paaren, die Oberfläche jeder Zinkplatte, (von einer Seite

<sup>\*)</sup> Annales de Ch. et de Ph. LXXI, p. 225,

<sup>&</sup>quot;) Pogg. Ann. XLVII, p. 461.

gerechnet) zu 3 Quadratfuss Oberfläche. Sämmtsiche Paare waren an einem gemeinschaftlichen Rahmen befestigt und mit einander durch Kupferdrähte von 31/2 Zoll Länge und ungefähr 131/2 Grammen Gewicht verbunden. Die niedergebogenen Enden der letzteren tauchten in kleine auf den Platten angebrachte und mit Queeksilber gefällte Kupferschalen. Als man die beiden äussegen Paare mit einander verband, darauf sämmtliche mit einer verdünnten Mischung von Schweelsäure und Salpetersäure gefüllte Tröge zugleich gegen den Rahmen hinauf bewegte und dadurch die ganze Kette schlose, so wurden alle Verbin-Aungsdrähte aus den Quecksilbernäpfen herausge-Man kann diese Erscheinung offenbar aus keiner andern Ursache, als aus dem oben erwibaten Ampère'schen Gesetze erklären. wirdig ist es aber gewiss, dass diese Abstossungsknft gross genug war, um Drähte von nahe ein Loth Gewicht, emporzuschleudern.

Lenz und Jacobi ') haben eine interessante über die Gese-Abhandlung über die Gesetze der Elektromagnetetze zu constenden, nebst entsprechender Kupferoberfläche gegeben ist, wie muss man die hieraus zu construirende Batterie anordnen, wie die Dicke des Drahts und die Anzahl der Windungen bestimmen, um in einer gegebenen Eisenstange den stärkst möglichen Magnetismus zu erregen? 2) Welchen Einfluss haben unter sonst gleichen Umständen die Dimensionen der Eisenstangen auf die Stärke

8

<sup>&#</sup>x27;) Pogg. Annal. XLVII, p. 225.

des erregten Magnetismus? In der bis jetzt hen ausgegebnen Abtheilung dieser Abhandlung ist nun die erstgenamnte dieser Fragen beautwortet won den. Die mit Beziehung hierauf aufgestellten all gemeinen Gesetze sind:

1) Dass der durch eine galvanische Spirale im Eisen hervorgerufene Magnetismus proportional is mit der Stärke' des durch die erst genannte ge

henden Stroms.

2) Dass dieser Magnetismus, bei gleichen Strömen, unabhängig ist von der Dicke oder Gestall des Leiters, woraus die Spirale gebildet worden.

3) Dass bei gleichen Strömen die Weite der Windungen für die Magnetisirung von keinem Einflusse ist, mit der Beschränkung jedoch, dass für die dem Ende der Eisenstange näher liegenden Windungen, durch Vergrösserung ihres Durchmessers, die Kraft um etwas abnimmt.

4) Dass die Totalwirkung sämmtlicher eine Eisenstange umgebender Windungen, gleich ist der Summe der Wirkungen der einzelnen Win-

dungen.

Die zuerst erörterte allgemeine Frage wurde hierauf mit Bezug auf die Gesetze und auf die Ohm'sche Theorie einer analytischen Behandlung unterworfen. Das Hauptresultat aus dieser Untersuchung kann in folgendem, für die Praxis höchst wichtigen Gesetze zusammengefasst werden: Bei einem gegebenen Eisencylinder kann man für eine bestimmte Zinkoberfläche dasselbe Maximum des Magnetismus auf unendlich verschiedene Weise erreichen, wenn man die Dicke des Drahtes in das gehörige Verhältniss zur Anordnung der Kette setzt; auf welche Weise aber auch das Maximum erreicht wird, so ist dennoch der Zinkverbrauch in einer bestimmten Zeit genau derselbe.

In einer späteren Abhandlung über die Tragbraft der Elektromagnete haben Lenz und Jacobi gezeigt: \*)

- 1) Dass die Tragkraft zwischen zweien Elektromagneten, oder zwischen einem Elektromagnet und einem Stück weichen Eisens sich verhält, wie das Quadrat der Stärke des magnetisirenden Stroms.
- 2) Dass die Tragkraft zwischen zweien, durch gleich starke Ströme magnetisirten Elektromagneten, ungefähr viermal so gross ist, als die zwischen dem einen dieser Elektromagnete und unsagnetischem Eisen.
- 3) Dass die Tragkraft zwischen einem Elektromagneten und einer auf gewöhnliche Art magnetisiten Stahlstange, wie aus zwei Wirkungen zusammengesetzt, angesehen werden kann, von welchen die eine einfach der Stärke des Stroms, die andere aber dem Quadrate derselben proportionalist. Die erstere beruht auf der Anziehung des Elektromagneten auf die magnetische Stahlstange in ihrem primitiven magnetischen Zustande, die andere dagegen von dem in der Stahlstange, durch die Einwirkung des Elektromagnets temporär inducirten Magnetismus.

Riess\*\*) hat seine in den früheren Jahresbe-Inductionsphärichten erwähnten, interessanten Untersuchungen nomen bei Entüber die Wirkungen der Entladung einer elektri- Batterie. seben Batterie, mit einer Reihe von Versuchen bereichert, durch welche er nachzuweisen beab-

<sup>&#</sup>x27; ') Pogg. Annal. XLVII, p. 401.

<sup>&</sup>quot;) Pogg. Annal. XLVII, p. 55.

sichtigt, dass eine solche Entladung die Fähigkei besitzt, elektrische Ströme in benachbarten Lei tern zu induciren. Faraday hat bekanntlich be zweiselt, dass ein inducirter Strom der Art irgen eine merkliche Wirkung baben könne, inder nach seiner Ausieht, die Entladung einer elektri schen Batterie zwei gleich starke, und in entge gengesetzter Richtung gehende Ströme hervorbrin gen muss, deren Wirkungen also einander auf heben müssen. Riess glaubt ans seinen Versu chen eine entgegengesetzte Folgerung ziehen zu müssen. Wir wollen jetzt die wichtigsten Resultate dieser interessanten Versuche, so wie die allgemeinen Schlüsse, welche Riess aus densch ben ableitete, kurz anführen, und schliesslich gegen diese letzteren einige Bemerkungen geltend zu machen suchen, die viel mehr zu einer Bestätigung, als zu einer Widerlegung von Faraday's Ansicht über das Phänomen zu führen scheinen. Ein 71/2 Fuss langer Kupferdraht wurde um ein Glasrohr in 81 von einander getrennten Windungen gelegt. Auf diese so gebildete (Haupt-) Spirale wurde eine weitere Glasröhre geschoben, um die ein übersponnener Kupferdraht in 60 Windungen gewickelt war. Die beiden Enden dieser (Neben-) Spirale wurden mit einer dritten (Magnetisirungs-) Spirale verbunden, die ungefähr in 2 Fuss Entfernung von der Hauptspirale, horizontal von Ost nach West aufgestellt war. In allen drei Spiralen waren die Windungen nach einerlei Richtung gelegt. - In die Magnetisirungs - Spirale wurde eine englische Nähnadel gelegt, die für jeden Versuch durch eine neue verlauscht wurde. Durch die Hauptspirale geschah die Entladung

einer elektrischen Batterie von 5 bis 25 Leidner Flaschen, welche bei den aufeinander folgenden Versuchen ungleiche Grade der Ladung erhielten. Der magnetische Zustand der Nähnadel wurde nach jeder Entladung geprüft, entweder durch Beobachtung ihrer Schwingungszeit, oder auch aus der Grösse der Ablenkung, welche eine Compassnadel erführ, wenn erstere in eine bestimmte Lage relativ zu der letzteren gebracht wurde.

Bei allen in der Art'angestellten Versuchen, batte die Nähnadel stets einen sehr merklichen magnetischen Zustand angenommen; woraus mit Bestimmtheit hervorgeht, dass in der Nebenspirale Elektricität erregt worden war. Aber der erzeugte Grad magnetischer Kraft stand durchaus in keiner direkten Beziehung zu der Stärke der elektrischen Ladung; und was noch auffallender ist, der bei gewissen Versuchen geweckte Magnetismus war seiner Richtung nach entgegengesetzt mit dem bei anderen Versuchen entstandenen. Riess fand zugleich, dass Alles was darauf hinwirkte, die Zeit, für die Entladung einer gewissen Menge von Elektricität oder für die Fortpflanzung des inducirten Stroms, zu verlängern oder abzukurzen, einen bestimmten Einfluss äusserte auf die Beschaffenheit des erregten magnetischen Zustandes. Um die Natur dieses Einflusses zu studiren, wurden theils Magnetisirungs - Spiralen von verschiedenen Metallen, nämlich von Kupfer und Platin, theils eine ungleiche Anzahl Ladungsflaschen in der Batterie, für dieselben Total-Ladungen angewendet, theils auch die Leitungsdrähte, unterbrochen und dadurch die Elektricität genöthigt in Form von Funken überzuspringen. Am

deutlichsten trat jedoch idieser Einfluss hervor, wenn man die Zuleitung zu der Hauptspirale successive verlängerte. Die Resultate einer solchen Versuchsreihe findet man in der folgenden Tabelle zusammengesasst. Die erste Kolymne giebt die Beschaffenheit des der Kette eingeschalteten Leiters an. Die Überschriften der andern Kolumnen bezeichnen die Ladungsgrade der aus 5 Flaschen bestehenden Batterie; sie geben ein relatives Maass für den erregten Magnetismus. Das Zeichen bedeutet, dass die Richtung des Magnetismus die entgegengesetzte von derjenigen ist, welche Riess als die normale ansieht, nämlich als diejenige, welche durch einen Strom in der Magnetisirungs-Spirale entstehen würde, der in derselben Richtung wie in der Hauptabtheilung fortgeht. den Versuchen, deren Resultate man in der mit\* bezeichneten Kolumne findet. war die leitende Verbindung mit der Magnetisirungsspirale unterbrochen.

|                        |                                          | 10  | 20          | 30   | 20*        |
|------------------------|------------------------------------------|-----|-------------|------|------------|
| Kupferblech            |                                          | 0,3 | 1,5         | 2,5  | 8,3        |
| Draht ' von Neusilber, | <b>26</b> <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "" | 2   | 4,5         | 6,5  | 8          |
|                        | <b>36</b> 5/8 .                          | 2   | 5           | 6    | 9,5        |
|                        | 78                                       | 2,5 | 5,7         | 7,7  | 12,6       |
|                        | 1403/4                                   | 0   | 1,8         | 1,6  | 4,5        |
| 1/12 Linien            | 212                                      | 0,8 | 0           | 1,3  | 7,8        |
| im Durch-              | 324                                      | 2,3 | <b>— 3</b>  | 0    | 1,5        |
| messer                 | 460                                      | -10 | 10          | 9,5  | <b> 7</b>  |
|                        | 696                                      | _ 4 | <b> 2,3</b> | -1,3 | <b>– 8</b> |

Wir sehen nun aus dieser Tabelle, dass die Magnetisirung der Nadel in der sogenannten normalen Richtung zunimmt mit der Vermehrung

des Leitungswiderstandes im Häuptleiter, so lange bis ein gewisses Maximum erreicht ist, dann wieder abnimmt und zu der entgegengesetzten Richdung übergeht, wo dieselbe wieder ein Maximum erreicht, u. s. w. Aus dem allen zieht Riess die nachstehenden Schlusssätze: 1) (, Dass der Schliessungsdraht der elektrischen Batterie bei der Entladung in einem nahe stehenden Drahte einen Grom erregt, der mit der Entladung selbst gleichlausend ist; und 2) dass die Magnetisirung einer Stahlnadel eine ganz hestimmte Zeit bedarf, um durch eine gewisse Elektricitätsmenge auf das Mazimum gebracht zu werden. Wird die Zeit, in welcher die Elektricität auf die Nadel einwirkt, vermindert oder vermehrt, so wird in beiden Fälken eine geringere Magnetisirung erfolgen müssen; wie aber diese Anderung der Zeit der Entladung den Sinn der Magnetisirung zu ändern vermag, können wir nach unsern bisherigen Erfahrungen nicht angeben, ohne uns auf blosse Vermuthungen za berufon." Gegen diese Schlusssätze lassen sich folgende gegründete Bemerkungen hervorheben. Die zahlreichen Analogien zwischen der gewöhnlichen Elektricität und den elektrischen Strömen müssen uns darauf hinweisen, bei beiden eine analoge Wirkungsweise zu suchen. Nun wissen wir dass ein die Hauptspirale durchlaufender Strom nicht während seiner ganzen Dauer irgend einen Strom in der Nebenspirale würde erregen können. Wohl aber inducirt derselbe, wie bekannt, im ersten Augenblicke seiner Entstehung einen Strom in der Nebenspirale, in einer der seinigen entgegengesetzten Richtung, und erregt dagegen im Augenblicke seines Aufhörens

in demselben Leiter einen zweiten Strom, welch in gleicher Richtung mit dem ursprünglich Strome fortgeht. So weit wir bis jetzt diese E scheinung kennen, sind diese beiden in entgeget gesetzten Richtungen inducirten Ströme von gle cher Stärke. Alles was sich a priori folgern lässt steht also in vollkommner Übereinstimmung mi Faraday's schon früher erwähnten Annahme Wir wollen jetzt untersuchen, in wie weit die selbe durch die oben angeführten Resultate der Versuche von Riess widerlegt wird. magnetischen Wirkungen von zwei gleich starken, in der Richtung aber entgegengesetzten Strömen, einander nicht immer aufheben, ist vollständig nachgewiesen worden, durch Poggendorff's (Jahresbericht 19. p. 163) schöne Versuche über die Einwirkung der magneto-elektrischen Maschine auf das Galvanometer. Angenommen nun, dass die Entladung wirklich zwei inducirte Ströme in entgegengesetzter Richtung hervorbringt, die in kürzeren oder längeren Zwischenzeiten aufeinander folgen, so muss der erste derselben in der Nähnadel einen magnetischen Zustand erregen, wovon der grössere Theil nur vorübergehend ist, und wovon nur ein Theil von der Coercitivkrast der Nadel dauernd zurückgehalten wird. Übergang von dem temporären zu dem permanenten Zustand kann nicht augenblicklich statt finden, sondern erfordert eine gewisse Zeit. Der nachfolgende Strom muss also die Nadel in einem verschiedenen magnetischen Ansangszustande treffca, je nach dem die Zeit zwischen beiden Strömen länger oder kürzer war, und muss folglich ein Resultat herbeiführen, das von der Länge dieser

Zwischenzeit abhängig ist. Verbinden wir hiermit, dass derselbe Übergang von dem temporären za dem permanenten magnetischen Zustand einen Strom induciren muss, der nicht ohne Einfluss auf den endlichen Zustand sein kann, so finden wir genügende Veranlassung für die beobachteten, scheinbar anomalen Resultate, ohne genöthigt zu mein zu der wenig wahrscheinlichen Annahme zu greisen, dass hier die Wirkungen ihrer Ursache nicht proportional gewesen seien. Diese Bemerkungen scheinen beim ersten Anblick durch einen Versuch Savary's widerlegt zu werden, den Riess mit gleichem Resultate in der Weise wiederholt hat, dass er die Entladung unmittelbar derch die Magnetisirungs - Spirale führte. perhalb der letzteren befindliche Nähnadel erhielt minlich auch in diesem Falle einen mit der Stärke der Nadel wechselnden Magnetismus, wie man der unten stehenden tabellarischen Zusammenstellung der Resultate dieser Versuche ersieht. Die über der Linie stehenden Zahlen bezeichnen wie vorher den Ladungsgrad der Batterie, die darunter befindlichen, den erregten magnetischen Zustand.

5. 10. 15. 20. 25. 27. 29. 30. 32. 35. 9,5. 14,5. 15. 10,3. 6,5.-2,5.-7,5.-8,5. 2,3. 11,5. Bei reiflicherem Nachdenken findet man jedoch, dass auch diese Resultate, auf dieselbe Weise wie die vorhergenannten erklärt werden können. Man muss nämlich die Entladung unter drei verschiedenen Momenten betrachten: 1) bei ihrem Beginn; 2) während des Fortgangs und 3) beim Schlusse derselben. Während des ersten und dritten Moments entsteht unmittelbar keine magnetisirende

Wirkung; aber in beiden Fällen ein inducirter Strom in der Masse der Nadel selbst, welcher wieder magnetisirend einwirken muss. des zweiten und dritten Momentes finden Einwirkungen statt, deren Richtung die entgegengesetzte von derjenigen im ersten Momente ist; und von diesem Gegensatze können die beobachteten Endresultate abgeleitet werden. - Riess hat ferner die Fähigkeit der auf die oben beschriebene Art inducirten Elektricität, Wärme zu erregen untersucht, indem er in die Schliessungskette die Enden einer kleinen Platin - Spirale einführte, welche lustdicht in die Kugel eines Lustthermometers eingekittet war. Vorher hatte er gezeigt, dass die durch die elektrische Entladung unmittelbar hervorgebrachte Erwärmung, stets mit Hülfe der Formel  $\theta = a \frac{q^2}{\epsilon}$  berechnet werden kann, wo  $\theta$  die Höhe der Erwärmung bedeutet, q die Elektricitätsmenge, womit die Batterie geladen wurde, s die Anzahl der Flaschen, aus welchen die letztere gebildet ist, und endlich a eine Constante, abhängig von den angenommenen Einheiten, so wie den übrigen Details des Versuchs, und deren Grö-

den übrigen Details des Versuchs, und deren Grösse aus den Versuchen abgeleitet werden kann. Die jetzt in Rede stehenden Versuche haben nun gelehrt, dass dieselbe Formel (begreiflich mit verändertem Werthe für a) auch die Erwärmung des Nebenleiters darstellt. Es scheint hiernach, dass die inducirte Elektricität der inducirenden proportional ist. Wenn man mit Faraday annimmt, dass die inducirte Elektricität aus zwei gleich starken, der Richtung nach entgegengesetzten Strömen besteht, so muss, da die wärmende Kraft

derselben von ihrer Richtung unabhängig ist, ihr Total-Effect der Summe von beiden gleich und folglich einer jeden von ihnen proportional sein. Unsere vorher erörterten Bemerkungen werden also durch diese Versuche nicht widerlegt. gewinnen aber eine fernere Stütze durch eine dritte Versuchsreihe, wodurch Riess nachgewiesen, dass die in dem Nebenleiter inducirte Elektricität, in einer Auflösung von Jodkalium nicht die geringste Spur einer chemischen Zersetzung bewirkt. Nun lässt sich wohl kaum eine Möglichkeit denken, dass ein elektrischer Strom, der so bedeutende thermische und magnetische Wirkungen, wie die oben angeführten zu erzeugen vermag, alle Fähigkeit verloren haben sollte, auf ein so empfindliches Reagens, wie das bei den Versuchen benutzte, chemisch einzuwirken. Dagegen ist es leicht begreiflich, dass eine Reaction, die durch die Kraft des Stroms eintreten würde, vollständig ausbleiben muss, wenn augenblicklich nachher ein zweiter, gleichstarker Strom in entgegengesetztem Sinne entsteht.

In England hat man zuerst beobachtet, dass Einfluss von die physiologischen Wirkungen, die man mittelst Eisendraht-Bundeln auf einer Säule oder auch eines einfachen elektrischendas Inductions-Paars, durch Induction auf eine Spirale von Me- Phanomen, talldraht, welche einen Eisenkern umschliesst, erhalten kann, ausnehmend verstärkt werden, wenn man an der Stelle von massivem Eisen einen Bündel Eisendraht anwendet. Die Inductionsapparate werden nunmehr fast allgemein mit solchen Eisendrahtbündeln statt massiver Eisenstangen versehen, und man wird unwillkührlich überrascht, wenn man die hierdurch entstehende Wirkung

zum erstenmal erfährt. Ein solcher von Clar! ausgeführter Apparat besteht aus einem hohle Cylinder von Holz, von ungefähr 6 Zoll Läng und 11/4 Zoll innerem Durchmesser, der ve zweien, von einander isolirten Spiralen, und zwe die eine über der andern, umgeben ist. nere Spirale ist aus einem 90 Fuss langen, 1/2 Zoll dicken Kupferdraht gebildet, der als Le ter für den ursprünglichen Strom dient. äussere besteht aus einem Kupferdraht von 156 Fuss Länge und 1/20 Zoll Dicke. In dieser en wickelt sich der Inductionsstrom. In den Cylin der ist ein Bündel dicht zusammenliegender, abe von einander isolirter Eisendrähte eingesetzt, um die innere Spirale steht mit einem Apparate i Verbindung, wodurch der Strom periodisch un terbrochen und wieder geschlossen werden kann Wenn man nun die innere Spirale mit einen einfachen hydro-elektrischen Paare in leitende Verbindung setzt, mit den beiden Händen die End Drähte der Inductionsspirale ergreift, darauf den Contact-Unterbrechungs-Apparat in Bewegung setzt, so erhält man eine Folge von elektrischen Schlägen, die man nur während weniger Augenblicke zu ertragen vermag.

Magnus \*) hat eine Reihe von Versuchen unternommen, um die wahre Ursache des grossen Vorzugs, welchen Eisendraht - Bündel im Vergleiche zu massiven Eisenstangen, in dieser Hinsicht besitzen, mit Bestimmtheit ausfindig zu machen. Er gründet hierauf folgende Erklärung der Erscheinung. Faraday hat gezeigt, dass der

<sup>&#</sup>x27;) Pogg. Ann. XLVIII. p. 95.

elektrische Strom im Augenblicke seines Verschwindens in jedem neben ihm besindlichen geschlossenen Leiter einen Strom von gleicher Richtang erregt. Umgibt der primitive Strom eine Eisenmasse, so verschwindet beim Oeffnen der Rette der durch den Binfluss des Stroms im Eisen geweckte Magnetismus, wodurch wieder ein neuer Strom in derselben Richtung wie der frübere inducirt wird. Diese beiden Ursachen vereinigen sich somit um einen Strom im Nebenleiter zu induciren, aber sie vereinigen sich auch un einen solchen Strom in der Masse der Eisenstange zu erzeugen; und dieser letztere muss seimerseits wieder einen Strom in dem Nebenleiter bervorrufen, dessen Richtung seiner eignen, und also auch der ursprünglich darin inducirten entgegengesetzt ist. Die End-Wirkung ist folglich diejenige des Unterschieds zwischen zweien einseder entgegengesetzten Strömen. Alles was dazu beitragen kann, die Bildung eines Stroms innerhalb der Eisenmasse zu verhindern, muss daher den inducirten Strom im Neben-Leiter vergrössern, and diess lässt sich durch nichts vollständiger eneichen, als durch Vertheilung der ganzen Masse in von einander isolirte Drähte.

In dem 18ten Bande der Jahresberichte p. 66 Bigenschaften wurde eine Untersuchung von De la Rive über der magneto-elektrischen die Eigenschaften der magneto-elektrischen Ströme Die Resultate dieser Untersuchung batten De la Rive zu dem Schlusse gebracht, dass Ströme von dieser Art, sich, was ihre Wirkungen betrifft, beinahe in jeder Hinsicht von andern unterscheiden. Die Anbänger der Ohm'when Theoric anerkennen, wie man weiss, keine

individuelle Ungleichheit bei Strömen aus verschiedenen Quellen, wohingegen Andere für jeden Strom, selbst bei der geringsten Veränderung in seiner Entstehungsart, auch verschiedene specifische Eigenschaften entdecken. Eine Untersuchung, geeignet, De la Rive's obige Angabe entweder zu bestätigen oder zu widerlegen, musste daher von grosser Wichtigkeit sein; eine deratige Arbeit ist nun von Lenz') unternommen und mitgetheilt worden.

De la Rive wendet zu seinen Versuchen eine magneto-elektrische Rotationsmaschine ohne Commutator oder Strom-Umkehrer an, wo der Strom also nach jeder halben Umdrehung des Ankers seine Richtung ändert. Da er die Stärke solcher sich beständig umkehrenden Ströme nicht durch den Multiplicator messen konnte, so bestimmte er sie vermittelst der Erwärmung, die sich an der Spirale eines Breguet'schen Thermometers kund gab, wenn die Ströme durch dieselbe geleitet wurden. Bei dieser Methode der Untersuchung findet nun Lenz zuvörderst zweierlei zu bemerken:

1) Es ist sehr möglich, dass wenn sich eine Reihe von Strömen schnell hinter einander und in beständig wechselnder Richtung folgen, besonders beim Durchgang derselben durch eine Flüssigkeit, die Erscheinungen von ganz anderer Art sind, als für jeden einzelnen Elementarstrom an sich, so dass also das Abweichende solcher Ströme von den gewöhnlichen Volta'schen Strömen nicht in der Natur der magneto-elektrischen Ströme an

<sup>\*)</sup> Pogg. Ann. XLVIII. p. 385.

sich, sondern in ihrem beständigen Wechsel zu suchen sei.

2) Das Breguet'sche Thermometer kann, ohne vorhergegangene sorgfältige Prüfung, die De la Rive nicht angestellt hat, durchaus nicht als Maass der durchgegangenen Ströme gelten, ja nicht cinmal in der Art, dass eine Reihe stärkerer Ströme nothwendig auch einen stärkeren Ausschlag der Nadel zur Folge haben müsse. Die Spirale dieses Thermometers hesteht bekanntlich aus drei sehr dünnen Spiralen, die der Länge nach an einander liegen, einer äusseren silbernen, einer mittleren goldenen und einer inneren aus Platin. Nun wissen wir aber, dass wenn ein galvanischer Strom diese Spirale der Länge nach durchlaufen ell, er sich in drei Theile theilen wird, propor-Kanal den Leitungsfähigkeiten der drei Metalle; es wird also der grösste Theil desselben durchs Silber, ein etwas geringerer durchs Gold und der geringste durchs Platin.gehen. Jeder dieser Ströme trwärmt nun das Metall, durch welches er geht, sber nicht gleichmässig, sondern das Platin relativ stärker als das Silber; nur wenn die Erwärmungsfähigkeit durch einen und denselben Strom genau umgekehrt proportional der Leitungsfähigkeit ware, würde die Erwarmung aller drei Spimle gleich stark sein und der Zeiger des Instrumentes würde diese Temperatur richtig angeben. Ist dieses aber nicht der Fall, so müssen die Spiralen ungleich erwärmt werden und die Bewegung des Thermometers wird eine ganz unregelmässige Man kann sich sogar als möglich denken, sein. dass das Platin in so bedeutendem Grade stärker als das Silber erwärmt wird, dass jenes sich mehr

verlängert als dieses, und dass folglich das Thermometer auf Abkühlung statt auf Erwärmung hinweisen müsste.

Um diese Fehler zu vermeiden, wählte Lenz bei jedem Versuch nur einen einzigen momentanen Strom, erzeugt durch einmaliges Abreissen eines mit einer elektromotorischen Spirale umwickelten Ankers von einem Magnet; wodurch denn auch der Strom mit dem Multiplicator gemessen werden konnte. Lenz unterwarf hierauf jedes Kapitel von De la Rive's Abhandlung einer besonderen Prüfung, deren Resultate kurz angeführt werden sollen.

II. Durchgang der magneto-elektrischen Ströme durch metallische Leiter.

De la Rive hat bemerkt, dass magneto-elektrische Ströme durch Verlängerung der leitenden Drähte eine grössere Schwächung erleiden, als die gewöhnlichen Hydro-Ströme. Diese Beobachtung enthält nichts, was sich nicht nach dem Ohm'schen Gesetze vorherschen liess. gibt ausserdem an, dass magneto-elektrische Ströme von heterogenen Leitern besser geleitet werden, als von homogenen; eine Angabe, welche, wenn sie bestätigt würde, allerdings ein eigenthümliches Verhalten dieser Strome bezeichnen wurde. Dieselbe wird jedoch durch einen Versuch von Lenz widerlegt. Ein 30 Fuss langer Eisendraht und ein eben so langer Kupferdraht wurden in mehrere Stücke zerschnitten und dann zu einer einzigen zusammenhängenden Leitung verbunden: zuerst so, dass alle Kupferstücke und eben so alle Eisenstücke an einander hingen, dann so. dass Kupfer und Eisen mit einander wechselten.

Der Leitungswiderstand in beiden Fällen gemessen, wurde genau gleich gross gefunden.

III. Durchgang magneto - elektrischer Ströme durch flüssige Leiter.

In Bezug hierauf gelangt De la Rive zu folgenden Hauptresultaten: 1) Auf magneto-elektrische Ströme hat die Länge der Flüssigkeitsschicht einen bei weitem grösseren Einfluss, als auf hydro - elektrische Ströme, und 2) Zwischenplatten, vermittelst deren man den flüssigen Leiter unterbricht, wirken fast gar nicht auf magneto-elektrische Ströme, während sie bekanntlich die Hydro-Ströme bedeutend schwächen. Die erste dieser Bemerkungen lässt sich nach der Ohm'schen Theorie voraussehen. Die andere ist bereits im vor-Ergehenden Jahresbericht p. 106, durch einen Versuch von Lenz, betreffend die Bestimmung des Leitungswiderstandes zwischen Metallen und Müssigkeiten, wenigstens für den Fall widerlegt, wo die angewendete Flüssigkeit eine Lösung von Rupfervitriol, und die Metallplatte Kupfer ist; denn dieser Versuch, gleich wie fast alle von Lenz gemachten quantitativen Bestimmungen, sind mit Strömen magneto - clektrischen Ursprungs ausgeführt worden. Um jedoch zu zeigen, dass die Verschiedenheit zwischen dem Resultate dieses Versuchs und dem von De la Rive erhaltenen. von keiner eigenthümlichen Beschaffenheit der Plüssigkeit oder des Metalls, welche er anwendete, herrührte, wiederholte Lenz seinen früheren Versuch mit denselben Stoffen wie De la Rive, nämlich mit verdünnter Säure und Platin. Das Resultat war, dass für eine gewisse Schicht Flüssigkeit, durch Unterbrechung derselben mit-Berzelius Jahres - Berieht XX.

telst einer Platinplatte, der Leitungswiderstand ungefähr um das 10fache vermehrt wurde.

IV. Einfluss der Grösse und Gestalt der metallischen Leiter, welche Ströme in eine Flüssigkeit führen.

De la Rive hat als Eigenthümlichkeit der magneto - elektrischen Strome angeführt, dass die durch dieselben bewirkte Zersetzung einer Flüssigkeit abnimmt, wenn man die Grösse der Electro. den vermehrt; seitdem hat er jedoch selbst die Bemerkung gemacht, dass die Erscheinung unter gewissen Umständen auch bei hydro-elektrischen Strömen stattfindet. Ferner behauptet er, oder wenigstens scheint es, zufolge seiner Aeusserungen über den oben erwähnten Gegenstand, seine Ansicht zu sein, dass ein durch eine Flüssigkeit gehender magneto-elektrischer Strom, bei Vergrösserung der Electroden über eine gewisse Gränze hinaus, nicht weiter vergrössert werden kann. Diese mit der Ohm'schen Theorie in direktem Widerspruch stehende Behauptung ist von Lens durch vollständige und auf mehrfache Weise abgeänderte Versuche widerlegt worden.

V. Besondere Erscheinungen an der Oberfläche von Metallen, die zur Einschaltung von Flüssigkeiten in die magneto-elektrische Kette gedient haben.

In diesem Kapitel beschreibt De la Rive die sehr bemerkenswerthe Erscheinung, dass sich die Platin-Electroden in verdünnter Säure durch eine Reibe hindurchgeleiteter magneto-elektrischer Ströme mit einem schwarzen Pulver von fein vertheitem Platin bedecken. Später hat er aber selbst \*) gezeigt, dass diese Erscheinung auch mit hydro-elektrischen Strömen erhalten werden kann, wenn die Richtung derselben durch eine mechanische Vorrichtung rasch umgekehrt wird. Sie ist also nicht eine Eigenthümlichkeit der magnetoelektrischen Ströme, sondern nur eine Folge der besonderen Art wie diese entwickelt wurden, und gehört demnach nicht zu dem Stoffe, welcher den Gegenstand von Lenz's Untersuchungen bildet.

VI. Von den Erscheinungen bei gleichzeitigem Durchgange magneto-elektrischer Ströme durch flüssige und metallische Leiter.

Dieses Kapitel von De la Rive's Abhandlung enthält Angaben, die vorzugsweise die grösste Ansmerksamkeit verdienen und welche daher auch von Lenz mit grosser Sorgsalt untersucht worden sind.

De la Rive sucht darin zu beweisen, dass zwischen zwei parallel fortlaufenden magneto-elektrischen Strömeu ein wirkliches Interferenz - Phänomen statt finden kann, und dass erstere folglich wellenförmig fortgepflanzt werden, mit kürzeren oder längeren Undulationen, je nach der Beschaffenheit der leitenden Materie; ferner dass die Wellen-Längen der Leitfähigkeit des Leiters proportional zu sein scheinen. Für einen Silberdraht gaben die Versuche eine Wellen-Länge von beiläufig 11,5 Meter, was die Länge der Schallwelle für den tiefsten hörbaren Ton nicht unbedeutend übersteigt. Lenz überlässt andern die Beantwortung der Frage, welche Umstände

<sup>&#</sup>x27;) Jahresbericht 19. p. 141.

bei De la Rive's Versuchen das periodische Phänomen, worauf sich seine Folgerungen stützen, veranlasst haben können. Aber dass dasselbe seinen Ursprung nicht von irgend einer besonderen Eigenschaft der magneto-elektrischen Ströme ableitet, davon hat er sich durch Versuche aufs vollständigste überzeugt. Es ergiebt sich ans denselben, dass die folgenden, aus dem Ohmischen Gesetze fliessende Sätze auch für Ströme dieser Art ihre volle Geltung haben, nämlich:

Ein Strom vertheilt sich zwischen zwei Leitern, wie übrigens deren Beschaffenheit sein mag, im umgekehrten Verhätnisse zu ihrem Leitungswiderstand; das gemeinschaftliche Leitungsvermögen beider Leiter ist gleich der Summe ihre einzelnen Leitungsfähigkeiten; und in Folge hier von findet beim Zusammentreffen zweier Strömkkeine Interferenz statt.

Aus der ganzen erwähnten Untersuchung zieht Lenz endlich nachstehende, den Ansichten De la Rive's widerstreitende Schlussfolgerung:

Dass ein magneto-elektrischer Strom, hinsicht lich seines Vermögens die Leiter zu durchdringen, ganz und gar dieselben Eigenschaften besitzt, wie galvanische Ströme jeglichen Ursprungs, die Leiter mögen nun fest oder flüssig, einfach oder zusammengesetzt sein.

Wir haben über den Hauptinhalt der Untersuchungen von Lenz desshalb ziemlich ausführlich berichtet, weil wir den darin behandelten Gegenstand gegenwärtig als einen der wichtigsten betrachten in der Entwicklung der Lehre über die elektrischen Erscheinungen. Die Zeit liegt vielleicht noch fern, wo man mit voller Gewissheit

entscheiden kann, welche von den beiden rivalisirenden Ansichten die richtige ist; vielleicht müssen beide einer dritten, jetzt noch ganz unbekannten weichen. Um mit einiger Hoffnung auf den Ersolg sich Kenntnisse über die wirklich richtige erwerben zu können, darf man nur Schritt vor Schritt vorwärts gehen; das will sagen, jede eschfolgende Arbeit muss sich auf dasjenige stüpen, was in den vorhergehenden bewiesen worden; aber dazu ist es freilich auch nöthig die früberen Arbeiten zu kennen. Dass man nicht imper so verfährt, ist schon mit Bezug auf die 14 Jahr alte Ohm'sche Theorie bemerkt worden, die doch per nicht ausschliesslich auf eine gewisse Ansicht äber den Ursprung der elektrischen Erscheinungen gegründet ist. Ein abermaliges Beispiel bierwa wird uns geliefert durch die in der vorliegenden Untersuchung behandelte und nunmehr hoffentich abgeschlossene Frage über die Existenz von individuellen Verschiedenheiten zwischen elektrischen Strömen aus verschiedenen Quellen.

Steinheil\*) hat an dem elektrischen Tele- Elektrische graphen, zu welchem hereits vor mehreren Jah- Telegraphic. ren Gauss die erste Idee gegeben hatte, verschiedene sinnreiche Vereinfachungen und Verbesserungen angebracht. Ursprünglich war derselbe, wie bekannt, im Wesentlichen auf folgende Art eingerichtet: Ein am einen Ende der Telegraphen-Linie aufgestellter und mit einem Multiplicator versehener Gaussischer Declinations - Apparat, stand durch zwei parallel laufende, isolirte Kupferdrähte in Verhindung mit einem am andern

<sup>&#</sup>x27;) Annales de Ch. et de Ph. LXXI, p. 347.

Ende befindlichen magneto-elektrischen Inductions-Apparat. Wurde nun mit dem letzteren in der auf diese Art gebildeten Kette ein Strom inducirt, so entstand augenblicklich eine Ablenkung im Beclinations - Apparat; und da man die Richtung desselben willkührlich bestimmen konnte, hierdurch ein Mittel gegeben, zwei verschiedene Zeichen hervorzubringen, durch deren mehrfache Combination eine für die Telegraphirung genügende Anzahl Signale gewonnen werden konnte. Dieser Telegraph nimmt eine unausgssetzte Aufmerksamkeit der Beobachter in Anspruch. Steinheil suchte diesem Übelstande dadurch abzuhelfen, dass er zwei mit ungleichem Tone schlagende Glocken neben der Magnetnadel anbrachte, eine auf jeder Seite derselben. Eine jede Ablenkung der Nadel wurde nun durch einen bald höheren bald tieferen Ton angezeigt, und aus dieser ungleichen Beschaffenheit des Tons liess sich jede Richtung der Ablenkung beurtheilen. Durch den Klang dieser beiden Töne, entweder einfach, oder 2, 3 bis 4 mal combinirt, konnten 32 verschiedene musikalische Melodien gebildet werden, die wieder dienen konnten die Buchstaben des Alphabets oder auch Ziffern zu bezeichnen. Auf diese Weise vermochte man nun telegraphische Signale aufzufassen, ohne dass der Observator genöthigt war, sich durch eine unaufhörliche Aufmerksamkeit anzustrengen. Durch einen weiteren Zusatz zu diesem Apparat ist es nicht einmal nothwendig, dass der Observator während des Spiels des Telegraphen zugegen ist, indem die Signale durch denselben aufgezeichnet werden. Es ist nämlich dicht unter einer jeden von beiden Glocken ein kleiner

Winkel angebracht, in der Art, dass der eine aufwärts gebogene Arm desselben jedesmal gleichzeitig mit der Glocke von der Magnetstange bewegt wird. Der andere horizontale Arm drückt dann eine besondere Art Zeichenstift gegen ein, von einem Uhrwerk in langsamer Bewegung erhaltenes Papier, auf welchem hierdurch ein Punct aufgetragen wird. Beide Zeichenstifte sind nahe bei einander in einer gegen die Richtung der Bewegung des Papiers winkelrechten Linie aufgestellt. Die von denselben aufgetragenen Puncte werden folglich nach zweien mit einander parallelen Linien geordnet, und können also betrachtet werden wie die musikalischen Noten zu den von den Glocken angegebenen Tönen. Der Apparat schreibt auf diese Weise die Noten von den mutikalischen Melodien, welche die telegraphischen Signale bezeichnen. Eine andere von Steinheil angegebene, höchst bemerkenswerthe Veränderung in dem elektrischen Telegraphen besteht darin, dass er jetzt nur noch einen einzigen metallischen Leiter anwendet und an der Stelle des andern die Erde selbst benutzt. Er hat nämlich gezeigt, dass so wenig leitend die Erdschichten auch sind, sie gleichwohl wie die metallischen Leiter zur Fortpflanzung des Stroms verwendet werden können, sobald man sie nur mit einer hinreichend grossen und mit dem Apparat zusammenhängenden Metallplatte in Berührung setzt. Die von Steinheil in München eingerichtete Telegraphen - Linie begiant in seinem in der Lerchenstrasse liegendea Privat-Observatorium, wo der Apparat mit einer in die Erde eingegrabenen Kupferplatte verbanden ist. Von hier aus geht ein Kupferdraht,

der auf den Dächern der zwischen liegenden Häuser befestigt ist, zu dem ungefähr in der Mitte der Stadt liegenden älteren Akademie-Gebäude, woselbst eine mit vollständigen Apparaten versehne Zwischenstation eingerichtet ist. Von diesem Gebäude geht nun der Kupferdraht auf dieselbe Art weiter über den andern Theil der Stadt, über die Isar und zu dem in Bogenhausen liegenden königlichen Observatorium; dort befindet sich ein dritter vollständiger Apparat, verbunden mit einer in die Erde eingegrabenen Kupferplatte. Von Bogenhausen bis zu Steinheils Observatorium ist eine Entsernung von ungefähr 12,000 Fuss. Innerhalb der Gränzen dieser beiden Stationen wird der elektrische Strom durch die Erdmasse zwischen beiden Kupferplatten mit derselben Leichtigkeit wie durch den metallischen Theil der Kette fortgepflanzt. Der letztere hat eine Länge von etwa 16000 Fuss, ungerechnet die Drähte der Elektro-Multiplicatoren und Inductionsapparate.

Vorsselman de Heer ') hat die Frage über die elektrische Telegraphie hauptsächlich von dem Gesichtspunete aus behandelt, welches die vortheilhaftesten Mittel seien, um die telegraphischen Signale auf beträchtliche Entfernungen hin fortzupflanzen. Alle bisher vorgeschlagenen Methoden der elektrischen Telegraphie stützen sich ausschliesslich auf die magnetischen Wirkungen des Stroms. Durch eine auf die Ohm'sche Theorie gegründete Untersuchung der Frage im Allgemeinen, hat Vorsselman Be Heer gezeigt, dass

<sup>&#</sup>x27;) Pogg. Annal. XLVI, p. 513.

unter allen Wirkungen des elektrischen Stroms, die physiologischen sich zum Zweck der Telegraphie am besten eignen, weil sie sich auf, ohne Vergleich weit grössere Entfernungen, als die übrigen verbreiten lassen. Seine Versahrungsweise hierbei ist, kurz zusammengefasst, die folgende : Er beginnt mit der Annahme, dass die Empfindlichkeit eines magnetischen Telegraphen, insbesondere eines solchen, der die Signale aufschreiben soll, nicht weiter getrieben werden könne, als dass er noch einen bemerkbaren Ausschlag giebt für den Strom von einem einfachen. Volta'schen Paar von 1 Quadratdecimeter Oberfläche, und auf einen Abstand von 1000 Meter, d. h. in einer Schliessungskette von 2000 Meter Länge (wenn der Durchmesser des Leitungs - Drahts 4 Millimeter beträgt). Wolle man nun einen gleich grossen Effect auf eine Entfernung von 100 Kilometer oder ungefähr 25 Französische Lieues hin bewirken, so müsse man eine Säule von 100 solcher Paare anwenden. Nach Pouillet's Versuchen wissen wir, dass der Leitungswiderstand des menschlichen Körpers, wenn der Strom durch beide in Quecksilber ganz eingetauchte Hände eingeführt wird, dem eines Kupferdrahts von 1 Millimeter Dicke und 11 Lieues Länge gleich ist; and dass wenn der Strom nur durch-zwei Finger einer Hand geht, ein Leitungswiderstaud entsteht, gleich dem eines Kupferdrahts derselben Art, aber von 77 Lieues Länge. Es ist ferner bekannt, dass man mit einer Säule von 20 Paaren schr bemerkbare Schläge erhält, sobald die Entladung durch zwei Finger bewerkstelligt wird; folglich muss eine Batterie von 40 Paaren dieselbe Wirkung in

einer Kette von zwei Personen, oder von einer Person und einem Kupferdraht von 77 Lieues Länge hervorbringen. Hiernach würde eine Säule von 400 Plattenpaaren einer Person, die sich in einer Drahtleitung von 4 × 77 Lieues oder einer Entfernung von 154 Lieues befände, sehr fühlbare Erschütterungen geben, während dieselbe elektrische Intensität nicht auf ein Sechstel dieser Entfernung hin einen bemerkbaren magnetischen Effect zu erzeugen vermöchte. Man könnte hierbei zu der Bemerkung veranlasst werden, dass die Empfindlichkeit des magnetischen Apparates zu gering in Anschlag gebracht worden, und dass es vielleicht möglich sei, denselben eben so empfindlich wie die Nerven zu machen. Vorsselman de Heer begegnet jedoch dieser Bemerkung dadurch, dass er die Frage umkehrt. Damit 20 Plattenpaare eine Erschütterung in den Fingern geben, braucht man nur schwach gesäuertes Wasser anzuwenden. Wäre nun der magnetische Apparat eben so empfindlich wie die Nerven, so müsste man in demselben, mit einer Batterie von gleicher Art, und bei Anwendung einer Schliessungskette von 77 Lieues Länge, eine bemerkbare Wirkung erhalten, und folglich mit einem einzigen Paar eine gleich grosse Wirkung in einer Schliessungskette von ungefähr 4 Lieues oder 15400 Meter; letzteres dürfte man aber schwerlich annehmen können.

Die Vergleichung zwischen dem Effecte der physiologischen und magnetischen Ströme als Hülfsmittel der Telegraphie fällt aber noch bei weitem mehr zum Vortheile der ersteren aus, wenn man statt der hydro-clektrischen Ströme

Inductions - Ströme anwendet. Wenn ein anhaltender Strom durch einen Multiplicator dringt, so crzeugt ersterer auf die Nadel des letzteren eine stetig ablenkende Kraft; und die bewirkte Ablenkung kann dann betrachtet werden als Maass, so wohl für die Quantität der während einer gewissen Zeit durchströmenden Elektricität, wie für die Intensität des Stroms. Ist aber der Strom nicht stetig, sondern besteht er wie die Inductionsströme im Allgemeinen aus einer grossen Menge dicht hinter einander her laufenden Ströme von kurzer Dauer, so kann die entstandene Ablenkung ohne Zweifel auch dann ein Maass abgeben für die Quantität der während einer gewissen Zeit durchströmenden Elektricität, aber keinesweges mehr für die Intensität eines jeden dieser Elementarströme. Eine Reihe schnell übergehender Elementarströme kann folglich von höchst geringem Einfluss auf den magnetischen Multiplicator sein, wenn schon die Intensität eines jeden derselben, und folglich auch die physiologischen Wirkungen, welche fast allein von der letzteren abhängen, sehr bedeutend sind. Mit dem im Vorhergehenden erwähnten Inductionsapparat von Clarke und einer Volta'schen Kette von einem Quadratfuss Oberfiche, gab Vorsselman de Heer durch eine Kette von funfzehn Personen eine sehr fühlbare Erschütterung. Gesetzt alle diese Personen berührten sich so innig, wie wenn sie ihre Hände ganz in Quecksilber getaucht hätten, und jede habe also einen Leitungswiderstand verursacht, gleich dem eines Kupferdrahts von 11 Lieues Länge, so ist es klar, dass man mit dem obigen Inductions - Apparate einer einzigen Person auf

wenigstens 77 Lieues hin einen merklichen Schlig muss mittheilen können.

Nachdem Vorsselman de Heer zuerst gesucht hat, den Vorzug der physiologischen Wirkungen des Stroms, als Hülfsmittel für die Telegraphie im Allgemeinen, auseinanderzusetzen, liefert er die Beschreibung eines von ihm nach diesen Grundsätzen eingerichteten Telegraphen, worüber wir jedoch hier nur einen allgemeinen Begriff mittheilen können. Zwischen den beiden End-Stationen der Telegraphen-Linie laufen 10 von einander isolirte Kupferdrähte. Mittelst einer an ieder Station vorhandenen einfachen Vorrichtung, kann der Strom durch je zwei beliebige dieser Drähte entladen werden. Der Observator, der die Signale empfangen soll, setzt jeden seiner 10 Finger in Berührung mit je einem der 10 Kupferdrähte. So oft nunmehr an der einen Station ein Strom durch irgend zwei Kupferdrähte eingeführt wird, erhält derselbe einen Schlag durch diejenigen beiden Finger, welche mit diesen Drähten in Berührung stehen. Da die 10 Drähte auf 45 verschiedene Weisen mit einander zu 2 und 2 combinirt werden können, so hat man hierdurch 45 verschiedene Zeichen zur Bezeichnung der Buchstaben des Alphabets, der Ziffern u. s. w. den Fall, dass man das in Schweden adoptirte Princip der Telegraphirung anwenden wollte, welches darin besteht den unmittelbaren Signalen die Bedeutung von Zahlen zu geben, welche auf den Band, die Seite und Zeile eines für die Telegraphen-Sprache eingerichteten Lexikons binweisen, so könnte die Anzahl der Leitungsdrähte auf 5 beschränkt werden, entsprechend den 5 Fingern der linken Hand, während dann die rechte frei sein würde um die Signale aufzuschreiben. Man kann nämlich mit 5 Drähten 40 verschiedene Combinationen hervorbringen, welche ausreichend sind, die 40 Ziffern zu bezeichnen. Würden für sedes Signal 4 dicht kinter einander folgende Enthäungen bewerkstelligt, so könnte man innerhalb tiner Zeit von höchstens 3—4 Secunden jede befiebige Zahl bis zu 9999 mittheilen, und eröffnete sich dadurch den Gebrauch einer weit grösseren Anzahl telegraphischer Signale als durch irgend eines der bis jetzt gebrauchten Systeme.

Jacobi") hat die Entdeckung gemacht, dass Galvanoplastik. man durch einen galvanischen Process, von einer Kupferplatte mit eingegrabener Arbeit eine Kopie en Relief erhalten kann, und von der letzteren wieder eine andere, die dann der Originalplatte to vollkommen gleich" wird, dass sie an ihrer Stelle gebraucht werden kann. Der Apparat, womit diess ausgeführt wird, besteht ganz einfach n einem Volta'schen Paar mit poroser Scheidewand; als negatives Element dieut die Platte welche kopirt werden sell; "sie ist mit einer concentrirten Auflösung von Kupfervitriol umgeben. Wurde nun der Apparat so hergestellt, dass der Strom gerade die rechte Stärke erhält, so bildet das reducirte Kupfer eine zusammenhängende Schicht, worm man die feinsten Striche der Origial-Kupferplatte wiedergegeben findet. Ist aber ... der Strom zu stark und geht in Polge davon die Ausfällung des Kupfers rasch vor sich, so erhält der Kupferniederschlag keinen Zusammenltang. Jacobi

<sup>&#</sup>x27;) Phil. Mag. XV, p. 161.

hält es desshalb für vortheilhaft in der elektrischen Kette ein Galvanometer einzuschliessen, um stets im Stande zu sein, die Stärke des Stroms zu beurtheilen, und dieselbe nach Erforderniss zu vermindern oder zu vermehren; diess kann erzielt werden durch eine Veränderung des gegenseitigen Abstandes der Elektromotoren, oder der Länge des Leitungsdrahtes oder des Leitungsvermögens der die Zinkplatte umgebenden Flüssigkeit. Es ist von grosser Wichtigkeit für den guten Fortgang der Operation, dass die Kupfervitriol-Auflösung immer in vollem Sättigungszustande erhalten werde. Jacobi fand, dass die Operation in der richtigen Schnelligkeit fortschreite, wenn auf ieden Quadratzoll Oberfläche während 24 Stunden 50-60 Gran Kupfer reducirt wurden.

Diese Methode, Kopien von Kupferplatten, Medaillen u. s. w. zu bilden, welche den Namen Galvano-Plastik erhalten hat, hat bereits angefangen eine sehr verbreitete Anwendung zu gewinnen, die sogar auf die Kopirung von nicht metallischen Gegenständen sich ausgedehnt hat, dergleichen sind: Ornamente von Gyps, Porzellan, Thon u. s. w. Diese müssen mit einer Schicht von Blattgold oder Graphit überzogen werden, worauf sich dasn das Kupfer niederschlägt.

Elektrische Jacobi\*) hat noch eine andere sehr schöne Zersetzung des Anwendung des elektrischen Stroms mitgetheilt. Wassers angewendet für das Er hat nämlich, wie er anführt, sein sehr gesogenannte Drummond'schen Licht (d. h. mit einem Kalkcylinder, der durch einen Strom entzündeter Knall-

<sup>&#</sup>x27;) Phil. Mag. XV, p. 163.

luft weissglühend erhalten wurde) beleuchtet, und hat die hierzu erforderlichen Quantitäten Sauerstoffgas und Wasserstoffgas (von beiden zusammen 3 bis 4 Kubikfuss für jede Stunde) dadurch bereitet, dass er Schwefelsäure haltiges Wasser mittelst einer constant wirkenden elektrischen Säule von ungefähr 40 Zoll Länge, 8 Zoll Breite und 9 Zoll Höhe zersetzte.

Morgan ') hat die Elektricität bei der Spren-Anwendungder gung von Gebirgsmassen auf folgende Art in An-Sprengung von wendung gebracht: Zwei Stücke Kupferdraht wurden, jeder mit einem Ende eines Stückes feinen Stauldrahtes verbunden und an einem schmalen Holze befestigt. Dieses wurde hierauf in eine kleine Hülse von Papier eingesetzt, welche letztere man mit feinem Pulver anfüllte und mit Firniss überstrich. Der ganze so verfertigte Apparat wurde in das im Gesteine eingebohrte Loch eingeschoben und dieses hierauf auf die gewöhnliche Weise geladen und verstopft. Vereinigte man nun die Kupferdrähte mit den Leitungsdrähten einer elektrischen Batterie, und schloss man die Kette, so wurde der Stahldraht glühend und entzündete die Ladung.

Doppler\*\*) hat eine sehr merkwürdige Beob- Merkwürdige achtung angeführt, die jedoch sowohl einer ge- Eigenschaftder elektrischen naueren Beschreibung, wie einer vollständigeren Tension. Bestätigung zu bedürfen scheint. Eine drei Fuss lange Messingstange wurde zwischen die beiden Taster eines vortrefflichen Fühlhebel-Apparates gebracht, jedoch, der Isolirung wegen, durch

<sup>&</sup>quot;) Pogg. Annal. XLVI, p. 128.

genugsam dicke Glasstücke von ihnen getrenat. Schon nach Mittheilung einer geringen Elektrick tätsmenge, heisst es nun, fing der Zeiger der Fühlhebels an, sich merkbar zu bewegen, und auf eine allmälig eintretende Verkürzung der Stange hinzuweisen; diese Bewegung nahm bei steigender Spannung so resch zu, dass man sich genöthigt sah, statt des doppelten Fühlhebels den deinfachen anzuwenden. Bei jedesmaligem Abziehen oder unwillkührlichem Überspringen eines elektrischen Funkens zeigte sich augenblicklich durch des Zurückspringen des Zeigers die eingeårdtend Verlängerung, die aber bei anwachsender Spannung, sogleich wieder in Verkurzung übergieng. Diese Versuché sind angeblich mit einem einfachen elektrischen Paure angestellt worden Es ist schwer, einzusehen, wie diese letzte Angabe mit der vorhergegangenen Beschreibung der Erscheinung voreinigt werden kann, indem alles darauf binweist dass hierbei elektrische Tension, und nicht ein elektrischer Strom im Spiele war.

Eine neue Art Elektrisir-Maschine.

Drury') hat eine neue Art von Elektrisie Maschine beschrieben. Sie besteht aus einem 24 Fuss langen Leder-Riemen der zwei hölzerne Walzen in einer grossen Wollspinnerei in der Stadt Kighley verbindet. Die Walzen halten 2 Fuss im Darchmesser und werden von der Maschinerie mit grosser Geschwindigkeit umgedreht. Der Leder-Riemen umgieht sie in Gestalt eines Achters, in der Weise, dass an dem Kreuzungspuncte Reibung entsteht. Wenn man diesem Puncte einen Finger nähert, so brechen eine Menge elek-

<sup>\*)</sup> Phil. Mag. XIV, p. 1261

trischen Funken aus demselben hervor, und wenn ein gewöhnlicher elektrischer Conductor mit seisen Spitzen dem Riemen genähert wird, so lassen sich aus demselben knisternde Funken von mehr als 2 Zoll Länge ausziehen. Drury Lat mit einem in der Weise aufgestellten Conductor innerhalb weniger Augenblicke eine elektrische Batterie geläden.

Im Jahre 1836 kam Faraday ') auf den Ge-Magnetisches danken, dass vielleicht alle Metalle wie Eisen and Nickel magnetisch werden könnten, obschon die Temperatur, bei welcher sie ihre magnetische Beschaffenheit verlieren, weit niedriger liege, als diejenige, wobei die beiden genannten Metalle dieselbe Veränderung erleiden. Er begleitete diese Darstellung mit einem Berichte über verchiedene Versuche, in welchen viele Metalle and auch andere fiorper auf mehr als - 50° Cels. abgekühlt wurden, ohne dass sie darauf irgend eine Spur einer magnetischen Einwirkung auf eine astatische Magnetnadel zeigten. Faraday \*\*) hat jetzt diese Versuche mit gleichem Erfolge bei der noch niedrigeren Temperatur von ungefähr - 80° Cels. wiederholt. Diese niedrige Tempemtur wurde bewirkt durch eine Vermischung von Ather und fester Kohlensäure, welche letztere mit Thilorier's zu diesem Zweck bestimmten Apparate dargestellt worden war. Einer ganz vorzüglich sorgfältigen Prüfung in dieser Hinsicht wurde Mangan und Kobalt unterworfen, weil

Metalle.

<sup>\*)</sup> Pogg. Annal. XXXVII, p. 523.

<sup>&</sup>quot;) Phil. Mag. XIV. p. 161 auch Pogg. Ann. XLVII.

diese Metalle als in geringem Grade magnetisch ausgegeben worden waren. Das Resultat des Versuchs zeigte jedoch, dass auch diese Metalle bei jener niederen Temperatur nicht im geringsten magnetisch wurden, wenn sie von Eisen und Nickel ganz frei waren.

Versuche mit

Faraday's \*) 15te Reihe von Experimentaldem Gymnotus Untersuchungen über die Elektricität entbält interessante Versuche über den Charakter und die Richtung der Elektricitäts - Entwicklung bei dem Gymnotus elektricus. Alle die gewöhnlichen elektrischen Erscheinungen, als Ablenkung des Galvanometers, Hervorbringung von Fuuken, Magnetisirung von Stahl, chemische Zersetzung u. s. w. hat Faraday durch die freiwilligen Entladungen dieses Thieres bewirkt. Bewerkstelligte man die Entladung durch zwei mit dem Thiere in Berührung gesetzte Leiter, so war die Richtung der Elektricität stets von der Art, dass der vordere Theil des Thiers sich positiv gegen den hinteren Die Wirkungen nahmen immer in dem verhielt. Verhältnisse zu, als die Berührungspuncte weiter von einander entfernt lagen; aber mochten diese auch einander ganz nahe sein, so blieb doch stets eine bemerkbare Wirkung. Zu den merkwürdigsten Resultaten dieser Versuche gehören diejenigen, wodurch man einen Begriff erhält von den ungeheuren Elektricitätsmengen, welche bei jeder Entladung producirt werden. Das Thier wurde während der Versuche in einem cylindrischen Gefäss von ungefähr 2 Ellen Durchmesser aufbewahrt; und so oft man die Hand in dieses Ge-

<sup>&#</sup>x27;) Phil. Mag. XV, p. 358.

fäss eingesenkt hielt, empfing man einen sehr hemerkbaren Schlag, selbst wenn durch eine metallische Verbindung des vorderen mit dem hinteren Theile des Thiers, für die Aufnahme der Entladungen auf eine möglichst vortheilhafte Weise gesorgt worden war. Es scheint hiernach, dass die bedeutenden Erschütterungen, welche bei der Berührung des Thiers erfolgen, durch einen höchst geringen Theil derjenigen Elektricitätsmenge verursacht werden, die sich bei jeder Ausladung entwickelt.

Biot \*) hat aus den bekannten Beobachtun- Vermischte gen über die Temperatur-Abnahme bei zuneh- Physikalische Verhältnisse. mender Entsernung über der Obersläche der Erde, Höhe der Ateine Bestimmung der Höhe der Atmosphäre abzuleiten gesucht. Die Versuchsreihen, die er zu diesem Zwecke benutzte, sind die yon Gay-Lussac bei seiner Luftreise, so wie die von Humboldt und Boussingault in den Gebirgskette der Anden angestellten. Biot hat aus allen diesen das Resultat gezogen, dass die Dichtigkeit der Luft in gleichem Verhältnisse wie der Druck abnimmt, so bald man diejenige Höhe erreicht hat, wo die Feuchtigkeit der Atmosphäre keinen bemerkbaren Einfluss mehr äussert. aus kann man aber weiter folgern, dass die Temperatur in diesen höheren Regionen in einem grösseren Verhältnisse abnehmen muss als die Höhe zunimmt, d.h. dass die Höhenunterschiede, welche der Temperaturverschiedenheit von einem Grade entsprechen, zunehmend geringer wer-

<sup>&</sup>quot;) Comptes rendus, 1839, 1 Sem. p. 91. 2 Sem. p. 174.

den, je höher hinauf man gelangt. Biot nimmt nun an dass diese Verhältnisse auch in den fürm uns unzugänglichen Theilen der Atmosphäre fortdauera, und zeigt dass unter dieser Voraussetzung a die Höhe der Atmosphäre eine bestimmte, unüberschreitbare Gränze haben muss. Er denktsich zuerst den ganzen Theil der Atmosphäre. oberhalb der höchsten Höhe bis zu welcher Gay-4 Lussac aufstieg, oder über etwa 7000 Meter hinaus, ersetzt durch eine ideale Atmosphäre, welche auf dieser Höhe dieselbe Pression, Dichtig-4 keit und Temperatur wie die wirkliche Atmosphäre besitzt, aber worin die Temperatur-Verminderungen proportional mit den Höhenunterschieden sind, und so wie Gay-Lussac es beobachtete, fortschreiten. Diese Bedingung, verbunden mit den Gesetzen des Gleichgewichts, genügt für eine vollständige Begränzung dieser idealen Atmosphäre; die Rechnung gibt für die Höhe derselben und für die der unterliegenden Schicht (nämlich 7000 Meter) zusammengenommen 47346,5 Meter über der Meeresfläche. In der Voraussetzung nun dass in den oberen Theilen der wirklichen Atmosphäre die Temperatur in einem grösseren Verhältnisse als die Höhe abnimmt, muss auch die Höhe derselben geringer sein als die der idealen Atmosphäre, oder sie muss weniger betragen als 47346,5 Meter. Dieselbe Rechnung, gestützt auf die von Humboldt und Boussinganlt unter dem Äquator, angestellten Versuche, gibt für die Höhe der Atmosphäre eine niedrigere Gränze, weil die genannten Naturforscher eine raschere Abnahme der Temperatur gefunden haben, als Gay-Lussac. Nach der letzteren Rechnung würde die Atmosphäre nicht die Höhe von 43000 Meter erreichen.

Galle") hat mit Berücksichtigung aller Cor-Höhenmessung rectionen den Höhenunterschied zwischen Peters-mit dem Barometer. burg und Katharinenburg berechnet, wobei die in Kupfer's Observations météorologiques für 1836 angegebnen monatlichen mittleren Barometerstände beider Orte als Grundlage dienten. Er gelangte hierbei zu dem Resultate, dass die berechneten Höhenunterschiede von der monatlichen mittleren Temperatur-Verschiedenheit beider Orte in der Weise abhängig sind, dass sie immer geringer werden, je niedriger die Temperatur am letzteren Orte, vergleichsweise mit der an dem ersteren ist. Er fand durchschaittlich

| Temperatur-<br>differenz | Kathar. über<br>St. Petersburg |
|--------------------------|--------------------------------|
| — 2º bis 0º              | 141 , 06                       |
| $0 \rightarrow +2$       | 103, 19                        |
| 2-+4                     | 95,26                          |
| 6-+7                     | 82,45                          |

Genau dasselbe Resultat fand Lenz für das Asov'sche und Caspische Meer, nämlich:

| Temperatur-             | As. über                |
|-------------------------|-------------------------|
| differenz               | Casp. M.                |
| A                       | F                       |
| <b>0</b> ° — <b>5</b> ° | 174,8                   |
| 5 — 10                  | 114,9                   |
| <b>10</b> · — <b>15</b> | 18,7                    |
| <b>15</b> — <b>20</b>   | <b>— 63</b> , <b>4</b>  |
| Galle betrachtet die    | mittlere Windesrichtung |

<sup>\*)</sup> Pogg. Annal. XLVIII, p. 58.

verbunden mit der Lage der Beobachtungsort am Meere, in beiden Fällen als die wahrscheid lichste Ursache dieser starken Anomalien.

Babinet \*) hat eine Vergleichung angestel zwischen der gewöhnlichen Barometerformel underjenigen, welche auf die Vorstellung gegründ ist, dass die Atmosphäre aus zwei verschieden Atmosphären bestehe, nämlich die eine aus Saud stoffgas, die andere aus Stickstoffgas. Die erste kat unter der Formel  $\frac{h}{H}=e^{-kz}$  vorgestellt werde

wo h und H die Barometerhöhen für die obes Station z und für die Meeresfläche, k den Bar meter-Coefficienten, und e die Basis der natür chen Logarithmen bezeichnen. Nach derselb Bezeichnungsweise wird die andere Formel:

 $\frac{h}{H} = \frac{1-n}{m-n} \cdot e^{-mkz} + \frac{m-1}{m-n} \cdot e^{-nkz}, \text{ wo } 4$ 

und n die eigenthümlichen Gewichte von Sauer stoffgas und Stickstoffgas bezeichnen. Diese Formel stimmt genau mit derjenigen überein, welcht vor längerer Zeit von Dalton aufgestellt und von Benzenberg näher geprüft worden ist, mit dem Unterschiede jedoch, dass in der letzteren auch Kohlensäuregas und Wassergas als besondere Atmosphären bildend, angesehen wurden. Bei Ausführung der Rechnung ist Babinet zu demselben Resultate gekommen, wie vor ihm Benzenberg, dass nämlich die nach den zwei verschiedenen Methoden berechneten Höhen so wenig von einander abweichen, dass es in praktischer Beziehung ganz gleichgültig ist, welche

<sup>\*)</sup> Comptes rendus 1839, 2 Sem. p. 324.

pen beiden Vorstellungen man als die richtige trachtet, und dass auf dem gegenwärtigen Standuncte der Theorie des Höhenmessens es nicht öglich ist durch unmittelbare Höhemness-Verche die Frage bestimmt zu entscheiden. coretischer Beziehung ist diese Frage gleichwohl icht ohne Interesse und verdient désshalb gewiss le Aufmerksamkeit. Das einzige Mittel dieselbe it Sicherheit zu lösen, dürfte wahrscheinlich in iner erneuerten sorgfältigen chemischen Analyse er aus höheren Regionen der Atmosphäre gehöpften Luft bestehen. Wenn die Dalton'sche asicht richtig ist, so muss der Sauerstoffgehalt er Luft sich vermindern je weiter man aufwärts plangt. Die Rechnung gab Babinet in dieser Beziehung die nachstehenden Resultate:

| löhe über dem | Sauerstoff in 100 | Verminderung des Sauer- |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| Meer          | Theilen Luft      | stoffs in Procenten     |
| 0             | 21                | 0                       |
| <b>2000</b> · | 20,46             | 0,54                    |
| 6000          | 19,42             | 1,58                    |
| 10000         | 18,42             | 2,58                    |

Die meisten bis jetzt angestellten Analysen widerlegen aufs vollständigste diese Ansicht; unter andern die Analyse der Luft, welche Gay-Lussac bei seiner Luftreise aus einer Höhe von mehr als 6000 Meter herabholte. Dagegen finden sich andere, welche damit in Übereinstimmung zu stehen scheinen, z. B. diejenige welche Humboldt mit einer Luft anstellte, die er auf der höchsten Spitze von Tenerissa geschöpft hatte und welche aur 19 Procent Sauerstoff gab.

Compensirtes Barometer.

Howlett') hat ein zu meteorologischen Beobe achtungen bestimmtes Barometer beschrieben, bei welchem keine Correction für die Verrückung de Nullpunctes, noch für die Temperatur des Queck silbers nöthig wird. Das Instrument besteht an einer gewöhnlichen Barometerröhre, die auf di gewöhnliche Art gefüllt und mit dem offnen End in einen Quecksilberbehälter eingetaucht ist. N ben dieser Röhre befindet sich eine andere derselbe Art, die auf einem im Quecksilber frei bewegt chen Schwimmer ruht. Die letztere ist mit dei verschlossenen Ende nach unten gekehrt, und m Quecksilber zu einer Höhe von ungefähr 28 Zol über der Quecksilberfläche des Behälters ange-Die Ablesung des Barometers geschieht stets durch Messung des Höhenunterschiedes in beiden Röhren. Da der Schwimmer, der die unten verschlossene Röhre trägt, immer frei auf dem Quecksilber im Behälter ruht, so wird jede Correction für seine Erhöhung oder Senkung überflüssig; und da jede Temperaturverschiedenheit in gleichem Grade auf beide neben einander stehende Quecksilbersäulen einwirkt, so kann keine andere Temperatur-Correction in Betracht kommen, als die für den Unterschied beider Säulen. welche jedoch zu unbedeutend ist, um Berücksichtigung zu verdienen. Die Quecksilbersäule im unten verschlossenen Rohr muss zuerst ein für allemal mit aller Genauigkeit, bei einer bestimmten Temperatur gemessen und auf die angenommene Normaltemperatur reducirt werden. Die Beobachtungen geben dann die richtigen Höhen unmittelbar auf dieselbe Temperatur reducirt.

<sup>&#</sup>x27;) Phil. Mag. XIV, p. 367,

Bonnycastle') hat versucht die Tiefe des Versuch, die Meeres durch den Wiederhall vom Grunde dessel-Tiefe des Meers durch das Echo en zu bestimmen. Er entzündete zu diesem Zwe-zu bestimmen. ke eingeschlossne und unter die Oberfläche des Wassers gesenkte Pulvermassen, und suchte aus iniger Entfernung zu ermitteln, ob auf die Exlosion irgend ein hörbares Echo erfolgte. Aber lie diese Versuche waren fruchtlos, wiewohl er in Instrument anwendete, womit er mit Leichtigeit den durch die Wassermasse fortgepflanzten Ichall einer Glocke auf 5270 Fuss Entfernung vahrnehmen konnte.

Hinsichtlich der folgenden Arbeiten müssen wir uns auf eine blosse Hinweisung auf die Abandlungen beschränken, nämlich: von Savary ")
and Cauchy "") über die innere Constitution der
Rörper; von Chasles """) zwei allgemeine Theoreme, betreffend die Attraction der Körper und
die Wärmelehre; von Buff+) über Contraction
des Wasserstrahls; von Poggendorff+) eine
weitere Ausführung von dessen früher mitgetheilter Abhandlung über das specifische Gewicht der
Dämpfe; von Barré de Saint-Venant und
Wantzel+++) über die Ausströmung stark ge-

<sup>&</sup>quot;) Phil. Mag. XIV. p. 538.

<sup>&</sup>quot;) Comptes Rendus 1839. 2 Sem. p. 557.

<sup>&</sup>quot;) A. a. O. p. 558.

<sup>\*\*\*\*)</sup> A. a. O. 1 Sem. p. 209.

<sup>†)</sup> Pogg. Ann. XLVI, p. 227.

<sup>††)</sup> A. a. O. p. 337.

<sup>†</sup> Comptes rendus 1 Sem. p. 294.

Berzelius Jahres - Bericht XX.

spannter Luft; von Hagen ) über die Bewe gung des Wassers in engen Röhren; und von Russel ") über das Verkältniss der Spannkraf zu der Temperatur des Wasserdampfs.

<sup>\*)</sup> Pogg. Annal. XLVI, p. 423.

<sup>\*\*)</sup> L'Institut 1839, p. 323.

## Unorganische Chemie.

Die Beschaffenheit des Zustandes, in welchem Allgemeine este Körper durch Fällungsmittel rasch aus ihren Auflösungen abgeschieden werden, ist nicht so Krystallisavielseitigen Untersuchungen unterworfen worden, wie sie es verdient. Ehrenberg hat bereits das Aussehen mehrerer Niederschläge unter dem Microscope beschrieben und gezeigt, dass sie sich in einem Zustande von unbestimmter Gestalt abscheiden, als Kugeln rund oder abgeplattet, als Ringe, Stäbe u. s. w. Link\*) hat diese Untersuchung auf solche Niederschläge ausgedehnt. die bald nach der Fällung anschiessen, er betrachtete sie gleich nach der Fällung und dann in bestimmten Zwischenräumen. Zu diesen Versuchen mahm er die Niederschläge von kohlensaurer Kalkerde, kohlensaurem Bleioxyd, schwefelsaurer Kalkerde, Chlorblei u. s. w. Das allgemeine Resukat, was Link aus diesen Versuchen gezogen hat, ist, dass der Niederschlag im ersten Augenblick kein Zeichen von krystallinischer Textur verräth und also formlos ist, dass sich aber aus den gefällten Theilchen allmälig Krystallbildungen

chemische Verhältnisse. tions-Kraft.

<sup>&#</sup>x27;) Poggenndorff's Annal. XLVI. pag. 258.

zusammensetzen, die nach und nach immer vollkom mener werden. Die schwefelsaure Kalkerde nimmt fast augenblicklich Krystallform an, man kan darin jedoch Reste von dem anfänglich formlose Niederschlag entdecken. Beim Chlorblei gescha die Krystallisirung so schnell, dass sie nicht bed achtet werden konnte.

Die Schlüsse, welche Link aus seinen Vasuchen gezogen hat, drückt er in folgendem aus 1. Alle Niederschläge bestehen aus kleinen, ke gelförmigen Körpern, denen alle Zeichen der ka stallinischen Form, die sie nachher annehmen können, fehlen; 2) diese Körper sind nicht sta oder hart, sondern gehen deutlich in einand über und sliessen zusammen; 3) sind dann met rere derselben zusammen geslossen, so wird deigne Krystallisationskraft erregt, und es entste ein symmetrisch erhärteter Körper.

Link glaubt hierdurch Haü y's Ansicht, da die Krystalle Gebilde aus ursprünglich gebildet kleinen Krystallen seien, vollkommen widerle zu haben. Inzwischen muss man dem eigentlicht Begründer der Krystallographie die Gerechtigke widerfahren lassen, dass er nur das im Aud hatte, was in den Krystallen da ist, und nich solche Zustände, die der Annahme von Krystall form vorangehen können. Link hält die Festig keit nicht für einen der Materie ursprünglich gehörenden Zustand, sondern dieser sei ansangi lich ein weicher und biegsamer. Er glaubt, dass die Festigkeit mit der Krystallisation entstehe und dass sie wahrscheinlich ein Phänomen der Polarität sei. Er äussert, jedoch nur als eine Vermuthung, dass diese weichen Kügelchen im Innern

nit Wärme erfüllte Bläschen seien. Der ausgestichnete Naturforscher, welcher die Botanik so Minzend bereichert hat, hat hier ein, für seine wöhnlichen Forschungen weniger gewöhnliches eld betreten. Er hat vergessen, dass es einen lastand von Weichheit giebt, der durch Beseuchm mit Wasser entsteht, wobei aus festen, auch bar harten, aber feinen Theilen ein weicher Erper gebildet wird, z. B. Kieselgallert und in Vasser aufgeweichter Thon, und dass der Zuand dieser formlosen Niederschläge ganz derselbe t, wie bei diesen beiden Substanzen, bis die rystallbildung das Wasser auspresst und grössere ind dichtere Partikela hervorbringt, ganz auf die-Me Weise, wie ein durch Wasser aus Alkohol ställtes Harz sich zu Tropfen vereinigt, wenn se Flüssigkeit bis zum anfangenden Schmelzen les Harzes erhitzt wird.

Graham') hat mehrere Beispiele von Dimor- Dimorphic. hie bei einem und demselben Körper zusammenmetellt, und glaubt dadurch zu dem Schluss gethrt zu sein, dass die Dimorphie, so wie auch de Isomerie, von Verbindungen der Körper mit begleichen Mengen von Wärme herrühren, so hes die eine Form oder der Character angehörig ti einer bestimmten Verbindung des wägbaren Börpers mit einer Portion Wärme, und die anderen der Verbindung mit einer grösseren oder gesingeren Portion von Wärme. Er hat dieser Idea eine Art von Bestätigung durch Erfahrung geben wollen, hergenommen aus dem Glühungszustande, welcher eintritt, wenn Zirkonerde, Chromoxyd,

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 344.

Gadelinit, u. s. w., in ihre unlösliche isomerische Modification übergehen, und aus den Lichtfunkens die bei der Krystallisation der arsenigen Säure aus einer Lösung der glasartigen arsenigen Säure in Salzsäure sichtbar werden, wobei das Krystalliak rende aus seinem in der Lösung beibehaltene ursprünglichen Zustand zu einem Krystall nicht mehr glasartiger arseniger Säure übergeh Diese Darstellung ist keineswegs ohne Interess Wir werden weiter unten noch andere Thatsache finden, welche für die Mitwirkung der Wärt sprechen. Aber was ist die Wärme? So lang diese Frage nicht beantwortet werden kann, wes den alle Theorien, die voraussetzen, dass si eine besondere Materie sei, nur unbefriedigend Mit Hypothesen weiter zu gehen, als der gegens wärtige Standpunkt der Wissenschaft zu beurg theilen möglich macht, zeigt nur, dass man kei nen Unterschied macht zwischen dem, was aus gemittelt und was nicht ausgemittelt werden kann und was das letztere durch eine erdichtete En klärung ersetzen will.

Isomorphie.

Graf Schaffgotsch") hat einen Versuch gemacht zur Erklärung der Gleichheit in der Krystallform von kohlensaurer Kalkerde, salpetersaurem Natron und salpetersaurem Kali, die alle 2 Formen haben, d. h. die dimorphisch sind, und welche beiden Formen der beiden salpetersauren Salze gleich sind mit den beiden Formen der kohlensauren Kalkerde. Mehrere Gegner der Isomorphie haben aus diesen Gleichheiten der Form bei so offenbar ungleich zusammengesetzten Körpern

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVIII. pag. 335.

chliessen wollen, dass die Isomorphie kein gültiger Beweis für eine gleiche Zusummensetzungsart der isomorphen Körper sein könne. Graf Schaffgotsch hat diesem Einwurf auf folgende Weise zu begegnen gesucht: schwefelsaures "Silber ist isomorph mit schwefelsaurem Natron, und Schweselsilber ist nach Versuchen mit einigen Mineralien, worin es die niedrigste Schweselungstufe des Kupfers ohne Form-Anderung ersetzt, bemorph mit CuS. Daraus folgt, dass Schwefel-Note  $\Longrightarrow$  Ag S ist, schwefelsaures Silberoxyd  $\Longrightarrow$  Ag S also schwefelsaures Natron = Na S. Aber Kali, Natron und Ammoniak geben ebenfalls isolorphe Verbindungen, woraus wieder folgen muss, sie unter sich isomorph sind und Kali also ≥2K + O ist, was ferner noch dadurch bewiesen wird, dass das Ammoniak 2 Atome Ammonium auf 1 Atom Sauerstoff enthält. Dagegen Mirachtet er mehrere Fälle aus der Mineralogie, de zu beweisen scheinen, dass der Kalk, ohne Form-Anderung, Kali oder Natron ersetze, als nicht erwiesen, und nimmt daher die Kalkerde = Ca 4a. Wenn dann das Atom der kohlensauren Kalkerde aus Ca + C + 30 besteht und das salpeterstare Kali aus 2K + 2N + 60, so enthält 1 Atom von dem letzteren eben so viele Atome wie 1 Atom von dem ersteren, worin er also einen Grund für de Ahnlichkeit in der Krystallform findet. Diese atomistischen Betrachtungen haben allerdings Verschiedenes, was zu ihren Gunsten spricht, aber meh Verschiedenes, was sich nicht so leicht damit in Einklang bringen lässt\*). Aber auch mit

<sup>&#</sup>x27;) Es ist hier nicht der Ort, in prüsende Einzelheiten

der Voraussetzung, dass sie ganz richtig wären so beweisen sie doch nichts anderes, als dag isomorphe Krystalle eine gleiche Anzahl von ein fachen Atomen enthalten, aber nicht, dass de Isomorphie eine gleiche Zusammensetzungsart das legt, worin gerade das besteht, was die Isomorphie theoretisch wichtig macht. In Betreff det Dimorphie stellt Graf Schaffgotsch die Hypt these auf, dass sie vielleicht davon herrührt kann, dass die Anzahl der einfachen Atome sie in der einen von den beiden Krystallformen was doppele.

über diese Frage einzugehen; indessen dürfte es auch nie so ganz am unrechten Orto sein, Beispiele von Schwierigkeif anzuführen. Von dem übermangansauren Baryt, = Ba wird angegeben, dass er isomorph sei mit wasserfrei sehwefelseuren Natron, - Na S. Der erstere enthält und das letztere 6, oder mit der Annahme, dass das Nate Na ist, 7 cinfache Atome. Hier kommt keine Division keine Multiplication zu Hülfe. Nimmt man dagegen dass das schwefelsaure Natron Na S2 sei, so kann man: jedem 11 Atome erhalten; hieraus zeigt sich, dass Erhie rungen dieser Art von der Ursache der Ähnlichkeit in de Form keine zuverlässige sind. Man hat inzwischen eben Unrecht, die Resultate der Isomorphie aus dem Grunde it verwerfen, weil sie nicht in allen Fällen die Gleichartigken in der Zusammensetzung beweisen, als es anrocht ist, 📫 durch theoretische Speculationen zu dieser Eigenschaft erheben zu wollen. Es ist nämlich gewiss, dass aus eise bestimmten aber ungleichen Anzahl von Atomen gleiche Fermen hervorgebracht werden können; aber es wird der chemischen Forschung keineswegs schwierig zu bestimmen, ob die Gleichheit in der Form nicht auch von der Gleichheit in der Zusammensetzungs Art begleitet werde, wovon die beiden jetzt angeführten isomorphen Salze einen klaren Beweis darbieten.

Trankenheim ") hat verschiedene Betrach- Isomeric.

tungen über die Isomerie vorgelegt, die von hohem
wissenschaftlichen Werth sind. Wir haben bereits
in den vorhergehenden Jahresberichten 1838 S. 55
and 1839 S. 80 verschiedene Untersuchungen dieses geistreichen Forschers in Betreff dieses Gegenstandes angeführt. Was hier von ihm unter Isomerie
verstanden wird, ist ganz dasselbe, was wir im
Vorhergehenden unter Dimorphie verstanden, weil
ser die doppelte Form von isomerischen Ursachen
herleitet.

Bekanntlich hat das Quecksilberjodid zweierlei Zustände, ausgezeichnet durch ungleiche Farbe and Krystallform, indem es nämlich durch Sublimation gelb, und auf nassem Wege tief roth erhalten wird, und dass das gelbe allmälig von selbst, oder beim Ritzen mit Spitzen ziemlich schnell in das rothe übergeht. Er erhitzte gelbe Annd rothe Krystalle von Jodid mit einander vermischt auf einer Glasscheibe und stellte in einer schr geringen Entfernung eine andere Glasscheibe Das Jodid wurde so gelinde erhitzt, dass die rothen Krystalle sich unverändert roth erhielten. An der oberen Glasscheibe setzte sich ein Sublimat von gelben und rothen Krystallen an, und zwar jede mit ihrer bestimmten Form. Dieser Versuch zeigt also, dass beide Arten von Krystallen sich in einer Temperatur sublimiren lassen, die noch nicht hinreicht, das rothe Jodid in gelbes zu verwandeln, dass also beide bei dieser Temperatur Gasform annehmen können, und dabei die innere Ungleichheit ihrer Natur,

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie. XVI. pag. 1.

welche das eine zu rothem und das andere se gelbem Jodid macht, beibehalten, woraus als folgt, dass das Phänomen nicht blos auf eine mechanischen Ungleichheit in der Krystallstructs beruht, dass also beide isomerische Modificationen sind.

Von dem Studium des Verhaltens des Jedid ging Frankenheim zu dem des Schwefels übe Es ist lange bekannt gewesen, dass der Schwefi den dimorphen Körpern angehört, dass er unte gewissen Umständen, z. B. aus der Lösung Schwefelkohlenstoff, in klaren blassgelben Kry stallen, und zwar in rhombischen Pyramiden, as schiesst; unter anderen aber, besonders beim Es kalten nach dem Schmelzen, undurchsichtige, star gelbe Krystalle bildet, die dem monoklynische System angehören. Aber der Schwefel hat noch einen dritten Zustand, welcher durch eine höher Temperatur hervorgebracht wird, wobei er braut und zähe wird, so dass er nicht mehr fliesste und diesen Zustand nach rascher Abkühlung ziem lich lange beibehält, so dass er dann zwischet den Fingern formbar ist. Er bekömmt nachhes allmälig seine frühere Farbe und Härte wieder und zwar auf die Weise, dass darauf gelbe Punkte entstehen, von welchen aus die Verwandlung dann ziemlich schnell fortgeht. Hier sind also nicht weniger als drei ungleiche Zustände. Dass der Kohlenstoff und der Kiesel ähnliche Verschiedenheiten zeigen, ist ebenfalls bekannt. Franken heim unterscheidet die drei Zustände des Schwefels durch folgende 3 Symbole: Sa, Sf, Sy. Schmilzt man reinen Schwesel auf einer Glasscheibe bei der Temperatur, die ersordert wird,

um ihn gerade flüssig zu machen, was nach seimen Versuchen bei + 1120,2 geschieht, so bildet e einen klaren, fast farblosen Tropfen von Sa: wird dieser stärker erhitzt, so wird derselbe tief well und ist  $S\beta$ , und, wenn der Tropfen so ausrebreitet ist, dass der eine Rand davon stärker als der andere erhitzt werden kann, und die Temwatur von diesem auf + 250° bis + 300° erhöht bird, so färbt sich diese Stelle dunkelbraun und Adet Sy. Betrachtet man das Verhalten unter dem licroscop, so sieht man, dass der braune nicht ilmälig in den gelben übergeht, sondern es sind eide durch einen scharfen Rand geschieden, der poch sichtbar ist, wenn man den Tropfen erkalsa gelassen hat, und geschieht der Versuch in iner am einen Ende zugeschmolzenen Glasröhre mit grösseren Mengen von Schwefel, so findet man auf gleiche Weise die Gränze zwischen Sß md Sy scharf ausgedrückt. Verfolgt man aufmerksam die Veränderungen, welche der Schwefel abei erleidet, so findet man, dass sie dieselben sind, welche der Schwefel unter dem Microscop in dem Tropsen zeigt. Der Schwesel ist anfangs durchsichtig und fast farblos, er wird nachher dankelgelb und durchscheinend, dann braun und, wenn dieses sein Ende erreicht hat, so zähe, das das Rohr umgekehrt werden kann, ohne dass e seine Lage verändert. Noch höher erhitzt wird er aufs Neue flüssig, aber fast schwarz und gerith dann ins Kochen. Er ist nun geschmolzen Sy und ungefähr so leichtflüssig wie Wasser.

Bedient man sich bei diesen Versuchen eines Thermometers, so findet man, dass dieses während der Erhitzung regelmässig bis zu etwas über 250°, aber unter +260°, steigt, dann, während  $S\beta$  in  $S\gamma$  übergeht, für eine Weile stationät wird, und hierauf, wenn  $S\gamma$  ins Kochen kömmt, wieder bis zu +420° steigt. Beobachtet mas dann aufmerksam den Gang des Thermometen während des langsamen Erkaltens, so findet mas dass es ziemlich regelmässig fällt bis zwisches +260° und +250°, dann stationär wird, mikleinen abwechselnden Erhöhungen und Senkungen und dass es darauf wieder im Fortschreiten fällt. Dieses Verhalten legt dar, dass bei der Verwande lung des  $S\beta$  in  $S\gamma$  Wärme latent, und bei dem Rückgang in umgekehrter Ordnung wieder fret wird.

Da der Schwefel bei einer Temperatur unter + 250° abgedunstet und sublimirt werden kana, so ist es klar, dass die verschiedenen isomerischen Modificationen des Schwefels auch ihre eigenen Gase bilden, und dass das bisher untersuchte dunkelgelbe Gas vom Schwefel, welches 3 mehmehr wiegt, als das Schwefelgas nach Berechnungen wiegen müsste, das Gas von Sγ ist und nicht von Sα, welches wahrscheinlich die Schwefelmedification ist, welche in unseren gewöhnlichen Schwefelverbindungen euthalten ist.

Frankenheim fand, dass, wenn der Schwefel erhitzt wird, jedoch bei weitem nicht so, dass er kocht, sich darin Gasblasen bilden, die sich oft zu einem grösseren Volum, als das der Schwefelmasse, ausdehnen, und dass diese Blasen sich beim Erkalten ohne Rückstand condensiren; er hält es für wahrscheinlich, dass diese Blasen das Gas von Sß sein können.

Die Resultate, welche Frankenheim

tiesen Beobachtungen ziehen zu können glaubt, eind folgende:

1. Isomerische Körper haben ungleiche Schmelzand Kochpunkté, und wahrscheinlich hat auch das Gas derselben in verschiedenen Fällen ein ungleiches specif. Gewicht.

2. Bei Erhöhung der Temperatur geht die eine Modification A in die andere B über, bei einer

www.ssen bestimmten Gränze, mo.

3. A kann in keiner höheren Temperatur als m<sup>o</sup> existiren, aber B kann in beiden entstehen and sich dann unter m<sup>o</sup> erhalten; aber seine Existenz hat da meist wenig Bestand.

- 4. Wenn B in einer Temperatur unter  $m^0$  von A berührt wird, so fängt B an dem Berührungspunkte an sich in A zu verwandeln, und die Verwandlung schreitet dann von dem Berührungspunkte aus fort, bei gewissen Körpern sehr schneil, bei anderen langsamer. (Dies letztere betrifft die Im Jahresberichte 1839 S. 80 angeführten Beobiehtungen am Salpeter, und die viel schnellere Verwandlung des  $S_\gamma$  in  $S_\beta$  beim Erkalten, welche so oft stattfindet, als nicht die ganze Schwefelquantität in  $S_\gamma$  verwandelt worden ist.)
  - 5. Auch bei Berührung mit fremden Körpern, besonders wenn sie mit starker Erschütterung oder mit Ritzen begleitet ist, erfolgt derselbe Übergang, wenn die Temperatur unter mo ist. Dies findet jedoch nicht immer statt.
  - 6. Der Übergang ist oft mit Wärme-Entwickelung begleitet. — Wiewohl dieser Übergang grosse Analogie mit dem aus der fürssigen in die feste Form hat, so darf er doch nicht für gleich damit gehalten werden. Isomerische Kürper müssen

vielmehr als ganz verschiedene Körper betrachtet werden, die nur in einer Eigenschaft (der Zat sammensetzung) übereinstimmen, die aber in phys sikalischer Beziehung viel verschiedener von ein ander sind, als isomorphe Körper.

Untersuchungen dieser Art haben einen ausser ordentlich grossen Werth, besonders wenn sie i einem so wahrhaft wissenschaftlichen Geiste angestellt werden, wo der Forscher Thatsachen redelässt, ohne ihre Sprache in hochtrabende Hypothesen zu übersetzen. Wir dürfen hoffen, das der ausgezeichnete Forscher nicht so bald die vollihm betretene wichtige Bahn verlassen werde.

Wir verstehen nun, wie unrichtig es sein würde, das Atomgewicht des Schwefels nach dem durch Versuche gefundenen specif. Gewicht von Sy zu berechnen, und dass die Berechnung des specifischen Gewichts für das Gas des Schwefels welche auf das des Schweselwasserstoffs und der schwefligen Säure gegründet wird, die einzig richtige ist, die auch mit dem Atomgewicht des Schwefels übereinstimmt. Wir finden ferner, z. B. dass die Ungleichheit der beiden natürlichen Schweselkiese, die dem Krystallographen Haüy so viele Schwierigkeiten machte, davon herrühren müsse, dass der eine von ihnen Sa und der andere SB enthält, wenn wir auch nicht bestimmen können, welche Schwefelmodification dem einen und welche dem andern angehört.

Bei dieser Gelegenheit muss ich jedoch erinnern, dass das Wort Isomerie, welches verschiedenartige, aus einer gleichen Anzahl von Atomenderselben Elemente zusammengesetzte Körper bemeichnet, nicht mehr für die Ansieht von der Urtecke ihrer verschiedenen Eigenschaften passt, belche sich durch die ungleichen Zustände des behwesels, des Kohlenstoffs, Kiesels und vielleicht och mehrerer Körper geltend macht. Wenn es ich auch noch gut eignet, um das Verhältniss wischen ameisensaurem Äthyloxyd und essigsautem Methyloxyd auszudrücken, so ist es nicht assend für ungleiche Zustände bei einfachen lörpern, in welchen diese verschiedene Eigenthaften annehmen, und dürste für diese durch ine besser gewählte Benennung zu ersetzen sein, E. B. durch Allotropie (von αλλόνροπος, welches bedeutet: von ungleicher Beschaffenheit), oder lärch allotropischen Zustand.

Es kann dann mehr als eine Ursache von dem, was wir Isomerie nennen, geben, nämlich 1) Alletropie, wenn nämlich das vorhin angeführte Beimiel von den beiden Schwefelkiesen darauf beimht, dass der eine davon Sα und der andere Sβ enthält. 2) die ungleiche relative Lage der Atome in der Verbindung, wofür die beiden eben erwähnten Ätherarten ein so aufklärender Beweis sind, dadurch, dass 2CH, welche bei dem essigsurem Methyloxyd in der Säure sind, bei dem ameisensauren Äthyloxyd in die Base versetzt sind; und 3) kann sowohl Allotropie als ungleiche Stellung der Atome in gewissen Fällen zugleich shttfinden.

In den Jahresberichten 1838 S. 77 und 1839 Allgemeine S. 89 habe ich einer chemischen theoretischen Ar-chemisch-theoretische Anbeit von Persoz erwähnt, von der eine ausführliche Abhandlung zu erwarten sei. Diese ist

uun herausgekommen \*). Sie umfasst die Grunds lagen der chemischen Theorie. Persoz hat darid mit Klarheit und Gründlichkeit die verschiedenet theoretischen Ansichten geprüft, welche sich vei Zeit zu Zeit geltend gemacht haben, sowohl h der Chemie im Allgemeinen als auch in mehreret ihrer Theile. Diese Prüfung wird mit vielem Ver gnügen gelesen werden von jedem Freund de Wissenschaft, auch von denen, die sich nich völlig befriedigt fühlen sollten mit dem, was det Verfasser an die Stelle von dem gesetzt hat, dat er zu verwersen Grund zu haben glaubte. kann hier nicht der Ort sein, über den Inhalt dieser wichtigen Arbeit, woraus bereits der Jahan resbericht 1839 S. 89 Verschiedenes vorläufig and geführt enthält, zu berichten. Ich glaube jedock Grund zu haben, die characteristischten der von Persoz aufgestellten eigenen Sätze in der Kürze zu berühren.

Der erste von diesen Sätzen ist: dass zweiseinsache Körper sich in nicht mehr als in einem Verhältnisse verbinden können, und dies Verhältniss ist das, was sich vorzugsweise bildet. Dahin gehören Wasser, Stickoxydgas, schweslige Säure, Mangansuperoxyd, arsenige Säure, u. s. w. Diese Verbindung verhält sich dann wie ein einsacher Körper, und 1 Atom davon verbindet sich wieder mit 1 oder mehreren Atomen entweder des elektropositiven oder des elektronegativen Elements. Das Wasserstoffsuperoxyd besteht also aus 1 Atom Wasser und 1 Atom Sauerstoff, die Schweselsäure aus

<sup>&#</sup>x27;) Introduction à la Chimie moléculaire, par J. Persoz. Strasbourg 1839. 885 Seiten. 8.

1 Atom schwefliger Säure und 1 Atom Sauerstoff, die unterschweflige Säure aus 1 Atom schwefliger Säure und 1 Atom Schwefel und sie ist Schwefelsäure, worin 1 Atom Sauerstoff durch 1 Atom Schwefel ersetzt ist; die salpetrige Säure besteht aus 2 Atomen Stickoxyd und 1 Atom Sauerstoff u. s. w. In dieser Arbeit, welche die gauze Chemie und alle bekannten, selbst fossilen Verbindungen durchgeht, hat Persoz bestimmt, welche Verbindungen der Elemente unter sich er für die primitiven hält und wie die übrigen aus ihnen zusammengesetzt betrachtet werden sollen. Dass diese Ansicht keine arbiträre sei, hat er durch die relativen Verhältnisse darzulegen gesucht, in welchen sie sich verbinden, wenn dies in Gasform bestimmt werden kann. Als Beweis für die Richtigkeit der Ansicht vergleicht er die Zusammensetzung der schwefligen Säure mit der der Cyansäure. Gleichwie die erstere aus 2 Vol. schwefliger Säure und 1 Vol. Sauerstoff besteht, so besteht die letztere aus 2 Vol. Cyan und 1 Vol. Sauerstoff. Die erstere besteht aus Sauerstoff mit der einzigen Verbindung des Schwefels mit Sauerstoff, chenso die letztere aus Sauerstoff mit der einzigen Verbindung des Kohlenstoffs mit Stick-Diese theoretischen Ansichten, dargestellt mit vicler Klarheit und in einem sehr bündigen Styl, haben im ersten Augenblick etwas Überraschendes, was jedoch nach einiger Überlegung sehr schnell verschwindet. Die für die Sätze dargelegten Beweise sind ganz richtig, aber sie beweisen nicht, was man damit zu beweisen beabsiehtigte; denn alles muss auf dieselbe Weise ohne diese Annahme vorgehen, und diese Beweise kön-

nen eben so gut zur Bestätigung der gewöhnl chen Ansichten gelten, die Persoz verwerfe Eine Annahme, die sich auf Thatsache stützt, deren Nothwendigkeit vollkommen ohn diese Annahme stattfindet, dürfte mit Recht fi arbiträr gehalten werden können, und ist nich mehr und nichts weniger, als eine nur ind viduelle Ansicht, als eine Meinung. Wenn de eine Chemiker sagt, dass die Schwefelsäure au 1 Atom Schwefel und 3 Atomen Sauerstoff besteht und der andere, dass sie aus 1 Atom schweflige Säure und 1 Atom Sauerstoff zusammengesetzt se so ist die Sache dieselbe, beide haben Recht, abe sie haben dieselbe Sache auf ungleiche Weit ausgedrückt. Will dann der Verfasser der let teren Meinung erklären, dass die erstere Ansiel unrichtig sei, so muss dies bewiesen werden, abe nicht mit solchen Thatsachen, welche eben s nothwendig aus der ersteren Meinung folgen, wi aus der letzteren, sondern mit solchen, die mi der ersteren unvereinbar sind, aber vollkomme mit der letzteren übereinstimmen. Nur auf dies Weise können angenommene Theorien widerles und neue bewiesen werden, im entgegengesetzte Fall wird die neue nichts anderes, als eine Va riation in der Hypothese, die sehr sinnreich seit kann, durch welche aber die Wissenschaft selter etwas gewinnt. Erfolgten ausserdem diese Ver bindungen, welche als die alleinig möglichen zwi schen 2 Elementen angenommen werden, nach derselben relativen Anzahl von Atomen, ac könnte der Satz dennoch eine positive Seite haben aber so verhält es sich nicht, und es entsteht aufs Neue etwas Arbitrares, auf individueller Ansich berahendes, sobald man bestimmen will, welche pter den mehreren anderen diese einzige Verindung ist. -- Im Übrigen ist die Vorstellung. hos die unterschweslige Säure Schweselsäure i, in welcher 1 Atom Sauerstoff durch 1 Atom khwesel ersetzt ist, eigentlich nichts anderes bein Wortspiel, denn mit den jetzigen theobisch-chemischen Ansichten ist es ganz unverhbar anzunehmen, dass 1 Atom Sauerstoff in her Säure durch 1 Atom von dem Radical der Bure ersetzt werden könne, und es würde, wenn den Satz bis zur völligen Consequenz treiben ollte, dabin führen, dass ein Metall nichts anwes ware, als das Metalloxyd, dessen Sauerstoff trek gleiche Äquivalente von dem Metall ertzt wäre, eine Meinung, auf welche gewiss in Chemiker ernstlich würde eingehen wollen. Dagegen verdient eine andere von seinen Dartillungen grössere Aufmerksamkeit. Diese ist, ts dem Atomgewicht eines Körpers sein specifithes Gewicht in fester Gestalt zu berechnen. Problem ist gewiss noch weit entfernt, gett zu sein, aber die Menge von angeführten Empielen, bei welchen Rechnung und Versuch hammen stimmen, ist sehr gross, und zeigt, etwas Richtiges darin liegen könne, was irch eine tiefere mathematische Behandlung bileicht zu einem bestimmten Gesetz führen werde. Persoz's Verfahren ist folgendes: Er ett voraus, 1) dass die relativen Atomgewichte tines jeden einfachen oder zusammengesetzten Mörpers, in Gas verwandelt, in Gasform entweder ein gleiches Volum mit dem Atomgewicht des Sauerstoffs geben, oder Multipla davon in folgenden zwei Reihen: mit 2, 4, 8, 46, 33 und 64, oder mit 3, 6, 12, 24 und 48. Zweiten setzt er voraus, dass, wenn das specif. Gewick des danach hypothetisch berechneten Gases mil dem Wassergase verglichen wird, dasselbe relatin Verhältniss zwischen den specifischen Gewichten des Wassers und des aus dem Gase condensiria Körpers stattfinde, wodurch er also das specifi Gewicht eines Körpers aus dem Atomgewichte be rechnet. Ich will bier nicht in einen Versud zur Prüsung der Richtigkeit dieser Annahme ei gehen, sondern nur ein Beispiel von seiner Al zu rechnen anführen.

100 Grammen oder das relative Atomgewick vom Sauerstoff geben 70 Liter Sauerstoffgas. 1994 Gr. oder das entsprechende Atomgewicht vom Blo würden dann geben, entweder 70 Liter Bleigt oder 2, 4, 8 u. s. w. Mal 70 Liter, d. h. 44 280, 560 u. a. w. Liter. Was hiervon in d Wirklichkeit der Fall ist, lässt die Methode nie voraussehen. Er nimmt an, dass 1294,5 Gr. Bi 140 Liter Gas geben, d. h. zwei Mal das Volu des Sauerstoff-Aquivalents. Wenn dann das Gi wicht von diesen, welches 1994,5 ist, mit # dividirt wird, so erhält man das Gewicht von

1 Liter Bleigas,  $\frac{1294,5}{140}$  = 9,2464. Nun folgt

der letzteren Annahme, dass nämlich das specif Gewicht des Wassergases sich zu dem des Bleif gases verhält, wie das des Wassers zu dem der Blei's, dass wenn 1 Liter Wassergas 0,8003 Gr. wiegt, so ist 0.8003 : 9.2464 = 1 : 11.553. Versuch für das specif. Gewicht des Blei's giebt für reines Blei 41,445.

Wenn dieselbe Berechnung für den Salmiak gemacht wird, von dem es bekannt ist, dass er in Gasform sein halbes Volum Ammoniakgas und sein halbes Volum Salzsäuregas enthält, so kommen auf das relative Atomgewicht des Salmiaks 280 Liter Ammoniakgas und 280 Liter Salzsäuregas, verbunden ohne Condensation zu 560 Liter (= 70 × 8) Salmiakgas, von dem jedes Liter 1,196 wiegt, weil das Atomgewicht des Salmiaks = 669,61 ist, das mit 560 dividirt dieses Gewicht giebt. Aber 0,8003 (das Gewicht von 1 Liter Wassergas): 1,196 = 1:1,49. Die Mittelzahl der Versuche über die Bestimmung des specifischen Gewichts des Salmiaks ist 1,483. Das Maximum hat 1,54 und das Minimum 1,42 gegeben.

Jetzt versuchte er seine Rechnung auch beim trystallisirten Robrzucker, dessen Atomgewicht, C<sup>12</sup>H<sup>22</sup>O<sup>11</sup>, = 2154,524 ist. Wenn dieser in Gasform 24 Mal das Volum des Sauerstoffs oder  $10 \times 24 = 1680$  Liter Gas giebt, so wiegt jedes Liter von seinem Gas 1,2824 Gr., und 0,8003: 1,2824 = 1:1,603. Das direct gefundene specifiche Gewicht ist = 1,607. Diese Übereinstimmungen sind zu bewundern, und sie würden einen noch grösseren Werth haben, wenn z. B. in der letzten Rechnung das Multiplum 24 von irgend einem theoretischen Grunde ausginge. Persoz hat keinen angegeben, und es ist klar, dass es, gleichwie das für das Blei, durch Probiren gefunden worden ist.

Er hat diese Darstellung mit den Berechnungen von noch 40 anderen Körpern belegt, die ich hier mittheilen will.

| Namen der Körper.           | Multipla<br>von dem<br>Volum des<br>Sauerstoff-<br>Äquiva-<br>lents. | tes Gewicht | Berechne-<br>tes specifi-<br>sches Ge-<br>wieht. | nes specifi |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Kobalt                      | 1                                                                    | 7,0824      | 8,732                                            | 8,5         |
| Arsenik 1)                  | 1 7                                                                  | 6.715       | 8,382                                            | 8,3         |
| Platin                      | 1                                                                    | 17,621      | 22,01                                            | 22,6        |
| Mangan <sup>2</sup> )       | Ī                                                                    | 4,941       | 6,176                                            | 6.0         |
| Zink                        | 1                                                                    | 5,7604      | 7,19                                             | 7,215       |
| Palladium.                  | 1                                                                    | 9,513       | 11,88                                            | 11,8        |
| Phosphor <sup>8</sup> )     | 2                                                                    | 1,401       | 1,45                                             | 1,77        |
| Selen                       | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3                                      | 3,533       | 4,416                                            | 4,3         |
| Schwefel +)                 | 2                                                                    | 1,437       | 1,79                                             | 1,99        |
| Silber                      | 2                                                                    | 9,654       | 12,07                                            | 10,542      |
| Titansaure                  | 2                                                                    | 3,597       | 4,49                                             | 4,5         |
| Mangansuperoxyd             | 2                                                                    | 3,898       | 4,86                                             | 4,85        |
| Kupferoxydul                | 3                                                                    | 4,245       | 5,31                                             | 5,30        |
| Zinnober                    | 3                                                                    | 6,981       | 8,72                                             | 8,10        |
| Schwefelsilber              | 4                                                                    | 5,545       | 6,931                                            | 6,96        |
| Arragonit                   | 4                                                                    | 2,258       | 2,82                                             | 2,80        |
| Kohlensaure Baryterde       | 4                                                                    | 4,404       | 5,5                                              | 5,0         |
| Rohlensaures Bleioxyd       | 4                                                                    | 5,967       | 7,4                                              | 6,94        |
| Kohlensaure Strontianerde . | 4                                                                    | 3,299       | 4,1                                              | 3,9         |
| Schwefelsaure Baryterde     | 6                                                                    | 3,471       | 4,338                                            | 4,32        |
| Schwefelsaure Strontianerde | 6                                                                    | 2,735       | 3,41                                             | 3,6         |
| Chlorbarium                 | 6                                                                    | 3,094       | 3,867                                            | 3,86        |
| Antimonoxyd                 | 6                                                                    | 4,554       | 5,69                                             | 5,70        |
| Arsenige Säure              | 6                                                                    | 2,952       | 3,689                                            | 3,7         |

<sup>1)</sup> Das durch Versuche gefundene specif. Gewicht des Arseniks ist nicht, wie hier augegeben, 8,03, sondern sein gewöhnlich gefundenes specif. Gewicht ist 5,7, und nach vorheriger halber Schmelzung, nach Guibourt, = 5,959. Auch muss erinnert werden, dass die Rechnung das halbe Äquivalent oder das einfache Atom des Arseniks aufnimmt.

<sup>2)</sup> Das specif. Gewicht des Mangans ist nach dem Versuch nieht 6, sondern 8,013.

<sup>3)</sup> Hier findet eine grosse Verschiedenheit zwischen Arsenik und Phosphor darin statt, dass das einfache Atom des ersteren als ein mit dem Sauerstoff gleiches Volum Gas gebend betrachtet wird, aber von dem Phosphor würde das einfache Atom das doppelte Volum von dem des Sauerstoffs geben.

<sup>4)</sup> Nach dem durch Versuche bestimmten Volum des Schwefelgases müsste hier das Multiplum 3 sein. Nach dem Gewicht des Schwefelgases, berechnet nach dem specif. Gewicht des Schwefelwasserstoffs, müsste es 1 sein. Die hier angenommene 2 hat also keinen factischen Grund.

| Namen der Körper.              | Multipla<br>von dem<br>Volum des<br>Sauerstoff-<br>Äquiva-<br>lents. | Berechne-<br>tes Gewicht<br>von 1 Liter<br>Gas. |       | Gefunde-<br>nes specifi-<br>sches Ge-<br>wicht. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Chromsaures Bleioxyd           | 6                                                                    | 4,872                                           | 6.09  | 6,1                                             |
| Schwefelkohlenstoff            | 6                                                                    | 1,139                                           | 1,423 | 1,275                                           |
| Chlornatrium                   | 6                                                                    | 1,746                                           | 2,183 | 2,2                                             |
| Arseniksulfid                  | 8                                                                    | 2,756                                           | 3,44  | 3,4                                             |
| Schwefelantimon                | 8                                                                    | 3,975                                           | 4,94  | 4,82                                            |
| Quecksilberchlorür             | 8                                                                    | 5,311                                           | 6,636 | 6.5                                             |
| Jedblei                        | 8                                                                    | 5,132                                           | 6,415 | 6,23                                            |
| Jodkalium                      | 12                                                                   | 2,463                                           | 3,079 | 3,078                                           |
| Salpetersaures Kali            | 12                                                                   | 0,900                                           | 1,12  | 1,10                                            |
| Krystallisirte schwefelsaure   |                                                                      | .,                                              |       | -,                                              |
| Talkerde                       | 16                                                                   | 1,381                                           | 1,726 | 1,75                                            |
| Krystallisirtes schwefelsaures |                                                                      |                                                 |       |                                                 |
| Žinkoxyd.,                     | 16                                                                   | 1,599                                           | 1,998 | 2.0                                             |
| Erystallisirtes schwefelsaures |                                                                      |                                                 | ,     | . ,                                             |
| Eisenoxydul                    | 16                                                                   | 1,442                                           | 1,80  | 1.84                                            |
| Krystallisirtes schwefelsaures |                                                                      | ,                                               | •     | ,                                               |
| Kupferoxyd                     | . 12                                                                 | 1,856                                           | 2,32  | 2,3                                             |
| Rrystallisirtes schwefelsaures |                                                                      | •                                               | •     | 1                                               |
| Natron                         | 24                                                                   | 1,200                                           | 1,63  | 1,55                                            |
| Brystallisirter Alaun          | 64                                                                   | 1,325                                           | 1,65  | 1,7                                             |
| Resignaure (HA)                | 12                                                                   | 0,900                                           | 1,12  | 1,10                                            |

Diese Anzabl von Übereinstimmungen und Approximationen kann nicht blos zufällig eingetroffen sein. Darin muss etwas zu Grunde liegen, aber dieses Etwas ist noch nicht ausgemittelt. Präft man diese Angaben, so findet man leicht, dass das berechnete Gewicht von 1 Liter Gas keineswegs das wirkliche ist, denn z. B. der Schwefelkohlenstoff, CS<sup>2</sup>, welcher aus 1 Vol. Kohlengus und 2 Vol. Schwefelgas besteht, condensirt ganz normal von 3 auf 2 Vol., hat 2,6365 specifisches Gewicht, und 1 Liter seines Gases wiegt mach den Versuchen von 2 verschiedenen Chemikern, Gay-Lussac und Despretz, = 3,4537 und 3,4538, nicht, wie hier angegeben worden

ist, = 1,139, was ungefähr das Gewicht von # Liter ist. Versucht man auf gleiche Weise das specifische Gewicht von Alkohol oder Äther nach dem zu berechnen. was 1 Liter von ihrem Gat verglichen mit dem Gewicht von 1 Liter Wassergas wiegt, so bekommt man eben so wenig ikt specifisches Gewicht. Inzwischen scheint aus die sen Versuchen zu folgen, dass es ein Multiplum oder Submultiplum von dem Volum giebt, was der Körper in Gasform annehmen würde, im Fall er, verglichen unter relativem Atomgewicht, dasselbe Volum, wie der Sauerstoff, annimmt, wa im directen Zusammenhange mit dem specifische Gewicht in condensirter Form steht. Aber diese Multiplum oder Submultiplum weist keineswegs das wirkliche Volum aus, welches der Körper Gasform annimmt. Wenn dieses Verhältniss wirk lich stattfindet, so bleibt nun noch übrig, die Ursache auf eine solche Weise aufzusuchen, dast das Multiplum a priori gefunden werden kann, ohne dass man es aus dem bereits bekannten specif. Gewicht berechnen muss, in welchem Fall die ganze Sache wenig theoretischen Werth hat. Inzwischen lässt sich vielleicht mancher wichtige Umstand ableiten aus der Vergleichung der Multipla der zusammengesetzten Körper mit denea ihrer Bestandtheile, welche in die Zusammensetzung eingehen. Um nicht zu weit in hypothetische Betrachtungen zu gerathen, muss ich den Leser in Betreff der weiteren Sehlüsse, welche Persoz auf diese Grundlage gebaut hat, auf die Arbeit selbst verweisen.

Persoz hat ferner das relative Volum der chemischen Äquivalente, verglichen mit dem des Sauerstoffs als Einheit, berechnet. Die Berechnung ist ganz einfach, dass das Atomgewicht P, dividirt mit dem specif. Gewicht D, das Volum  ${f v}$  giebt, nach der Formel  ${{f P}\over {f D}}={f V}$ . Dabei fällt mach Persoz's Berechnung das specif. Volum mancher Körper auf dieselbe Zahl, z.B. fallen auf 336 flüssiges Chlor, Jod, Chlorbarium, Chlorstrontium, Chlornatrium, wasserhaltige Schwefelsäure, HS, schwefelsaure Baryterde, schwefelsaure Strontianerde, schwefelsaure Kalkerde, arsenige Säure und Antimonoxyd. Auf die Zahl 168 fallen Thonerde, Eisenoxyd, Chromoxyd, Rupferoxydul und Schwefelkupfer, CuS. 34 Schwefelsilber; kohlensaure Kalkefde (Kalk-Math). Auf die Zahl 448 Chlorkalium, Chlortinmohium, schwefelsaures Kali, wasserhaltiger Eyps und Jodblei. Auf 672 salpetersaures Kali and Jodkalium. Auf 896 Mg S+7H, ZnS+7H und FeS + 6H. Auf 3584 krystallisirter Thonerde-Alaun und Chromoxyd-Alaun. Hiernach will es scheinen, 1) als ändere sich das speck. Volum durch Vereinigungen mit ungleichen Körpern, 2) als waren diese Volumen Multipla von irgend eiver gemeinschaftlichen Grundzahl, da so viele auf dasselbe specif. Volum fallen. Eine solche Zahl glaubt Persoz in dem specif. Volum des Wassers gefunden zu haben = 112, wovon die Halfte, = 56, dann die Eigenthümlichkeit hat, des die specif. Volumen davon Multipla wären von einer Zahl aus den Reihen 1, 2, 4, 8, u. s. w. and 3, 6, 12, u. s. w.

Persoz, welcher den Grund der Existenz von isomorphen Körpern verwirft, nach welchen ihre Isomorphie auf einer gleichen Anzahl von Atomen, verbunden auf dieselbe Weise, beruhes würde, läugnet auch, dass sie auf gleichem spe cifischen Volumen der verbundenen Körper be ruhen könne. Nach seiner Meinung erfordert Iso morphie, dass sich Körper von gleichem specifi schen Volum und analogen physikalischen Eigen schaften verbinden.

Auf seine Ansichten von der organischen Zu sammensetzung komme ich in der Pflanzenchemie znrück.

Specif. Gebindungen, a priori berechnet.

Kopp\*) hat eine mathematische Untersuchung wicht von Ver-angestellt, über die Vorausberechnung des specif Gewichts, welches die Körper durch Verbindun annehmen. Versuche dieser Art sind schon fru her von Mehreren angestellt und ebenfalls in die sen Jahresberichten angeführt worden, aber si haben gewöhnlich zu Resultaten von der Art ge führt, dass man leicht einsah, auf wie unzuver lässige Voraussetzungen sie gegründet waren.

> Kopp beginnt seinen Versuch mit der Berech nung der specifischen Volumen von allen den ein fachen Körpern, deren Atomgewicht und specis sches Gewicht bekannt ist. Dies hat er nach der selben Formel, wie Persoz, ausgeführt. statt der von ihm mitgetheilten Tabelle, berech net nach Atomgewichten, mit dem Doppelator des Wasserstoffs zur Einheit, und nur die einfe chen Körper, welche für seine Berechnungen ei forderlich waren, enthaltend, will ich hier ein andere hersetzen, nach den gewöhnlichen Atom-

<sup>. &#</sup>x27;) Poggendorff's Ann. XLVII. pag. 133.

dewichten berechnet, worin das specif. Volum has Schwefels sehr nahe Einheit wird, und welcher ich alle die einfachen Körper hinzugefügt habe, deren specif. Volum sich gegenwärtig beschnen lässt, d. h. von denen einigermaassen appeximativ richtige specifische Gewichte existiren.

| Kinfache Körper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Specifi-<br>sehes<br>Ge-<br>wicht. | Specifi-<br>sches<br>Volum.                                                    | Einfache Körper.                                                                                                                                                   | Specifi-<br>sches<br>Ge-<br>wicht.                                                                                              | Spe-<br>cifi-<br>sches<br>Vol.                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ibhlenstoff (Diamant) chwefel lesphor ilea thenik lifor ion bld lifor li |                                    | 1,664<br>1,647<br>1,596<br>0,692<br>0,694<br>0,680<br>1,204<br>1,284<br>0,6454 | Palladium Rhodium Silber Quecksilber (fest) Kupfer Wismuth Zinn Cadmium Zink (geflossen) Zink (geschmiedet) Nickel (geschmiedet) Kiskel (geschmiedet) Kobalt Eisen | 11,8<br>11,0<br>10,5<br>14,39<br>8,83<br>9,83<br>7,285<br>11,445<br>8,604<br>6,862<br>7,245<br>8,38<br>8,82<br>8,5131<br>7,8439 | 0,564<br>0,592<br>1,287<br>0,880<br>0,448<br>0,902<br>1,009<br>1,131<br>0,810<br>0,587<br>0,559<br>0,441<br>0,419<br>0,433 |
| ridium (natürliches)<br>Mium (reducirtes)<br>Jatin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,55<br>15,683<br>21,45           | 0,5238<br>0,7865                                                               | Mangan                                                                                                                                                             | 8,013<br>0,86<br>0,972                                                                                                          | 0,432<br>5,697<br>2,991                                                                                                    |

Die hier angeführten specifischen Volumen sind wohl nur als Approximationen zu betrachten, weil die specifischen Gewichte im Allgemeinen nicht als scharfe Zahlen angesehen werden können, was zwar aus mehreren Ursachen; theils variiren die specif. Gewichte mehrerer Körper aus mechanischen Ursachen, z.B. nach der Ungleichheit zwischen einem geschmiedeten und einem gegosemen Metall, das für Nickel und Zink ungefähr 5 Procent vom Volum des gegossenen Metalls ausnacht. Das natürliche Iridium hat genau ? von

dem Volum des Iridiums, welches aus Iridiu oxyd durch Trocknen in einer starken Pres und nachherige Reduction in strenger Weissglü hitze erhalten wird. Einige Metalle sind im sehmolzenen Zustande dichter als im erstarrte Es giebt also keinen Normalzustand für die H stimmung des specifischen Gewichts. Das spec Gewicht mehrerer Körper ist vielleicht nicht a völlig reinen Proben bestimmt worden. also keine Bestimmungsmethode der specif. G wichte hat, die eben so sicher ist, wie die Atomgewichte, so wird natürlicher Weise die B stimmung des specif. Volums eben so wenig siche wie die des specif. Gewichts, worauf sie berul Inzwischen giebt diese Tabelle zu verschieden Betrachtungen Anlass. Kopp hat darauf aufmer sam gemacht, dass das specif. Volum der ein chen Salzbilder sehr nahe gleich ist. Das Jods ist ein wenig geringer, aber es ist das V lum des Jodes in fester Gestalt, während die s deren beiden flüssig sind. Er bemerkt auch, da diese Körper in Gasform das 430 fache Volu von dem im condensirten Zustande annehme Er macht ferner aufmerkeam auf die Ähnlichke ' des specif. Volums der Körper, die eine ähnlich chemische Natur besitzen, z. B. Chrom, Wolfra und Molybdan, sowie auch Mangan, Eisen, K balt, Nickel, und man kann auch Kupfer hinz fügen. Ihr Volum beträgt sehr nahe ? von de der drei vorhergehenden Metalle. Die Volumen vo Zinn und Schwefel sind gleich. Platin, Iridiun Palladium und Rhodium haben sehr nahe dasseld specif. Volum, und dies beträgt 1 von dem de Salzbilder. Selen, Tellur, Antimon und Osmiut

den fast gleiche specif. Volumen, und Arsenik on diesem Volum. Kalium hat sehr nahe das ppelte Volum vom Natrium, 14 Mal das des kns, Mangans u.s.w., und 10 Mal das des itins und der dazu gehörigen Metalle. Blei hat doppelte Volum der letzteren. Silber, Anti-, Tellur und Osmium haben sehr nahe das pelte Volum des Goldes. Solcher Vergleiingen könnten noch mehrere hervorgehoben Men, aber es mangelt ihnen der eigentliche erth, so lange die verglichenen Zahlen so unher sind, dass wir nicht bestimmt sagen kön-, dass approximative Zahlen mit Sicherheit atische Zahlen sein müssen. Man sieht indes-, dass dieser Gegenstand der Forschung wohl eth ist, verfolgt zu werden, dass man suchen des die Zahlen, worauf die Berechnung des eif. Volums beruht, auf die höchste mögliche manigkeit zu bringen.

Zar Erreichung seines Zweckes hat Kopp vorgesetzt, dass, wenn Körper sich verbinden,
h das specif. Volum sowohl des elektronegaten als auch das des elektropositiven Bestandtels ändert, und dass also das Volum der neuen
tels indung, welches nicht mehr die Summe von
telen ist, auf der Volums-Veränderung beruht,
b jeder von diesen Bestandtheilen erleidet, was
tel durch Rechnung zu bestimmen gesucht hat.
Twürde nicht in dem Plan dieses Berichtes liete, in seine Berechnungen einzugehen, in welter Beziehung, sowie auch in Betreff der spetellen Zahlenresultate der Rechnung ich auf die
telbhandlung hinweise; ich werde daher nur die
telgemeinen Resultate anführen.

1. Oxyde. Die Berechnung hat die schwierige Seite, dass das specif. Gewicht und Volum de festen Sauerstoffs unbekannt sind. Das Resultat der Berechnung kömmt in manchen Fällen dent durch Versuche gefundenen specif. Gewicht schif nahe, ist bald ein wenig höher bald ein wenig niedriger, als das Erfahrungs-Resultat, und M einigen Fällen weicht es schon in der erstett Zahl ab. Dies zeigt, dass die allgemeinen Date für eine richtige Berechnung noch nicht gefunder Bei den Quecksilberoxyden findet z. B. die Sonderbarkeit statt, dass das Quecksilberoxyd ein höheres specif. Gewicht hat, als das Oxydul, ungeachtet es auf jedes Atom Sauerstoff 1 Atom Quecksilber weniger enthält. Dies kann jedoch davon herrühren, dass das Quecksilberoxydul bis ietzt in keinem, zur sichern Bestimmung seines specif. Gewichts geeigneten Zustande erhalten, und dass es also zu leicht gefunden worden ist. Inzwisches stimmt die Rechnung mit dem specif. Gewicht des Oxyduls gut überein, aber sie wird für das Oxyd gar zu niedrig gegen die Erfahrung.

2. Schwefelmetalle sollten dem Anscheine nach weit leichter zu berechnen sein, weil das specif. Gewicht und Volum beider Bestandtheile bekannt sind; aber die specif. Gewichte sind so abweichend unter sich, dass die Berechnungen nicht einmal einige anwendbare Approximationen gegeben haben.

Wo das specif. Gewicht und Volum beider Bestandtheile bekannt sind, hat Kopp die heobachteten und berechneten specif. Gewichte auch mit dem specif. Gewicht verglichen, welches die vermischten Bestandtheile, ohne in chemische Verbindung getreten zu sein, haben sollten, woraus

die Veränderung im Volum ergab, welche de durch Verbindung erlitten hatten.

3. Chlorüre, Bromüre und Jodüre. Hier näsich die Rechnung einigermassen den Resuln der Versuche, aber in einigen Fällen zeigen bedeutendere Abweichungen. Bei den Jodüzeigt sich der Umstand, dass das Gemenge grösseres specif. Gewicht hat, als die chemi-Verbindung, wovon nur Jodkalium eine Ausme macht. Bei den Jodüren ist der Unteried zwischen dem specif. Gewicht des Gemenund der Verbindung nicht besonders bedeud, aber die Verbindung hat ein etwas grössespecif. Gewicht als das Gemenge. Bei den korüren aber sind die Verbindungen bedeutend werer, als die Gemenge; Chlorkalium und Chlorhium haben ein fast doppelt so grosses specif. wicht, als das Gemenge ihrer Bestandtheile hawürde. Dieselbe Erfahrung hat auch Boulgemacht (Jahresb. 1832 S. 40), indem er fand, die Jodüre ein grösseres Volum haben, als Gemenge ihrer Bestandtheile, und dass Chlorium ein geringeres Volum hat, als das darin baltene Kalium in freiem Zustande. Dessenrachtet sind diese drei Klassen im Allgemeinen merph.

4. Sauerstoffsalze, nämlich kohlensaure, schwemare und salpetersaure Salze, kommen der Behaung viel näher, als die vorhergehenden Kört, wiewohl auch da Ausnahmen stattfinden, die pe Verhältnisse ausweisen. Die Verbindungen en da ohne Ausnahme ein grösseres specif. wicht, als die Gemenge.

Kopp hat auch Berechnungsformeln für die

Ansicht aufgestellt, nach welcher die Sauerstoffsalze aus einem Metall und einem, aus der Säme und dem Sauerstoff der Base zusammengesetzten Salzbilder bestehen. Das Resultat davon with nicht ganz gleich dem, welches nach Basen un Säuren erhalten wird, und nähert sich in wissen Fällen weniger und in anderen mehr den gefundenen specif. Gewicht, als der Berechnung nach Säure und Basis, aber es erhält sich daven im Allgemeinen mit den Berecknungen nach den letzteren in einer gleichartigen Entsernung. hat auf jedem Fall den Vortheil, dass es auf Sale angewandt werden kann, bei denen das specif Gewicht ihrer Basis nicht bestimmt werden konnts. z. B. Eisenoxydul, wo die Rechnung dann van dem Metall ausgeht.

Bei den Versuchen, das specif. Gewicht eines Metalls nach dem specif. Gewicht verschiedener Verbindungen zu herschnen, ergaben sich lauter variirende Resultate. Wurde z. B. das specif. Gewicht des Calciums nach dem specif. Gewicht der Kalkerde berechnet, so ergab es sich zu 1,15, aber nach dem der schwefelsauren Kalkerde zu 2,13. Wenn er aber die Mittelzahl der Resultate, die durch Berechnung sowohl nach dem Oxyde als auch nach dem schwefelsauren Salz erhalten wurde, nahm, so erhielt er für die hier angeführten Metalle folgende Resultate:

|           | Specif. Gewicht. |        |
|-----------|------------------|--------|
| Aluminium | 1,55             | 1,104  |
| Magnesium | 1,01             | 1,568  |
| Calcium   | 1,64             | 1,561  |
| Barium    | 4,85             | 1,879  |
|           | ) <b>2,86</b>    | 1,914. |

<sup>\*)</sup> Nach Kopp's Rechnung wäre das specif. Volum dieses

Welchen Werth die Zahlen dieser Resultate ben mögen, ist sehr ungewiss; aber sie zeigen teh unwidersprechlich das relative Verhältniss. as Magnesium und Calcium, so wie auch Barium d Strontium gleiche specifische Volumen haben. ers oz hat ebenfalls darauf aufmerksam gemacht, s Baryterde und Strontianerde nach seinen Bezhnungen gleiche specifische Volumen haben. verhält es sich jedoch nicht zusolge der Bethnung nach dem specif. Gewicht von beiden den, mit dem das Atomgewicht dividirt wird; ma dann hat die Strontianerde 1,647 und die ryterde 2,023 spec. Volum. Daraus schliesst pp wiederum, dass man die Salze nicht als merstoffsalze betrachten könne, sondern als Haidsalze, wobei das eine Metall das andere auschsele, und er zeigt, wie durch die Auswecklang von gleichen Volumen einerseits von Chlor, om und Jod, und anderseits von Eisen, Mann, Nickel, Kobalt, Kupfer u. s. w., sich diese rch Ersetzung mit gleichen Volumen einander wechseln. Aber wir dürfen hier nicht so leicht Werke gehen, denn es ist in der Isomorphie neth etwas anderes enthalten, als gerade dieses, nn dies auch dabei einen Einfluss hat. nächst die Ungleichheit des Volums von Baryt-. ale and Strontianerde anbetrifft, während die letalle ein gleiches Volum kaben und auf dieses Volum ein gleiches Volum Sauerstoff aufnehmen, 🗀 ist es ziemlich klar, dass zwischen dem Volum

Metalls 1,881, aber es ist nach einem niedrigeren Atomrewicht berechnet, als das gewöhnlich angenommene, was jedoch nicht auf sicheren Versuchen beruht und genauer bestimmt zu werden verdient.

der beiden Oxyde kein solcher Unterschied sta finden kann, wie der von der Rechnung angel bene, am allerwenigsten dahin, dass das spec Volum der Baryterde grösser sein sollte, als der Strontianerde. Es liegt offenbar ein Fell in dem specif. Gewicht dieser Erden, leicht: greiflich aus ihrer ausserordentlich grossen V wandtschaft zum Wasser, durch dessen Gege wart das specif. Gewicht derselben unrichtig w fallen muss. Setzen wir voraus, dass die b gegebenen specif. Gewichte der Metalle, wenn sich auch nicht dem richtigen Verhältniss nähes doch relativ richtig sind, dass Strontium 27 specif. Gewicht hat und die Strontianerde, na dem von Kopp angewandten specif. Gewich 3,93, so würde sich I Vol. Strontium, verbund mit 1 Vol. Sauerstoff, zu mehr als 1 vom Volum des Strontiums zusammengezogen haben. wenn das specif. Gewicht der Baryterde 4,73 und das des Bariums 4,55, so würde das Vole des Metalls wenig vermindert sein. Verschiedenheiten deuten offenbar auf unsiche specif. Gewichte. In Betreff der Berechnung nach der einen oder der anderen Salztheorie, scheit es mir im Übrigen ganz klar zu sein, dass, wet die Data, von denen man bei der Rechnung geht, völlig richtig werden, sie absolut gleich Resultate geben müssen, von welcher Theorie me auch ausgehen mag. Man kann nicht sagen, det sich in den Haloidsalzen gleiche Volumen de Salzbilder einander auswechseln und dass dadure die Isomorphie entstehe, wenn Versuche und Be rechnungen offenbat zeigen, dass die Chlorure schr, und die Bromüre wenig zusammengezogen på die Jodure ausgedehnt sind. Die Isomorphie phlossen Substitutionen von gleichen Volumen teken zu lassen, wenn zu derselben Gruppe isomorphen Körpern mit Mangan, Eisen, halt und Nickel, auch Zink, Magnesium und deinm gehören, wenn salpetersaures Kali isorph ist mit salpetersaurem Natron, und Chloriem mit Chlornatrium, streitet offenbar wider Erfahrung und zeigt, dass der Grund der morphie nicht aus diesen Ansichten erklärt werkann. Man muss sich ausserdem erinnern. s es hier eine grosse Frage ist, ob diese specif. damen die specif. Volumen der Atome oder der mehreren Atomen entstandenen Aggregate sind? es es nicht das erstere sein kann, sieht man Mich daraus, dass es Verbindungen giebt, die viel geringeres Volum haben, als das eines m Bestandtheils, so wie auch daraus, dass das eif. Gewicht und Volum der Körper, berechnet h ungleichen Verbindungen, ungleich ausfällt. enn also das Resultat dieser Untersuchung nicht selbe grosse Wichtigheit hat, wie wenn es die gif. Volumen der Atome angäbe, so ist dessenreachtet das damit eröffnete Gebiet der Forbung von grossem Interesse und verdient vieltig verfolgt zu werden.

Hess\*) hat einen Versuch gemacht, um zu Warme in bereisen, dass die Wärme, welche bei Verbin- stimmten Verngen frei wird, bestimmten und multiplen Ver-Imissen folgt. Der Versuch wurde auf die eise angestellt, dass er Verbindungen der Schwesäure mit 1, 2, 3, 4 und 6 Atomen Wasser

<sup>&</sup>quot;) Peggenderff's Annal. XLVII. pag. 210.

darstellte, sie weiter mit bestimmten Mengen w Wasser vermischte, die Temperatur des Gemisch nach erfolgter Durchmischung beobachtete a danach die relativen Wärme-Quantitäten bered nete, die von jeder derselben entwickelt wurdt Das Resultat von dieser Untersuchung ergiebt.

| 1 Atomgewicht.      | Gefundene<br>Wärme. | Berechnete<br>Wärme. | Multiple | Unte |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------|------|
| <b>H</b> 6 <b>S</b> | 43,8                | 43,8                 | 2        |      |
| H <sup>4</sup> S    | 67,2                | 67,2                 | 3        | 1.   |
| Ĥ⁵ Ŝ                | 93,5                | 87,6                 | 4        | 4    |
| Ħ <sup>2</sup> Š    | 132,6               | 431,4                | . 6      | 9.   |
| # S                 | 222,5               | 217,8                | 10       | 4.5  |
| T70 A               |                     | C-1                  |          | a    |

Ein Atom wasserfreie Schwefelsäure entwicke eine Quantität Wärme = 8.

Diese multiplen Verhältnisse haben viele Ällichkeit mit denen der wägbaren Körper. Heist mit einer ausführlichen Arbeit über diese Vehältnisse der Wärme beschäftigt.

Elektrische Äquivalente.

Matteucci") hat die Resultate einer Arbtüber die von Faraday zuerst zur Sprache brachten fixen elektrolytischen Wirkungen (Jahres 1836 S. 30) mitgetheilt und sie in folgenden Punkten aufgestellt:

- 1. Das Gesetz für die zersetzende Kraft ele trischer Ströme in bestimmtem Verhältnisse b stätigt sich nur in den Fällen, wo die Verbli dung, die zersetzt werden soll, ein Äquivald von jedem Element enthält.
- 2. Bei den Zersetzungen der Körper, die en Äquivalent von dem einen und mehrere Äqui

<sup>&#</sup>x27;) Comptes Rend. 1 Sem. 1839. pag. 840.

alente von dem anderen Element enthalten, wird teaiger zersetzt, als was den Verbindungen aus eichen Äquivalenten entspricht.

3. Die Zersetzung nimmt in einem grösseren erhältniss ab, als worin die Äquivalente des men Elements zunehmen. Mit A + 2B ist sie ır Hälfte reducirt, aber mit A + 3B zu 18.

4. Diese Verminderung findet auch statt, wo Verbindungen der ersten Ordnung zwischen biären Körpern zersetzt werden, aber die Abnahme. eht dann im geringeren Verhältnisse fort.

5. Die Versnche, welche Matteucci angetellt hat, führen zu dem Schluss, dass A+4B ich nicht bemerkbar zersetzen lassen soll.

Erst wenn die Versuche, auf welche sich diese lesultate gründen, mitgetheilt sind, lässt sich beetheilen, in wie weit diese Resultate völlige Zuberlässigkeit besitzen.

Böttger\*) hat einen ganz interessanten Ver- Elektrische meh angeführt, um die Entstehung eines elektri- Ströme, entchen Stroms unter dem Einfluss der chemischenchemische Ver-Virksamkeit zu zeigen. Es ist ein bekannter Tersuch, dass man einen Krystall von salpeterhurem Kupferoxyd in Stanniol wickelt, einen Tropfen Wasser hinzubringt und gelinde zusammendrückt. In wenig Augenblicken bricht in Polge der Zersetzung des Kupfersalzes durch das ian Feuer aus. Dieses Verhalten hat Böttger benutzt. Man legt das wohl getrocknete Kupfermalz auf einen langen Stanniolstreifen, wickelt dasbelbe fest hinein, dreht dann die beiden Enden des Stanniolstreifens in entgegengesetzter Richtung

<sup>)</sup> Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 77.

zusammen, und setzt nun die beiden Enden leitende Verbindung mit den Enden des elekte magnetischen Multiplicators. Um nun chemisei Wirkung zu erregen, sticht man eine Menge Li cher in die Zinnfolie, die den Krystall umgiel und giesst einen Tropfen Wasser darauf. blicklich geräth die Nadel in Unruhe, und, wer die Zersetzung beginnt, so wird der Strom heftig, dass die Nadel mehrere Male umgedre wird. Die Einwirkung ist nach einigen Auge blicken beendigt, dadurch, dass das Zinn dun die Hitze schmilzt. Dass es keine thermoele trische Wirkung sei, hat Böttger dadurch beweisen gesucht, dass ein auf gleiche Wei mit dem Multiplicator in leitende Verbindung ge setztes Platinblech, auf welches man oxalsaum Silberoxyd legt, und dieses mit einem glühende Eisen berührt, wobei es detonirt, kein Zeiche eines elektrischen Stroms giebt.

Berechnung des Resultats suchen.

Über die Berechnung des Resultats von endiom von eudiome trischen Versuchen mit gemischten Gasen hat Pos trischen Ver- gendorff \*) mathematische Formeln geliefert, d für diesen Zweck grossen Werth haben. Es kan hier nicht der Zweck sein, über diese Formeln berichten, ich muss daher auf die Abhandlung himweisen.

Über die Atomgewichte der einsachen Kön Atomgewichte. per sind mehrere Untersuchungen angegeben wo den. Clarke ") hat die Umstände zu ermittel gesucht, die auf das gewogene Resultat Einfluss haben können. Dahin gehört z. B. der ungleiche

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Ann. XLVI. pag. 622.

<sup>&</sup>quot;) The Athenaeum. 1839. pag. 675.

Binfluss, welchen die Luft bei den Wägungen mübt, z. B. die Verminderung in dem absoluten ewicht, die, wenn Körper von ungleichem spef. Gewicht in der Luft gewogen werden, darch entsteht, dass der leichtere mehr von der aft gehoben wird, als der schwerere. wer Fehler, der durch Rechnung beseitigt weren kann, fällt auf so entfernte Zahlen, dass er k schwerere Körper, z.B. für Blei und Bleiryd, ohne Nachtheil vernachlässigt werden kann, eil die Zahl, worauf er fällt, doch nicht durch in Versuch genau bestimmt werden kann. Clarke at ausserdem versucht, die Mittelzahl aus mehbren Versuchs - Methoden zu ziehen; er hat z. B. he Atomgewicht des Bleis aus, meistens von Anren angestellten, Versuchen über die Zusammentrung des Bleioxyds, des schwefelsauren Bleitrds und des salpetersauren Bleioxyds berechnet, d daraus die Atomgewichte des Bleis, Schweund Stickstoffs abgeleitet, und aus meinen Fersnchen mit dem weinsauren und traubensauren kioxyd hat er das Atomgewicht des Kohlenstoffs rechnet. Folgende sind seine Zahlen, verglichen k den gewöhnlichen:

Gewöhnliche Medium Minimum Atomzahl Maximum 1293,27 1292,25 1294,489 1293,89 **El**wefel 200,09 199,45 201,165 200.77 176,31 175,42 177,036 tickstoff 177,20 Cohlenstoff 75,92 75,26 75,28 76,438 Fownes") hat das Atomgewicht des Kohlentoffs aus den Analysen des Benzins, der Naphta, des Naphtalins und des Terpenthinöls herzuleiten

<sup>&#</sup>x27;) L. and E. Phil. Mag. XV. pag. 62.

gesucht, und ist dabei zu dem Resultat gekommes, dass das Atomgewicht des Kohlenstoffs 75,75 sei.

Phillips\*) hat darzulegen gesucht, dass die Atomgewichte von Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Chlor sich zu einander verhalten, wie 1, 8, 14, 16, und dass wenigstens diese drei letztern genaue Multipla von dem Äquivalent-Gewicht des Wasserstoffs seien.

Penny\*\*) ist durch die Analyse des chlorsauren Kali's und durch die Verwandlung des Chlorkaliums mit Salpetersäure in Salpeter und Zurückführung desselben durch Salzsäure in Chlorkalium, unter Vergleichung der erhaltenen Gewichte, so wie durch Anstellung desselben Versuchs mit den Salzen von Natron und Silberoxyl, zu Zahlenresultaten gekommen, die so wenig von den gewöhnlich angenommenen Atomgewichten abweichen, dass ich die Anführung derselben für überflüssig balte. Das Resultat, was er aus seinen Versuchen eigentlich ziehen wollte, war, dass die Atomgewichte nicht genaue Multipla von dem des Wasserstoffs seien.

Chemische Verwandtschaft. Gay-Lussac beabsichtigt in einer Reihe von Abhandlungen die chemischen Verwandtschaften in genauere Betrachtung zu ziehen. Von diesen ist bereits die erste erschienen \*\*\*\*), welche die Cohaesion zum Gegenstand hat. Er sucht darin zu heweisen, dass die Cohaesion bei doppelten Zersetzungen nicht die Rolle spiele, welche Berthollet ihr in seiner chemischen Statik beigelegt hat. Berthollet vermuthete nämlich, dass die

<sup>&#</sup>x27;) L. and E. Phil. Mag. XIV. pag. 359.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst XIV. pag. 219.

<sup>&</sup>quot;) Ann. de Ch. et de Phys. LXII. pag. 407

döslichkeit eines Körpers in Wasser davon herdass die Verwandtschaft des Wassers zu m Körper seine Cohaesion nicht zu überwinden mige; daher nach seinen theoretischen Ansich-M Unlöslichkeit and grosse Cohaesion ungefähr n und derselbe Begriff wurden. Dass dem nicht sein könne, hat Gay-Lussac auf eine sehr anreiche Weise zu beweisen gesucht, dadurch malich, dass man bei einem und demselben Körr, der bei den Temperaturen, in welchen er ih mit einem Lösungsmittel behandeln lässt, soski feste als auch flüssige Form annehmen kann, sinca Unterschied in der Progression den Löshakeit beim Schmelspunkte bemerkt, was doch he nothwendige Folge von Berthollet's Vorssetzung sein musste, da die Cohaesion in Intm festen Körper wenigstens 1000 Mal grösser L. als die in seinem geschmolzenen Zastande. ie Beispiele von Lösungen, in welchen die Löslakeit bei einer gewissen Temperatur ihr Maxim erreicht und üben diese Temperatur hinaus ich in beständiger Abnahme befindet, z.B. des hlors und des Glaubersalzes, bernhen auf inneren Eminderungen, das Chlor z. B. bildet zwischen 00 nd +8° ein in Wasser sehr lösliches Hydrat, a über + 80 keinen Bestand mehr hat. Unter 1 80 zeigt die Lösung die Löslichkeit des Hydrats id üher + 80 zeigt sie die des wasserfreien Thors.'). Dann geht er über zur Verdunstung

alten der Glaubersalz-Lösung, worauf er zurückkommen will. Es ist jedoch absolut dasselbe. Das wasserhaltige schwefelsaure Natron hört über der Temperatur, worin die Lösung ihr Maximum erreicht hat, auf zu existiren.

flüchtiger Körper und zeigt, dass deren Tensi gleichförmig mit der Temperatur steigt, ohne darin ihr Übergang aus dem festen in den flü gen Zustand irgend eine Unregelmässigkeit Schmelspunkte bewirkt, was doch stattfing müste, wenn der Unterschied in der Cohaesi auf die Tension einwirkte. Von da kommt ereiner Vergleichung von Auflösung mit Verdunstu und diese Vergleichung wird so wörtlich gener men, dass er die Lösung der Körper ihre Vo dunstung darin neunt, die, gleichwie die Tensi an Quantität durch Erhöhung der Temperatur a nimmt. Der Unterschied zwischen beiden Z ständen liege nur darin, dass bei der Verdu stung die Repulsion der Moleküle hinreichend is den Körper in Gasform zu erhalten, dass ab bei der Auflösung dazu noch die Verwandtsch des Lösungsmittels zu den Körpern erforderli ist, wenn diese in den letzteren gleichfürmig ve breitet erhalten werden sollen.

Gewiss kann es zuweilen glücken, sieh durch Gleichnisse und Bilder verständlicher zu machen ich halte sie aber in streng wissenschaftliche Schriften, wie diese, keineswegs anwendbat Will man ein solches Gleichniss behalten, as scheint mir das alltägliche eben so gut, man segt nämlich: ein Salz in Wasser schmelzen, und wenn ein Salz sich in seiner halben Gewichtsmenge Wassers auflöst oder in der Luft zerflieste so dürfte dieses Gleichniss in allen Beziehungen viel richtiger sein, als wenn man sagen wollte, dass das Salz die Hälfte seines Gewichts Wasser condensire, um darin zu verdunsten. Gay-Lussac hat angeführt, dass ein Salz, um in Wasser

m verdunsten, der Verwandtschaft desselben zu seinen Molehülen bedürfe, um in der Flüssigkeit inchreitet zu bleiben. Wenn die Löslichkeit nicht bine eine solche Verwandtschaft erklärbar ist, die, gleichwie jede andere mit der Temperatur steigt und fällt, so ist diese Verwandtschaft ganz hinnichend, und die Gleichnisse mit Schmelzen der Abdunsten sind zur Erlangung exacter Begüffe entbehrlich.

Gay-Lussac stellt sich vor, bei der Zusammenmischung mehrerer Salze, die sich ein-Inder zersetzen können, entstehe ein "véritable êle-mèle entre les acides et le bases, c'est à dire que les acides se combinent indifferement avec bes bases et reciproquement." Dem Gleichgewicht, velches dabei entsteht, giebt er den Namen équibellence oder indifference de permutation PWenn ton den neu gebildeten Verbindungen eine in Wasser unlöslich ist, so wird das Gleichgewicht gestört und die unlösliche abgeschieden. Eine unlösliche Verbindung kann nicht eher abgeschieden werden, als bis sie sich gebildet hat, auch hann die Wirkung der Cohaesion vor diesem Augenblick nicht stattfinden, woraus sich zeigt, dass . die Cohaesion in diesem Falle ohne Wirkung und dus das Berthollet'sche Princip unrichtig ist. . Aber lassen wir Berthollet alle Gerechtigheit wiederfahren. Seine Vorstellung, dass die Unlöslichkeit und Schwerlöslichkeit auf ungleichen Gaden der Cobaesion beruhe, die durch das Lösangsmittel entweder nicht oder nur einem geringen Grade nach überwunden werden könnte, war allerdings keine richtige Hypothese; setzen wir aber, statt derselben, ungleiche Grade oder auf

keiner Verwandtschaft zwischen dem Lösungsm tel und dem festen Körper, und vertauschen den Ausdruck Cohaesion mit Unlöslichkeit u Schwerlöslichkeit, und vergleichen wir dann Be thollet's Darstellung von dem, was in ein gemischten Lösung von Salzen, die ihre Bester theile mit einander auswechseln, mit dem hin angeführten pêle-mêle und équipollence, so zweisle ich nicht, dass die Vergleichung se zum Vortheil der Berthollet'sehen Darstellung ausfallen werde.

Gay-Lussac redet dann von den Fällen, we ein Niederschlag nicht sogleich erfolgt, welche et von der Langsamkeit oder Schwierigkeit in der Veränderung ableitet, wenn das Verwandtschafts Übergewicht auf einer Seite gering ist, und giebt einige Ceispiele, die beweisen, dass bei der Ver mischung von mehreren Salzen Auswechslun stattfindet; ich führe sie nicht an, weil das Factum selbst schon so lange constatirt ist, dass new Beweise dafür überflüssig sind.

Metalloide. Ausströmen des Wasserglichen mit den von an-

Osann') hat vergleichende Versuche ange stellt, üher die Leichtigkeit, womit Wasserstoff stoffgases, ver- gas und andere Gase durch eine Öffnung von bestimmtem Darchmesser ausströmen. Diess geschaft dern Gasen, mit 2 gleich grossen Glocken von Glas, versehen mit Hähnen, und Ausfliessen durch Messingscheiben, in welche gleich grosse Löcher gebohrt worden waren. Die Glocken, von welchen die eine das Wasserstoffgas enthielt, wurden in dasselbe Wasserbad bis an den Hahn gesenkt, die Zeit war für beide dieselbe. Durch Vergleiehung des Zurückgebliebenen wurde erhalten, was in glei-

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie. XVIII. pag. 492.

her Zeit ausgeströmt war. — Um diesen Versuthen völlige Genauigkeit zu geben, ist es jedoch Morderlich, dass die Ausströmung aus derselben Blocke und durch dieselbe Öffnung geschehe und has die Vergleichung nach der Zeit, die zum Ausströmen desselben Volums unter bestimmten nd gleichen Temperaturen und Druck nöthig ist, remacht werde. So wie die Versuche nun angestellt wurden, geben sie folgende Resultate:

Wasserstoffgas . . . . . 10,00 Sauerstoffgas . . . . . . 3,61 Kohlensäuregas . . . . . 3,60 Ölbildendes Gas . . . . 3,85 Stickoxydgas . . . . . 3,91 Schwefelwasserstoffgas . 4,12 Stickgas . . . . . . . . 4,20

Diese relativen Mengen stehen in keinem Ver-Miliniss zu dem specif. Gewicht der Gase.

v. Bibra\*) hat verschiedene Versuche über Farbung der Tie Färbung der Wasserstoffgas-Flamme durch verschiedene in dieselbe gehaltene Salze angestellt. Kalisalze färben die Flamme schwach, aber deutich violett, Natronsalze intensiv gelb, Barytsalze hellgrün, Strontiansalze höchst intensiv roth, Kalk-Palze rosenroth, Wismuth - und Quecksilbersalze Mulich, Kupfersalze grün, die Praeparate von Arsenik und Antimon weiss. Bleisalze geben keine Farbe. Die Angabe, dass Schweselwasserstoffgas, entwickelt aus Schwefelstrontium mit Säuren, mit rother Farbe brennen solle, fand v. Bibra unrichtig. .

Über den eigentlichen Entdecker der Zusam- Wasser.

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie. XVI. pag 176.

mensetzung des Wassers ist eine Discussion en standen, die für Freunde der Wissenschaft hohem Interesse ist. Man hat im Allgemein diese wichtige Entdeckung theils Cavendish geschrieben, der über diesen Gegenstand ein lange Untersuchung machte, deren Resultate at 15. Januar 1784 der Royal Society mitgetheil wurden und worin Cavendish dargelegt hatt dass Sauerstoff seines Phlogistons beraubtes Wasst sei, theils Lavoisier, welcher zwei Monate vil Cavendish, im November 1783, der französ schen Academie der Wissenschaften eine Abhand lung vorlegte, worin bewiesen wurde, dass de Wasser aus Sauerstoff und Wasserstoff besteht und erhalten wird, wenn Wasserstoffgas und Sauer stoffgas zu Wasser verbrennen, dessen Gewick gleich gross sei mit dem der Gase. Ohne Zweife hätte die Entdeckung mit allem Recht nur auf den Grund der Data dieser Abhandlungen Lavoisie zuerkannt werden müssen, wenn nicht Umständs die ich weiter unten anführen werde, veranlasse hätten, ihm die Entdeckung abzusprechen, went auch die Erklärung im Geiste der von ihm begründeten Ansichten unbestreitbar ihm zukommtei Lord Brougham \*) hat hierüber eine wichtige Untersuchung mitgetheilt, die ausweisen soll, dass keiner von diesen Chemikern der erste gewesen sei, der die Zusammensetzung des Wassers schriftlich dargelegt hat. Diese Ehre komme dem berühmten James Watt zu, der, obgleich wohle bekannt mit der Chemie, darüber nicht selbst Versuche anstellte, sondern nur die seiner Zeit-

<sup>&#</sup>x27;) Edinb. new. Phil. Journ. XXVII. pag. 316.

mossen aus einem klaren und richtigen Gesichtsakte aussasste und beurtheilte. Die Geschichte n der Entdeckung der Zusammensetzung des Vassers kann kurz in Folgendem zusammengefasst Warltire theilte am 18. April 1781 einem Briefe Priestley mit, dass er, gleich-🌬 schon früher Priestley, bemerkt habe, dass, enn brennbare Luft und atmosphärische Luft zummen verbrannt würden, sich in dem vorher ocknen Gefass ein Hauch von Feuchtigkeit zeige. ieser Brief wurde von Priestley im zweiten Beile seiner ,, Experiences and Observations, reting to various branches of Natural-philosophy", er in demselben Jahre herauskam, publicirt. dieses Factum hatte sowohl Priestley's als auch Savendish's Aufmerksamkeit erregt, und beide ngen an, darüber Versuche anzustellen. Priestley theilte seine Resultate brieflich an Watt mit, ohne sie genügend erklären zu können. Watt begründete sie und antwortete am 26. April 283 Folgendes, was ich mit seinen eignen Worm gebe: "Let us now consider what obviously happens in the case of the deflagration of the inflammable and the dephlogisticated air. These two kinds of air unite with violence, the become and hot, and, upon cooling, totally desappear. When the vessel is cooled, a quantity of water is found in it, equal to the weight of the air employed. This water is then the only remaining product of the process, and water, light and heat are all the products. Are we not then authorized to conclude, that water is composed of dephlogisticated air and phlogiston, deprived of their latent and elementary heat; that dephlogisticated or pure

air is composed of water deprived of its phlogistic and united to elementary heat and light; that is latter are contained in it in a latent state, so not to be sensible to the thermometer or to eye; and if light be only a modification of her or a circumstance attending it, or a componer part of the inflammable air, then pure dephisisticated air is composed of water, deprived its phlogiston and united to elementary heat.

(Betrachten wir jetzt, was offenbar stattfinde wenn brennbare Luft und reine (dephlogistisiz Luft abbrennen. Die beiden Luftarten verbind sich gewaltsam, es entsteht Rothhitze und nat der Abkühlung bleibt ein wenig Wasser übri von gleichem Gewicht mit dem der Luftarte Dieses Wasser ist also alles was übrig bleibt, us Wasser, Licht und Wärme sind alles,-was he vorgebracht wird. Sind wir nun nicht bereck tigt, daraus zu schliessen, dass das Wasser and reiner Luft und Phlogiston besteht, die ihrer ge bundenen oder elementaren Wärme beraubt sind dass reine Luft zusammengesetzt ist aus Wasses das seines Phlogistons beraubt und mit elemen tarem Licht und Wärme verbunden ist; dass dies letzteren darin in gebundenem Zustande enthalten sind, unbemerkbar für das Thermometer und fat das Auge; und, wenn Licht nichts anderes ist als eine Modification von Wärme, oder ein Umstand bei ihrer Entwickelung, oder ein Bestandtheil der brennbaren Luft, so muss die reine Lust wohl bestehen aus Wasser, das seines Phiegistons beraubt und mit elementarer Wärme verbunden ist?)

Diese Zeilen enthalten eine Ansicht über die

der des Wassers, die so ansgedrückt ist, wie e damals in der Chemie gebraucht wurde, und e, wenn man sie nach der gegenwärtigen Art h anszudrücken, verändern und daher reine and mit Sauerstoffgas und brennbare Lust und blegiston mit Wasserstoffgas übersetzen wollte, nch diese Übersetzung gerade dan sein würde, wir noch darüber glauben. Dieser Brief nde an Sir Joseph Banks, den Präsidenten r Royal Society, sum Vorlesen in einer der inhsten Versammlungen übergeben; er hlieb jedoch nge liegen und als darauf seine Vorlesung wier in Erinnerung gebracht wurde, sehlug Watt Met vor. sie noch länger zu verschieben, um n Ausgang der Versuche, mit denen Priestley schästigt war, abzuwarten. Er wurde dann icht eher vorgelesen, als bis sowohl Lavoisier's hanch Cavendish's Versuche bekannt geworp waren, worauf er auf Watt's Ersuchen am B. April 1784 in der Royal Society vorgelesen nd in den Transactions des Jahrs (T. LXXIV. 233) abgedruckt wurde. Es ist klar, dass Watt in zu demselben Resultat wie Cavendish, aber blea 8 Monate früher, gelangt war; Cavendish atte jedoch einen Schritt weiter gethan, indem. hinzufügte, dass die brennbare Lust nicht sosehl für Phlogiston, als vielmehr für phlogistisites Wasser zu halten sei.

Die Ansicht von beiden ist im Ganzen dieeelbe, aber offenbar enthält doch die von Watt die Unklarheit, dass sie keine bestimmte Rechenschaft davon giebt, was aus dem Wasserstoff gewerden ist. Dass Watt die brennbare Luft und des Phlogiston für einerlei hielt, hat er allerdings erklärt (Phil. Trans. LXXIV. p. 331, in eine Note), aber da war schon Lavoisier's Erklärte publicirt und alles klar, und es handelte sich an darum, dem französischen Chemiker die Priorit streitig zu machen. Aus allem diesen zieht Brougham den Schluss, dass Watt der sei, dem di Wissenschaft die erste Entdeckung der Zusammes setzung des Wassers zu danken habe, ohne jeder deshalb den Antheil, welchen Cavendish un Lavoisier daran haben, zu läugnen.

Diese interessante historische Untersuchung welche einen schönen Beweis von dem Scharfsin des verdienstvollen Watt's giebt, ist auch der wegen merkwürdig, dass sie für den unpartheil schen Forscher bestimmt darlegt, welchen Antheil Lavoisier an dieser Entdeckung hatte, und dass wenn diese ihm auch nicht ausschliesslich zuge schrieben werden kann, sein Antheil daran doch viel grösser wird, als man ihm vorher hat gestatten wollen.

Betrachten wir einen Augenblick das Angenführte näher. Warltire hatte bemerkt, dass sich ein Glasgefäss mit Feuchtigkeit belegt, wenn man Luft und Wasserstoffgas darin explodiren lässt, aber er fügte in seinem Briefe an Priestley hinzu, dass er von diesem gelernt habe, dass sicht die Verbrennung in Glas machen lasse, und dasse er dasselbe bemerkt habe, wie vor ihm Priestleys (as you did), dass nämlich Feuchtigkeit abgesetzt werde. Diese erste Grundbeobachtung gehört alse Priestley an, der aber während seiner ganzen. Lebzeit die hernach entwickelte Ansicht von der Zusammensetzung des Wassers bestritten hat. Watt fasste, früher als irgend ein Anderer, die

richtige Erklärung des Phänomens auf; er fand, dass durch die Vereinigung der Gase Wasser gebildet wurde, und sprach es, wahrscheinlich vermuthungsweise, aus, dass die Gewichte des Wassers und der Gase gleich seien. Er hielt Sauerstoffgas für dephlogistisirtes Wasser; aber bei seiner Erklärung sprach er sich nicht darüber aus, für was er den Wasserstoff ansah. Die Erklärung, die er von seiner Meinung gab, nachdem alles ins Klare gebracht war, kann nicht für etwas gelten. Denn, sobald alles bekannt ist, hat es keine Schwierigkeit, seine Worte so zu deuten, dass eine vorher unklare Ansicht als klar gewesen dargestellt wird. Cavendish, der schwerlich unbekannt gewesen sein konnte weder mit den Ansichten von Watt, noch mit denen von Lavoisier, erklärte, dass Sauerstoff dephlogistisirtes Wasser sei und gab dieser Ansicht den Vorzug, während er hinzufügte, dass es richtiger wäre, die brennbare Luft für phlogistisirtes Wasser, als für Phlogiston zu halten. Aber dieser Zusatz zeigt gerade, dass er keine deutliche Vorstellung von der Zusammensetzung des Wassers hatte; denn, wenn Sauerstoff Wasser ohne Phiegiston, und Wasserstoff Wasser mit dem Maximum von Phlogiston war, so hatten beide dasselbe wägbare Substrat. Lavoisier legte factisch dar, dass das Wasser aus zwei wägbaren Körpern, aus Sauerstoff und Wasserstoff, besteht, und dieses war Cavendish bekannt, als er seine Versuche vortrug. Man kann also mit vollem Recht und Billigkeit sagen, dass Watt und Cavendish sich dem. Ziel genähert hatten, dass aber Lavoisier allein es getroffen bat.

In der Geschichte der Wissenschaft hat man sich sehr bemüht, Cavendish die Ehre dei Entdeckung von der Zusammensetzung des Wassers zu vindiciren, und sein Verdienst darum in sehr gross. Er hat gewiss alles selbst ausgeführt und gedacht, was er vorgetragen hat, unbeküms mert was andere gethan und gedacht haben. aber seine Entdeckersehre zu bekräftigen, wollt man auch Lavoisier's Ehre herabsetzen. wollte ihn zu Cavendish's Plagiator macheni Lavoisier stellte einen Theil seiner Versuche im Juni 1783 in Gegenwart von Sir Charled Blagden an, einem nahen Freund von Caven dish, und Blagden gab bernach öffentlich and dass er Cavendish's Resultate an Lavoisie mitgetheilt habe. Mag er wo möglich alles bed richtet haben, was in der 2 Monate nach Lavoisier's Abhandlung vorgelesenen Arbeit vom Cavendish enthalten war, so ware Lavoisier dadurch in dasselbe Verhältniss zu Cavendish gekommen, in dem Watt zu Priestley stand; aber es würde seine Entdeckungsehre um kein. Haar breit vermindert haben; denn Niemand hatte: jemals vor ihm die Vermuthung, dass das Wasser. aus zwei bestimmt verschiedenen, ponderabelen Körpern zusammengesetzt sei. Man hat gesagte es sei nur die chemische Sprache, welche Watt's und Cavendish's Ansichten von denen von Lavoisier unterschieden, man brauche nur die Sprache der ersteren in die des letztern zu übersetzen, um eine und dieselbe Sache zu haben-So ist das Verhältniss nicht. Sie glaubten, dass! Wasser, Sauerstoffgas und Wasserstoffgas von: einem und demselben wägbaren Körper in un-

gleichem Zustande ausgemacht würden, Lavoisier zeigte, dass das Wasser aus zwei verschiedenen wägbaren Körpern zusammengesetzt ist, und qerade darin liegt die Entdeckung \*).

Despretz\*\*) hat die Untersuchung über die Grösste Dichgrösste Dichtigkeit des Wassers und der Lösungen Wassers und n Wasser, deren allgemeine Resultate im Jahres- der Lösungen Berichte 1839 S. 84 angeführt wurden, ausführ-Reh mitgetheilt.

in Wasser.

Sie enthält eine durch Versuche gemachte Bestimmung der Veränderungen in der Dichtigkeit des Wassers von + 40 bis zum Kochpunkte, wonach dann eine Tabelle für jeden Grad von + 40 bis + 100° berechnet worden ist, aus welcher ich das Resultat für jeden 10ten Grad anführen Wird das Volum des Wassers bei +4° will. au 1000 angenommen, so vermehrt es sich

bei + 100 um 0,2684 20 - 1,79 30 - 4,33 40 - 7,73 50 - 12,05

<sup>&</sup>quot;) Diese historische Untersuchung über die Entdeckung der Zusammensetzung des Wassers ist durch eine Gedächtzierede auf Watt, von Arago in der französischen Acadenie der Wissenschaften vorgetragen, hervorgerufen worden. Dem Lobredner gebührt es seinen Gegenstand in allem Glanze darzustellen. Dazu gehörte, Watt die Ehre der Entdeckung von der Zusammensetzung des Wassers zu geben. Arago übersetzte das Angeführte aus Watt's Briefe in die Sprache der antiphlogistischen Chemie, und in dieser Obersetzung ist Watt's Anspruch unbestreitbar. Aber der Lebredner muss sich streng an die Wahrheit halten, nicht mit unechten oder falschen Farben schmücken.

<sup>&</sup>quot;) Ann. de Ch. et de Phys. LXX. pag. 1.

- 16,98 60 70 \_\_ 22,55 80 **- 28.85 — 35,66** 400 - 43,15.

Schwefel.

Ich erinnere an diesem Ort, in Betreff der Entdeckungen über den Schwefel, an die wichtigen Versuche von Frankenheim über die drei ungleichen Zustände des Schwefels, welche S. angeführt sind.

Ausdehnung Zustande.

Über die Ausdehnung des geschmolzenen Schwedesselben im fels sind einige Versuche von Despretz\*) angestellt worden. Aus Versuchen über die Ausdehnung der Körper durch Wärme hat man geschlossen, dass der Ausdehnungs-Coëfficient gasförmiger Körper constant sei, dass er aber bei festen und flüssigen Körpern mit der Temperatur steige. Despretz hat gefunden, dass die Ausdehnung des Schwefels davon eine bemerkenswerthe Ausnahme macht und dass der Coëfficient mit der Temperatur abnimmt, wie folgende Zahlen zeigen:

> von 110° bis 130° ist der Coefficient 0,000622 582150 454 200 250 428.

Ein Verhalten, welches mit dem von Frankenheim beobachteten sehr wohl übereinstimmt

Gefällter Schwefel.

Heinrich Rose \*\*) hat gezeigt, dass sich der gefällte Schwesel in der sogenannten Lae sulphuris in einem ganz anderen Zustande besitdet, wie der, welchen man erhält, wenn die Lö-

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Ann. XLVI. pag. 134.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst XLVII. pag. 164.

sung eines unterschwessigsauren Salzes mit einer Säure behandelt wird. Bei der Lac sulphuris geschicht die Fällung aus einer Flüssigkeit, die Schweselwasserstoss enthält, der bei der Fällung der unterschwessigsauren Salze aber ganz sehlt. Der erstere Niederschlag ist weiss, der letztere gelb. Der weisse giebt beim Schmelzen eine Portion Schweselwasserstoss, der in einer Bleilömag ausgesangen werden kann, worin er einen reichlichen Niederschlag hildet. Der gelbe giebt, gleichwie gut gewaschene und getrocknete Schweselblumen, entweder keine oder nur eine geringe Spur von Schweselwasserstoss.

Dulk') hat angegeben, dass man in dem auf Schweselzwei Höfen aufgesammelten Wasser, welches reg während eines mit Donner begleiteten Regenschauers am 22. April 1836 bei Osterrode in Preussen herabfiel, ein gelbes Pulver gefunden habe, welches grob war, ungefähr wie kleine Hagelkör, aer bis zur Grösse von Erbsen, gleichsam Tropfen bildend, die halbdurchscheinend und so spröde waren, dass sie zwischen den Fingern zerdrückt werden konnten. Dieses Pulver wurde bei der Aufbewahrung gelber und härter, so dass es dann nicht mehr mit den Fingern zerdrückt werden konnte. Die Untersuchung ergab, dass es Schwesel war, von reinerer Beschaffenheit, als der, welcher im Handel vorkömmt. Auf Veranlassung von Dulk und Lange hat der Magistrat in Osterrode die Personen auf diesen Höfen endlich vernommen, um ins Klare zu bringen, was sie bekannt hatten. Bie Besitzer der Höfe und ihre

<sup>&#</sup>x27;) Brandes Archiv der Pharmacie. XIX. pag. 80.

Dienstleute erklärten, dass der Schwesel nicht vor dem Regenschauer dagewesen, sondern dass er erst nach demselben gefunden worden sei, theils auf den Höfen theils in dem Wasserabfluss, grösstentheils aber in daselbst aufgestellt gewesenen leeren Gefässen, welche bei einem Kaufmann aus hölzernen Tonnen, und bei einem Kupferschmidt aus verschiedenen kupfernen Kesseln bestanden.

Dieses Factum gehört in die Klasse der mitfremden Stoffen vermischten Regen, deren im Jahresberichte 1822 S. 91 - 93 erwähnt worden ist. Sie verdienen für eine zukünstige Erklärung aufgezeichnet zu werden.

H. Rose") hat gezeigt, dass beim Einleiten

Bildung der auf Kosten von

salzen.

Schwefelsäure von Schwefelwasserstoffgas in Lösungen von er-Sauerstoff- hitzten Eisenoxydsalzen Schwefelsäure gebildet wird. Bei gewöhnlicher Lufttemperatur dagegen entsteht keine Schwefelsäure. Ein Gemisch von chromsaurem Kali mit freier Säure z. B. Essigsäure, verhält sich eben so. Dagegen bildet sich Schweselsäure, auch in der Kälte, wenn man Schwefelwasserstoffgas in die Lösung von jodsaurem oder bromsaurem Kali leitet, aber sie bildet sich weder in der Kälte noch in der Wärme, wenn jenes Gas in die Lösung von chlorsaurem oder überchlorsaurem Kali geleitet wird.

> Bonjean \*\*) hat bemerkt, dass sich in den Badezimmern zu Aix in Savoyen aus dem von dem Wasser ausströmenden Schwefelwasserstoff Schweselsäure bildet, die sich an den Wänden absetzt und da ihre zerstörende Wirkung ausübt.

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVII. pag. 161.

<sup>&</sup>quot;) Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 112.

Die Temperatur des Wassers ist + 35° und die der Lust in den Zimmern einige Grade darunter.

Stickoxyd.

Heinrich Rose") hat uns mit einem früherSchweselsaures nicht bekannt gewesenen sehr interessanten Körper, dem schweselsaurem Stickoxyd, bekannt gemacht. Es wird erhalten, wenn man wasserfreie Schwefelsäure bei abgeschlossenem Zutritt der Lest und in sehr dünnen Schichten der Einwirhag von wasserfreiem Stickoxydgas aussetzt. Das Gas wird von der Säure eingesogen und es kildet damit einen harten farblosen, nicht rauchenden Körper. Es ist jedoch schwierig, die Saure damit völlig zu sättigen, weil die gebildete Verbindung den Zutritt des Gases zu der inneren Portion Saure verhindert: In höherer Temperater schmilzt es und es kann dann unverändert sublimirt werden. (Dies möchte ein Mittel darbieten, dasselbe völlig gesättigt zu erhalten, wenn man nämlich die Sublimation in einer Atmosphäre von Stickoxydgas vornehmen würde). Die zur Verflüchtigung erforderliche Temperatur ist zu hoch, als dass sie die Bestimmung des specif. Gewichts desselben in Gasform gestattete. Es zerfliesst in der Luft; absorbirt Sauerstoff und enthält dann schwefelsaure salpetrige Säure. es frisch bereitet ist entwickelt luftfreies Wasser draus Stickoxydgas in Menge, nach dem Zutritt der Luft entwickelt sie rothe Dämpfe, wenn sie mit vielem Wasser vermischt wird. Von concentrirter Schwefelsäure wird sie in der Kälte ohne

alle Veränderung und in grosser Menge aufgelöst. Die Lösung ist farblos und raucht nicht. Bei ih-

<sup>&</sup>quot;) Poggendorff's Annal. XLVII. pag. 605.

rer Erhitzung entwickelt sich kein Stickoxydgas, das Liquidum wird gelb, nach dem Erkalten abde Beim Vermischen mit Wasset wieder farblos. entwickelt sich daraus Stickoxydgas. Eine Lösung von einem schwefelsauren Eisenoxydulsalz wie durch schwefelsaures Stickoxyd schwarz. hol wird dadurch sogleich in salpetrigsaures Athyl oxyd verwandelt. Mit Ather entsteht keine solche Veränderung. Ammoniakgas wird von dem schwer felsauren Stickoxyd absorbirt, das Stickoxyd zersetzt sich dabei, während schwefelsaures Amme niumoxyd entsteht. Die Verbindung besteht aus N+S oder NS2. Die analytischen Versuche schwankten um das theoretische Resultat.

Rose hält es für sehr wahrscheinlich, dass die zwischen der Salpetersäure und der salpetrigen Säure liegende Verbindung, N, welche man als N + N betrachtet, auch N + N oder N + N2 sein könne.

Phosphor.

Marchand \*) hat eine Methode beschriebes, Wasserfreie um wasserfreie Phosphorsäure leicht und in eini-Phosphorsäure. ger Menge darzustellen. Man stellt auf eine sehr grosse Porcellanschale einen Porcellantiegel als Untersatz, legt auf diesen eine kleine Porcellanschale oder den umgekehrten Deckel des Tiegels, und auf diesen einige Stücke trocknen und reinen Phosphors. Dann stellt man über den Tiegel eine grosse tubulirte Glasglocke, in deren Tubulus mittelst eines Korks zwei an beiden Endes offene Glasröhren besestigt sind, wovon die eine weit und die andere enge ist. Das weite Robr

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie. XVI. pag. 373.

weicht in der Glocke beinahe bis auf den Tiegel, iber aussen darf es nicht weit über den Kork linaus gehen. Das enge Rohr befindet sich aumerhalb der Glocke und ist in einen Schenkel ebogen. Durch dieses wird durch Chlorcalcium ider Schwefelsäure getrocknetes Sauerstoffgas in iie Glocke geleitet, und wenn die darin besind-iiche atmosphärische Luft durch Sauerstoffgas ziemlick genau ersetzt worden ist, führt man einen whitzten Stahldraht durch das gerade weite Rohr, im damit den Phosphor zu entzünden, worauf man ihn sogleich wieder herauszieht. Wenn der Phosphor verbrannt ist, wirft man neue Phosphorstücke durch das weite Rohr, die sich sogleich entzünden. Wird die Glocke sehr heiss, so muss inen mit dem Einwerfen des-Phosphors warten, weil das Glas sonst leicht springt, und man fängt die Operation erst dann wieder an, wenn das Glas sich abgekühlt hat. Auf diese Weise kann man in kurzer Zeit 4 Pfund Phosphor verbrennen, und man erhält mehr als 1 Pfund wasserfreie Säure. Die Säure wird dann mit einem Löffel aus der Glocke herausgenommen, zusammengedrückt und schnell in ein luftdicht verschliessbares Gefäss gebacht. Der Versuch eignet sich sehr wohl, um in einer Vorlesung gezeigt zu werden.

Schönbein\*) hat auf die Phanemene auf. Phosphor mit merksam gemacht, welche stattfinden, wenn man Phosphorsäure aus Phosphor mit Salpetersäure Die allgemeine Meinung ist gewesen, dass der Phosphor bei der Auflösung ganz einfach in Phosphorsäure übergehe und die Salpetersäure

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie. XVI. pag. 121.

zu Stickoxyd reducire. Schönbein hat gefu den, dass dieses nicht stattfindet, man mag Salpetersäure im Überschuss anwenden oder nich Der Phosphor wird unter Entwickelung von Stie oxydgas aufgelöst, und man erhält eine farble Flüssigkeit, die dann durch fortgesetzte Destill tion concentrirt werden kann, ohne dass sich fangs eine Veränderung bemerken lässt. wenn ungefähr noch die Hälfte des anfänglich Volums der Salpetersäure übrig ist, so begint aufs Neue eine heftige Entwickelung von Stie oxydgas, die Flüssigkeit wird gelb, sie ist ab nach dem Erkalten wieder farblos. Dies dane beim fortgesetzten Erhitzen fort, am Ende with auch selbst entzündliches Phosphorwasserstoffgat entwickelt, das, wenn der Versuch in eines offenen Gefäss geschieht, sich entzündet, dem die Blasen auf der Oberfläche zerspringer Wird die Erhitzung fortgesetzt, bis alle Gasen wickelung aufgehört hat, so verliert die Saus ihre gelbe Farbe, sie wird farblos und ist nat völlig in Phosphorsäure verwandelt.

Geschah der Versuch in einem offenen Gefisst so zeigten sich während der Concentrirung bei det letzteren Gasentwickelung feste Körper, die wied der unter Gasentwickelung aufgelöst wurden. Det erste war schmutzig grün, der zuletzt entstandent gelbroth oder schwarzblau. Was diese Körper war ren, wurde nicht untersucht. Schönbein schliesst aus diesen Versuchen, dass, wenn der Phosphorin Salpetersäure aufgelöst wird, sich anfangs nur salpetrige Säure bilde, weil, wenn diese Lösung in aufgelöstes Quecksilberchlorid getropft wird, Chlorür niederfällt. Die Entwickelung von Phos-

porwasserstoffgas ist ebenfalls eine der phosprigen Säure angehörige Eigenschaft. Die gelbe The der heissen und gegen das Ende concenten Säure erklärt er aus einen Verbindung von hosphoriger Säure mit salpetriger Säure.

pesphoriger Säure mit salpetriger Säure.

Buchner d. J. \*) hat diese Versuche von ghönbein wiederhalt und ist zu ganz gleiin Resultaten und Schlüssen gekommen. Aber Land die abgeschiedenen festen Körper, deren chönbein erwähnt, nicht. Zwar hatte er vorr einige Male die Abscheidung von schwarzen ecken bei der Concentrirung beobachtet, aber überzeugte sich, dass sie reducirtes Arsenik pren, von arsenikhaltigem Phosphor herrührend. Es wäre zu wünschen gewesen, dass die getinten Chemiker die erste Auflösung des Phosprs in Salpetersäure mit Alkali gesättigt, die psphorsäure mit salpetersaurem Bleioxyd ausfallt und sie aus diesem durch Schweselwasseroff wieder abgeschieden hätten, wobei es sich geigt haben würde, auf welcher Säurestufe der rin enthaltene Phosphor sich befunden hätte. Kahrscheinlich bildet sich dabei derselbe Oxytionsgrad, wie bei der Oxydirung des Phosars in der Luft. - Was die gelbgefärbte, in Kälte wieder farblos werdende Verbindung drifft, so scheinen Rose's oben angeführte Verche mit der Auflösung des schwefelsauren Stickands in concentrirter Schweselsäure die Läsung

Veranlasst durch Leverrier's Versuche über Phosphorwasserstoff und
seine Verbindung mit Jodwasserstoff-

😘 Räthsels zu enthalten.

<sup>\*)</sup> Buchner Report. G. R. XXVI. pag. 215.

phorwasserstoffgases (Jahresbericht 1837 S. 76 has H. Rose') einige Betrachtungen über die Utwahrscheinlichkeit dieser Erklärung angestellt und hat dargelegt, dass richtig bereitetes Phosphine wasserstoffgas sowohl im Sonnenschein als auch im Dunkeln Jahre lang aufbewahrt werden kann, ohne dass es zersetzt wird und sich Phosphor daramabsetzt. Setzt sich Phosphor ab, so kömmt die davon, dass das Gas verdunsteten freien Phosphine enthält, der sich jedoch, wenn man das Gas duch ein langes, mit Chlorcalcium gefülltes und künstlich abgekühltes Rohr leitet, schon in dem ersten Ende dieses Rohrs absetzt.

Gustav Rose hat die Form einiger grösseren Krystalle von jodwasserstoffsaurem Phosphorwasserstoff, die sich in dem Ausbewahrungs-Geliss gebildet hatten, genauer untersucht und hat gefanden, dass sie nicht, wie man allgemein angegeben hat, Würfel sind, sondern quadratische Prismen, mit quer abgestumpften Endflächen. Dies zeigte sich dadurch, dass sich bei mehreren von diesen Krystallen an den Endkanten und Endecken Abstumpfungsstächen zeigten, die die Flächen eines Quadratoctaëders der ersten und eines Quadratoctaëders der zweiten Ordnung bezeichnen. durch, fügt H. Rose hinzu, zeigt es sich, dass sie nicht isomorph mit Salmiak sind, da sie keine Würsel sind, und dass sie es auch nicht sein konnen, da das Ammoniak aus 1 Vol. Stickstoff mit 3 Vol. Wasserstoff, das Phosphorwasserstoff aber aus 1 Vol. Phosphor mit 6 Vol. Wasserstoff besteht. Dieser Schluss, der sich auf die unmittel-

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 633.

🕊 Wägung des Phosphorgases gründet, kann och wohl eben so wenig Vertrauen verdienen, i der, welcher sich auf die unmittelbare Wäbg des Schwefelgases gründet. Es ist also kein weis, dass die relativen Volumen im Phosphorbserstoff und im Ammoniak nicht dieselben sind. Bekanntlich kann das Phosphoroxyd, welches Phosphoroxyd. wh einen Strom von Sauerstoffgas, auf Phosunter warmem Wasser geleitet, leicht darstellt wird, schwerlich frei von mechanisch gemischtem Phosphor sein. Bengiesser Bresbericht 1838 S. 85) behandelt es mit einem emisch von Schwefelsäure und einer Lösung h: jodsaurem Natron. Böttger\*) hat ein anzes Lösungsmittel für den Phosphor vorgeschlaa. Man vermischt das Oxyd mit Schwefelkohstoff, setzt ein gleiches Volum wasserfreien kohols hinzu, schüttelt das Gemisch eine Mihte lang stark durch, lässt das Oxyd sich ab-Azen, giesst die Flüssigkeit ab, giesst neues Löingsmittel darauf, schüttelt und lässt wieder ab-itzen. Jetzt wird das Oxyd auf ein Filtrum gemmen, anfangs mit Alkohol und dann mit Wasgewaschen und in der Luft oder besser im Meeren Raum über Schwefelsäure getrocknet. s trockne Oxyd ist rothbraun.

O. Henry\*\*) hat eine leichte und wenig kost-Leichte Bereitungsmethode der Chlorsäure und Überdünnten

Alorsäure in verdünntem Zustande angegeben, Chlorsäure

Arin bestehend, dass man Fluorkieselzink darsäure.

Mellt, dasselbe zur Reinigung krystallisireu lässt,

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 82.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. XXXI. pag. 347.

dann in sehr wenig Wasser auflöst und die At lösung mit einer dem Zinksalze äquivalenten Men von chlorsaurem oder von überchlorsaurem ist kocht, bis die doppelte Zersetzung stattgefund hat, wobei Fluorkieselkalium ungelöst zurückbleit während sich in der Flüssigkeit ein Zinksalz darzustellenden Säure aufgelöst befindet. Die Lösung wird abgeschieden und mit Barytwasse das man in möglichst geringem Überschuss zuseti gefällt. Man hat dann das Barytsalz der Säult was durch genaue Zersetzung mit Schwefelsäulder überschüssigen Baryterde mit Kohlensäund durch doppelte Zersetzung mit schwefelsaund Salzen andere Salze dieser Säuren liefert.

Unterchlorige Säure.

Millon\*) hat die Existenz der unterchloriges Säure und ihrer Salze abzusprechen versucht und an deren Stelle die Ansicht aufgestellt, dass sit Superoxyde seien, in welchen 1 Atom Sauerstof durch 1 Doppelatom Chlor ersetzt wäre, z. R Kel = K + 20 Cl. Diese Ansicht, welche ich für ganz unannehmbar halte, würde dasselbe sein wie wenn basische Chlorüre gewöhnliche Oxyde wären, in denen ein Theil des Sauerstoffs durch eine äquivalente Menge von Chlor ersetzt wärei Sie gehört zu den Verbesserungen in der Behande lung der Theorie, welche sich auf die Dumastsche Substitutions-Theorie in ihrer ausgedehnten Anwendung gründen.

In Betreff des unterchlorigsauren Natrons, dessea Zusammensetzung sich nicht in die Theorie fügen will, weil die Zusammensetzung des Natrium-

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXXII. pag. 119.

peroxyds dafür einen zu geringen Sauerstofffalt giebt, fügt Millon hinzu: "dass das
beroxyd des Natriums, dessen Zusammensetzung
Thénard niemals bestimmt worden sei, von
bezelius in den Tabellen mit Na ausgedrückt
rde, und dass also entweder die Theorie oder
Formel unrichtig wäre." Dass inzwischen
by-Lussac und Thénard das Verhältniss
fachen dem Sauerstoff des Superoxyds und dem
berstoff des Natrons untersucht haben, davon
man sich leicht in ihren Recherches physicoimiques T. I. p. 150-154 überzeugen, so wie
th, dass sie diese relativen Quantitäten wie 2:3
fanden haben. Ausserdem hat auch Davy daslbe Resultat erhalten.

Millon führt an, dass Kali in der bleichenVerbindung eine doppelt so grosse Quantität
in Chlor aufnehme, wie das Natron, und dass
in seinen Versuchen das Natriumsuperoxyd aus
bestehe, wodurch die Theorie bestätigt werde.
ist nichts angeführt worden, weder über die
stimmungsmethode des Superoxyds noch über
Zusammensetzung der bleichenden Verbindung.
Inn Chemiker einen grösseren Werth darauf
ien, mit neuen Theorien zu glänzen, als mit
iheren Thatsachen, so gebührt es sich die
ideren zu bezweifeln, bis die letzteren in ihren
itzelheiten vorgelegt sind und ihre Richtigkeit
ieprüft worden ist.

An Nach späteren, auf anderem Wege erhaltenen Bachrichten sind Millon's Angaben von Gay-Lussac geprüft, und die daraus gezogenen Schlüsse unrichtig gefunden, die Existenz der

unterchlorigen Säure und ihr Bleichvermögen al Wird Quecksilberoxyd. bewiesen worden. Chlorgas geworfen, so verliert dieses nach einig Zeit seine Farbe und es verwandelt sich in Gas, welches aus 2 Vol. Chlor und 1 Vol. Sau stoffgas besteht. Dieses Gas ist löslich in Was und die Lösung wirkt bleichend. Es verbind sich mit Basen zu bleichenden Salzen.

Schwefelsaures Schwefel-

Regnault\*) hat einige Eigenschaften der v res Denwesel- ihm entdeckten Verbindung, SCl3 + 2S, an geben, so wie sie durch einen lange fortgesetz Einfluss des Sonnenlichts auf wasserfreie Gemise von schwesligsaurem Gas und Chlorgas hervon bracht wird (Jahresbericht 1840 S. 198 die Net Sie ist flüssig und wird von überschüssigem Chi durch Destillation über Quecksilber gereinigt, w bei das zuerst Übergehende, welches ein wen schweslige Säure enthält, besonders aufgesange wird. Ihr specif. Gewicht ist 1,659 bei + 2 Der Kochpunkt nahe + 77°, und das specif. G wicht in Gasform = 4,665. Das berechnete = 4,6521. In Betreff des Geschmacks, Geruc und der übrigen Eigenschaften der reinen Verbi dung ist nichts angeführt.

H. Rose \*\*) hat einige misglückte Versuche ! schrieben, die von ihm hervorgebrachte bindung =  $SCl^3 + 5\ddot{S}$  in die eben erwähnte verwandeln und zwar durch Destillation mit Chle natrium, er hat ferner die im vorigen Jahresb richte angemerkten Versuche über ihr specif. G wicht in Gasform mitgetheilt und eine Darste

<sup>&</sup>quot;) Annal. de Ch. et de Phys. LXXI. pag. 445.

<sup>&</sup>quot;) Peggendorff's Annal. XLVI. pag. 167.

ingsmethode angegeben, die weit leichter als die berst angegebene ist. Diese besteht darin, dass in erst den Chlorschwefel mit der möglichst össten Quantität von Chlor sättigt, ihn dann mit inchender Schwefelsäure mischt und destillirt. Infangs gehen schweflige Säure und wasserfreie bewefelsäure über, dann destillirt die Verbiung ab, bis nur noch HS übrig ist. Das Dettat enthält HS, wovon es durch vorsichtige betificationen gereinigt werden kann. Enthält in angewandte Chlorschwefel überflüssigen Schweftwefelsäure ausgefällt.

Rammelsberg.") hat untersucht, ob die tystallisirte Jodsäure wasserhaltig ist oder nicht. Er Versuch wurde auf die Weise gemacht, dass ein bestimmtes Gewicht Jodsäure in Wasser flöste und die Lösung mit salpetersaurem Silfroxyd fällte. Das Gewicht des Niederschlags atsprach wasserfreier Jodsäure, und wurde das ilbersalz durch erhöhte Temperatur in Jodsilber in Wassergehalt in Silbersalze nicht mehr angenommen werden tente, so entsprach das Gewicht des erhaltenen wisilbers ebenfalls der wasserfreien Säure.

Lyon Playfair\*\*) hat eine Bereitung von Schwefelsau-Litwefelsaurem Schwefeljodid beschrieben. Es res Schwefeljodid. Litwefligsaurem Bleioxyd destillirte, aber es entlielt dann Jod im Überschuss. Das destillirte Liquidum war dunkelroth. Es wurde nicht ver-

Jod. Jodsäure.

<sup>&</sup>quot;) Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 159.

<sup>&</sup>quot;) Athenaeum, Sept. 1839. pag. 700.

sucht, dasselbe mit schwefligsaurem Gas zu sättigen, wiewohl es wahrscheinlich ist, dass man, nachdem man die erste Portion erhalten hat, sie beliebig vermehren kann, und zwar durch abwechseindes Einleiten von trocknem schwefigsauren Gas und Zusetzen von Jod. Statt dessen wurde eine gesättigte Auflösung von Jod in wasserfreiem Holzalkohol gemacht und in dieselbe schwefligsaures Gas geleitet bis zur völligen Sättigung. Nach Abdestillirung des Alkohols und Befreiung des Rückstandes von anhängendem Alkohol über Schweselsäure, wurde ein ölartiges Liquidam von, wie sich Playfair ausdrückt, absoluter Reinheit erhalten. Es besitzt einen äusserst sanren Geschmack und bewirkt eine schwierig heilende Wunde, wenn es auf die Haut kömmt. Bei der Destillation mit Schwefel giebt es ein gelbes Liquidum, woraus sich der Schwefel wieder absetzt. Über Farbe, Geruch, specif. Gewicht, Kochpunkt, Verhalten zu Wasser u. s. w. ist kein Wort angeführt.

Koble, leusauren Salzen.

Als einen passenden Vorlesungs-Versuch, die Reduction der Zusammensetzung der Kohlensäure zu zeigen, giebt Döbereiner ') folgendes Verfahren an: Man vermischt auf dem Boden eines an einem Ende verschlossenen Rohrs wasserfreien kohlensauren Kalk mit ein wenig Natrium und erhitzt mit einer Spirituslampe. Das Natrium verbrennt auf Kosten des Sauerstoffs der Kohlensäure mit Feuererscheinung, aber ohne Explosion. Nach dem Erkalten entwickelt sich ein wenig Wasserstoffgas, wenn man Wasser zusctzt, und Salzsäure löst dann die

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie. XVII. pag. 125.

idkerde auf mit Zurücklassung von fein zertheil-Kohle, die auf einem Filtrum gesammelt weren kann. - Der Versuch gelingt auch leicht it wasserfreiem kohlensauren Natron und Kalium. in scheidet dann die Kohle durch Auslösen der lasse in Wasser ab \*).

P Den mehrfachen theoretischen Versuchen, den Cyansaure und interschied zwischen Cyansäure und Knallsäure erklären, ist von Duflos ") ein neuer hinzu-Hügt worden. Das cyansaure Silberoxyd ist nach leser Ansicht Ag + Cy, aber der elektronegative

<sup>, &#</sup>x27;) Noch instructiver ist es, die Abscheidung der Kohle der Kohlensäure auf die Weise zu zeigen, dass man etrocknetes Kohlensäuregas durch eine an einer Glasröhre asgeblasene Kugel leitet, worin sich ein Stück Kalium behdet, welches man mit einer Spirituslampe bis zur Entindung erhitzt. Es verbrennt dann, unter Abscheidung der Meale, lebhaft und mit rothem Feuer. Aber auch durch Phospher lässt sich diese Zersetzung in einer Vorlesung rigen. In das zugeschmolzene Ende einer etwa 18 Zoll langen Glasröhre, von der Art, wie sie zu organischen Analysen genommen werden, legt man eine kleine, trockne Thosphorstange und füllt 3 der Röhre mit wasserfreiem, libeh erbitztem kohlensaurem Natron an, in der Art jedoch, n der ganzen: Länge pach über dem Salz ein schmaler terer Raum bleibt. Die Röhre wird dann in einem Röhspesen bis zum Glühen erhitzt, so aber, dass ansangs das Rade mit dem Phosphor ausserhalb des Ofens bleibt. Wenn des Salz glüht, lässt man den Phosphor schmelzen und sich Verflüchtigen. Indem sein Gas durch das Salz geht, sieht Tha ein Verbrennungsphänomen, ein Erglühen in dem Salz entstehen. Nach dem Erkalten findet man das Salz schwarz rewerden von reducirter Kohle, die sich bei der Auflösung der Masse in Wasser in grosser Menge abscheidet. Hierbei bemerkt man stets eine Entwickelung von Phosphorwasser-

<sup>&</sup>quot;) Archiv der Pharmac. XVIII. pag. 268.

Rörper im Knallsilber ein Salzbilder, zusammet gesetzt aus C<sup>2</sup>N<sup>2</sup>O<sup>2</sup>, von ähnlicher Art wie di Sehwefeleyan, worin 2 Atome Schwefel durch Atome Sauerstoff ersetzt aind. Es wäre also et Haloidsalz, das isomerisch ist mit einem Sauerstoffsalz. Hierbei kann nur erinnert werden, dast wenn es sauerstoffhaltige Salzbilder giebt, all Sauerstoffsalze Haloidsalze sind. Diese Erklärus hat unsere Begriffe von der inneren Verschieder heit dieser Salze nicht klarer gemacht.

Cyanwasserstoffsäure. Cooper\*) hat das specif. Lichtbrechungsvort mögen der Cyanwasserstoffsäure bestimmt und et = 0,0035 gefunden. Nach einer achtjährigen (f Aufbewahrung in einem wohl verschlossenem Gefäss wurde dieselbe Säure noch einmal untersucht, und ihr Brechungsvermögen unveränder gefunden.

Jodeyan.

Wackenroder ") hat eine einfache Darstellungs - Methode des Jodcyans angegeben. Mind vermischt z. B. 3 Grammen Quecksilbercyanid mid 1½ Gr. Jod sehr genau, bringt das Gemisch is ein am Ende zugeschmolzenes weiteres Glasrohrddrückt es darin fest, biegt das Rohr 2 bis 3 Zehl darüber in einen rechten Winkel und zieht das offene Ende in eine feine Spitze aus. Der Theil des Rohrs, in welchem sich das Gemisch befindet wird nun bis an die Biegung in ein Bad von Chlorzink oder Öl gesetzt und dieses 2 Stunder lang in einer Temperatur von + 135° erhalten. Dabei sublimirt sich das Jodcyan in weissen Nachdeln, die sich in dem Rohr ausserhalb des Bades deln, die sich in dem Rohr ausserhalb des Bades

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVII. pag. 527.

<sup>&</sup>quot;) Pharmac. Centralblatt 1839 S. 780.

Metzen. Die Spitze wird nun zugesehmolzen, Robr in der Biegung ausgezogen und zugemolzen, so dass man das Jodeyan zum vorkomenden Gebrauch verwahren kann.

. Marchand\*) hat gezeigt, dass Cyan, wenn

n damit Alkohol oder Äther, auch in völlig userfreiem Zustande, sättigt, allmälig zersetzt fed und gleichzeitig auch in diesen eine Zertung veranlasst, woraus Cyanwasserstoffsäure, z schwarze unlösliche Körper, Harnstoff u. s. w. ervorgehen. Man erkennt daraus, dass die Gemwart von Wasser für die Metamorphosen des ans, die auch auf Kosten von Äther und Alshol stattfinden, keine nothwendige Bedingung ist. Regnault\*\*) hat die Verbindungen des Chlors Chloride des it Kohlenstoff genauer untersucht. Er hat eine Kohlenstoffs. enz neue entdeckt, die der Kohlensäure proporfonal ist = CEl2. Das Kohlensuperchlorid wird malten, wenn man Formylsuperchlorid C2H2Cl3. urch Chlor zersetzt, wobei der Wasserstoff als laksäure weggeht und 2 Atome Chlor an dessen telle treten; man erhält aus 1 Atom Formylperchlorid 2 Atome Kohlensuperchlorid.

ese Zersetzung, die schwierig geschieht, zu belicken, soll man das Formylsuperchlorid in eine bulirte Retorte giessen, die mit einer tubulirten erlage versehen ist, durch den Tubus einen trom von trocknem Chlorgas in die Retorte leia, das Formylsuperchlorid destilliren und das Destillat so oft in die Retorte zurückgiessen und Chlorgas destilliren, als man während der De-

Cyan, Zersetzung.

Wenn

tillation noch Salzsäurebildung bemerkt.

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie. XVIII. pag. 104.

<sup>&</sup>quot;) Ann. de Ch. et de Phys. LXXI. pag. 383.

dies nicht mehr stattfindet, schüt telt man des Destillat mit Quecksilber, bis der Geruch nach Chlor verschwunden ist, und rectificirt dasselbe-Das Kohlensuperchlorid ist ein farbloses Liquidum, riecht ähnlich dem Superchlorur. Specis. Gewicht = 1,599 (bei welcher Temperatur ist nicht angegeben). Kochpunkt + 78°. Specif. Gewicht in Gasform = 5,245. Es destillirt unverändert über. Es wird zersetzt, wenn man es dampfformig durch ein glübendes Rohr leitet, es wird Chlor frei, während niedrigere Chlorverbiadungsgrade, besonders Kohlenchlorur, CCI, entstehen. Es wird durch Destillation mit Kaliumsulfhydrat nicht zersetzt, auch nicht, wenn man seine Lösung in Alkohol mit Kalihydrat versetzt.

Bei der Analyse wurde es zusammengesetzt gefunden aus:

| Gelanden                | Atome       | Delecunsi |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Kohlenstoff 7,86        | 4           | 7,95      |
| Chlor 92,14             | ·· <b>4</b> | 92,05.    |
| In Gasform besteht es   | aus:        |           |
| 1 Vol. Kohlenstoffgas . | =0.84       | 28        |
| 4 Vol. Chlorgas         |             |           |
| _                       | 10.00       | 30        |

Die 5 einfachen Volumina haben sich also zu 2 condensirt.

Kohlensuperchlorür \*), CCl<sup>5</sup>, wird gebildet, wenn, wie wir im vorhergehenden Jahresberichte S. 568 gesehen haben, Formylsuperchlorür mit Chlor behandelt wird. Am leichtesten wird es jedoch gebildet, wenn man Äthylchlorürgas mit

<sup>\*)</sup> Annal. de Ch. et de Phys. LXXI. pag. 374.

Jen Überschuss von Chlorgas in einem GlasJen dem unmittelbaren Sounenlichte aussetzt,
Jend man die Gase fortwährend in gehörigen
rhältnissen einleitet. Es ist zusammengesetzt
1 Vol. Kohlenstoffgas und 3 Vol. Chlorgas,
plichtet von 4 Vol. zu 1 Vol., mit einem specifwicht von 8,1643. Regnault glaubt bei der
rsetzung des CCl<sup>2</sup> in einem mit Glasstücken
fällten glühenden Rohr ein Superchlorür hergebracht zu haben, das aus 1 Vol. Kohlenstoffmud 3 Vol. Chlorgas bestehe, condensirt von
Vol. zu 2 Vol., mit einem specif. Gewicht von
982. Der Versuch war jedoch zu sehr im
ninen angestellt worden, als dass er völlig zumässig wäre.

Kohlenchlorid\*), C.C., bereitet nach der von Faraday angegebenen Methode, kocht nicht, zie Faraday angiebt, dass es unter Wasser der Fall sei, bei + 71° bis + 77°, sondern erst bei + 102. Specif. Gewicht in Gasform nach dem Versuche = 5.82. Es besteht aus:

1 Vol. Kohlenstoffgas = 0,8428 2 Vol. Chlorgas . . . = 4,8810

Condensirt zu 1 Vol. Kohlenchlorid = 5,7238.

Das Kohlenchlorid wird am leichtesten erhalm"), wenn man eine Lösung des Superchlorürs a Alkohol in eine Lösung von Kaliumsulfhydrat a Alkohol tropft; dabei entwickelt sich Schwelwasserstoff, während Chlorkalium niederfällt. Mas der rückständigen Flüssigkeit wird das Kohtachlorid durch Wasser ausgefällt. Schwefel-

<sup>&#</sup>x27;) Anual. de Ch. et de Phys. LXX. pag. 104.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst LXXI. pag. 372.

kalium allein greift tiefer in die Zusammensetzus des Superchlorurs ein und giebt complexe Pi Es hat ein specif. Gewicht von 1,62 und kocht bei + 1220.

Kohlenchloriir, CCl oder vielleicht richtige CCl, wird erhalten, wenn man das Superchlor in Dampfform mehrere Male nach einander dur ein stark glühendes Rohr leitet, wobei es sich den kälteren Theilen des Rohrs in Nadeln sub mirt, von denen es mit Ather abgelöst wird. Äther wird dann davon abgedunstet und der Rüc stand umsublimirt. Zersetzt durch Erhitzung n gebranntem Kalk gab es 73,89 Procent Chlor, es sprechend 1 Atom Kohlenstoff und einem einst chen Atom Chlor. Vorher ist es nur ein einsi ges Mal zufällig bei der Destillation des Sche dewassers erhalten worden, wo dann seine Z sammensetzung von Faraday und von Phillip bestimmt wurde.

Producte von nung der Kohle

Bunsen') hat eine Untersuchung angestelle der Verbren- über die Natur der Gase, welche bei der Verbrenim Hohofen. nung im Hohofen entwickelt werden, und üben die Verschiedenheit derselben in ungleichen Ties fen, aus denen sie genommen wurden. wurde nach folgender, vor Bunsen auch school von Sefström angewandten, Methode gesammelts Ein langes, am oberen Ende rechtwinklig gebogenes Rohr von Eisen wurde bis zu der bestimme ten Tiefe in den Hohofen niedergesenkt. dieses Robr ging nun ein Theil des Gases, was dann an der Öffnung angezündet werden konnte: An die Öffnung des Rohrs wurde darauf ein an-

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Ann. XLVI. pag. 193.

er Apparat angeschraubt, bestehend aus einer he von weiten, aber an beiden Enden ausgeenen Röhren, die mit kurzen Kautschuckröhverbunden waren. Das erste Rohr, das weiteste d längste, war mit grobem Pulver von geschmolem Chlorcalcium gefüllt und wurde auswendig astlich abgekühlt. In diesem setzte sich das Wasdes Gases ab. Man liess das Gas lange durch ne Röbren strömen, damit in demselben nichts a der vorher darin enthaltenen atmosphärischen R zurückgeblieben sein konnte. Dann wurden an den ausgezogenen Enden zugeschmolzen d von einander getrennt. Diese mit Gas gefüllt, hermetisch verschlossenen Röhren waren nun asportabel, und das Gas konnte daraus in einem neeksilber-Apparate in ein genau graduirtes ndiometer geleitet werden. Das Kohlensäuregas ss man von Kalihydrat absorbiren, befestigt an nem feinen Stahldraht, der an der Stelle, wo ch das Kali befand, mit 4 rechtwinklig abstenden Eisendrahtspitzen versehen war, um zu rhindern, dass das Kali nicht das Glas berühre und was davon daran haften bliebe. Die durch die awirkung des Kali's erfolgte Volum-Vermindeng zeigte nach dem Herausziehen des Kali's m Kohlensäuregehalt. Dann wurde reines Saueroffgas, entwickelt aus chlorsaurem Kali, hineineleitet, das Volum des Gemisches bestimmt, und eses mittelst eines durch das Eudiometer geleiten Funkens verbrannt. Die Volum-Verändeung wurde bemerkt, die gebildete Kohlensäure ieder mit Kali ausgezogen und ihr Volum belimmt. Dabei wird nichts über die Correction ir das Gas des neugebildeten Wassers, welches

zugleich von dem Kali absorbirt wurde, angeführ Darauf wurde Phosphor hineingebracht, der ähnliche Weise an einem Stahldraht besestigt w und darin verweilen gelassen, bis der überschi sige Sauerstoff davon aufgenommen worden w Von dem übrig gebliebenen Volum des Ga wurde de für darin verdunsteten Phosphor ab rechnet. Der Rückstand war Stickgas. Verminderung des Volums bei der Vernusse und aus dem Volum des gebildeten Kohlensän gases, verglichen mit dem Volum des bei Verpuffung verbrauchten Sauerstoffgases, beree net Bunsen dann, nach von ibm augegeben Gleichungen, wie viel von den brennbaren Gas Kohlenoxyd, reines Wasserstoffgas und Kohle wasscratoff CH4, gewesen ist.

Folgende sind die zusammengestellten Resultate der Zusammensetzung des Gases aus ungleit cher Tiefe, von der Oberfläche der Kohlen augerechnet:

Tiefe in Fussen 1 2 3 5 7 9½ 13 d Stickgas . . . 60,78 60,07 64,63 60,94 62,30 59,93 62,94 Kohlenoxydgas 26,29 25,31 27,94 32,59 32,23 28,57 30,61 Kohlensäuregas 8,74 11,17 3,32 3.49 4,67 7,56 5,95 Wasserstoffgas 1,96 1,41 2,30 2,32 0,38 1,40 0,24 Kohlenwasserstoffgas . . . 2,23 2,04 1,80 0,66 0,42 2,54 0,24

Bei der Vergleichung dieser Versuche zeigt sich, dass die Kohlensäure in der Tiefe in grösserer Menge vorhanden ist, dann abnimmt und auf die letzten 2 Fuss schnell wieder zunimmt Dieses Factum steht in völliger Übereinstimmung mit dem, was schon lange vorher Sefström gezeigt hat, dass nämlich hier das Eisenerz durch das Kohlenoxydgas reducirt wird, von dem also

n Theil auf Kosten des Sauerstoffs des Erzes Ider in Kohlensäuregas verwandelt wird.

Bunsen glaubt, dass bei der Verbrennung Hohofen nur Kohlenoxydgas hervorgebracht rde, und sucht dies dadurch zu bekräftigen, s auch Phosphor und andere verbrennliche per niedrigere Oxydationsgrade hervorbringen, ma sie in grösserer Menge vorhanden sind als Sauerstoff, welcher zu ihrer Verbrennung erderlich ist. Dieser Schluss scheint nicht völrichtig zu sein für den Vorgang im Hohofen. Strom von atmosphärischer Luft wird durch e Form mit grosser Hestigkeit eingeführt, und e Kohle brennt da unter beständigem Wechsel Luft, d. h. in einem stets neuen Luftstrom, ovon die Verbrennung zu Kohlensäuregas die Folge in muss. Wenn dann dieses durch die Schicht n glühenden Kohlen, welche den Rest des Hohens anfüllen, aufsteigt, so geschieht dasselbe, wie enn man Kohlensäuregas durch ein mit Holzphlen gefülltes glübendes Rohr leitet, das Kohnsäuregas wird nämlich grossentheils, aber nicht nz, durch die glühenden Kohlen zu Kohlenkydgas reducirt, dessen Menge bis zu einem geissen Maximum zunimmt, das es nicht überschreit, und trifft es dann auf nicht reducirtes Erz, verwandelt sich ein Theil des Kohlenoxydgases vieder in Kohlensäuregas. Dies ist in der Kürze er Verlauf der Verbrennung der Kohle im Hohfen.

Der Gehalt von reinem Wasserstoffgas, welches n dem Gas enthalten ist, kann schwerlich eine ndere Quelle haben, als den Wassergehalt der Laft, der durch die glähenden Rohlen reducirt wird. Das Kohlenwasserstoffgas ist offenbar ( Product von unverkohlten Rückständen in Kohle.

Verbrennung der Kohle in Wassergas.

Bunsen hat auch die Producte der Verb nung der Koble in Wassergas untersucht und bei gefunden, dass eine, dem Ansehen nach gute Meilerkohle, die vorher nicht besone durchgeglüht wurde, 73 Procent vom Volume erhaltenen Gasgemisches an Kohlenwasserstoff CH+, hervorbrachte, aber davon nicht völlig Procent, wenn die Kohle vorher gut durchgegli Das Product von dieser Verbre worden war. nung wurde analysirt und dabei der ganze W serstoffgehalt des Wassers als Wasserstoffgas g funden, der halbe Sauerstoffgehalt hatte Kohles säure gebildet und die andere Hälfte Kohlenoxye von dem also ein doppelt so grosses Volum a von der ersten erhalten wurde. Folgende sin die Zahlenresultate der Analyse:

Wasserstoffgas . . 56,21
Kohlenoxydgas . . 28,96
Kohlensäuregas . . 14,63
CH<sup>2</sup> . . . . . 0,19

Darauf folgen Betrachtungen und Vorschläge über die Anwendung dieser brennbaren Gase ab Brennmaterial für verschiedene metallurgische Processe, was ausser dem Bereiche dieses Jahresbericht liegt. Unter diesen Vorschlägen befindet sich auch der, dass man eine abgepasste Menge Wassergas in den Hohofen leiten soll, nicht durch die Formssondern an einer anderen Stelle, um von der Temperatur-Erhöhung, die dadurch hervorgebracht wird, Vortheil zu ziehen. Aber dagegen kann

mert werden, dass, wenn Duloug's Versuche hresb. 1840 S. 183) zuverlässig sind, was wohl werlich bezweifelt werden kann, dabei entier kein Temperatur-Unterschied, oder selbst Erniedrigung derselben stattfinden müsste. In würde ausserdem Kohle verlieren, die danu ist mehr zur Form hinunter gelangt, und isserstoffgas gewinnen, welches unnütz weggeht.

Rersten ') hat, veranlasst durch diese Ver-Verbrennungshe, eine Analyse der Gase angestellt, die sich Producte von verkohlten len, wenn man Coaks oder verkohlte Stein-Steinkohlen.

den als Brennmaterial anwendet. Folgende

Stickgas . . . . . . . . 68,72 Kohlenoxydgas . . . 11,02 Kohlensäuregas . . . 13,10

Wasserstoffgas . . . 1,12

Kohlenwasserstoffgas 2,91

Schwefligsaures Gas 3,13

100,00

Hieraus folgt also, dass hier weit weniger hlenoxydgas gebildet wird, aber dies ist eine kenbare Folge von der ungleichen Höhe der anwandten Öfen, die bei den Metall-Schmelzungen Coaks viel niedriger sind, als Hohöfen, so hier das Kohlensäuregas keinen so langen Weg weh die glühenden Kohlen zu machen hat, wie den gewöhnlichen Hohöfen.

Gaudin \*\*) hat Kieselsäure geschmolzen und Geschmolzene E Eigenschaften derselben sowohl während des Kieselsäure. Amelzens als auch nach ihrem Erkalten unter-

<sup>&#</sup>x27;) Privatim mitgetheilt.

<sup>&</sup>quot;) Comptes Rendus. 1839. 1 Sem. pag. 678 und 711.

sucht. Das Schmelzen geschah mit dem Sauerstoff-Wasserstoffgas-Gebläse. Die geschmolzen Kieselsäure, welche von einem Stück eines klaren Bergkrystalls genommen war, fliesst immer sehr schwierig, ganz so wie Glas und fängt le einer, ein wenig über ihren Schmelzpunkt ethöhten Temperatur an sich zu verflüchtigen, in Gestalt eines feinen Rauchs, der auf einem nahe darüber gehaltenen Stück Quarzkrystall condenairt werden kann. Sie erstarrt klar und durch sichtig wie Glas, und die erstarrte scheint des Einfluss auf die Polarisation des Lichts, welches die Krystalle besitzen, verloren zu haben. Gardin verglich die geschmolzene Kieselsäure mit geschmolzener Thonerde, und fand, dass diese dünnflüssig schmilzt, aber nicht glasig, wie die Kieselsäure. Durch diese Eigenschaft, dickflüssig zu sein, lässt sich die Kieselsäure in Fäden zichen. Gaudin legte der Academie der Wissenschaften in Paris mehrere Fuss lange Faden von verschiedener Dicke vor. Diese Fädes haben viele Elasticität, die feineren lassen sich un den Finger wickeln ohne zu brechen, und sie erhalten diese Eigenschaft im hohen Grade, wenn sie weissglühend schnell in kaltem Wasser abgekühlt werden. Dagegen werden sie voller Risse und zerspringen, wenn man sie in einem Platisrohr glüht und dieses dann in Wasser abkühlt. Ein geschmolzener Tropfen Kieselsäure bewirkt, wenn man ihn schnell in Wasser fallen lässt, starkes Zischen durch seine Hitze, aber er bleibt klar und weit entfernt spröde zu werden, wie die bekannten Glastropfen, besitzt er dann einen solchen Zasammenhang, dass er durch eia starken, Hammerschlag auf einem Amboss von hbl eher Eindrücke macht als zerspringt und, springt er dabei, so geschieht dieses in grössere icke mit äusserst glänzenden Bruchflächen. Diese igeln von geschmolzener Kieselsäure können zu croscopen, besonders unter Einfassung als pekopische, angewandt werden. Die Kieselfäden eften zu mehreren chemischen und physikalien Endzwecken vortheilhafte Anwendung finkönnen, in welcher Beziehung sie Gaudin prüfen beabsiehtigt. Nach dem Reiben sind äusserst elektrisch. Die Ursache der Zähflüskeit der Kieselsäure erklärt Gaudin daraus s man sie nicht so stark erhitzen könne, n dünnflüssig zu werden, weil sie sich verflücht und sich dedurch immer bei derselben Temmtur erhält. Die Silicate haben inzwischen eselbe Dickslüssigkeit, wie die Kieselsäure, d hier kann wohl nicht von Kochen die Rede in wie bei der Kieselsäure allein.

Berthier hatte vor einiger Zeit angegeben, Metalle im as Mangan, welches bei gewöhnlieher Lufttem-Allgemeinen. Werden Metalter wenig magnetisch war, bei künstlichertalle in niedriskühlung sehr stark magnetisch werde. Hier ger Temperatur stärker magnetisch wurde Faraday?) veranlasst, mit einer tisch? inge von Körpern bei der Temperatur von — 80°, e durch Verdunstung einer Lösung von fester hlensäure in Äther entsteht, Versuche anzusilen. Zu den Versuchen dienten Metalle und ren Verbindungen mit Sauerstoff, Sehwefel, inren u. s. w. Alle seine Versuche gaben ein gatives Resultat. Das Mangan, welches bei

<sup>&</sup>quot;) Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 218.

gewöhnlicher Lusttemperatur schwach magneti war, was er einem Eisengehalt zuschreibt, auch bei einer sorgfültigen Untersuchung d entdeckt wurde, wurde bei - 80° nicht stä magnetisch. Osmium-Iridium und Krystalle Titan, die aus demselben Grunde schwach netisch waren, wurden es nicht im höheren Gi bei dieser niedrigen Temperatur. Reines Kol fügt er hinzu, zeigte nicht die geringste S Unter reinem Kobalt von Magnetismus. hier ein zwar eisenfreies aber nicht arse freies Kobalt verstanden werden, weil beka lich das Kobalt in eisenfreiem Zustande mad tisch ist, aber diese Eigenschaft durch einen ringen Arsenikgehalt verliert.

Darstellungs-Verbindungen von 1 Atom Metall und 1 Atom Kohlenstoff.

Brown \*) hat eine Darstellungs - Methode Methode von Verbindungen von 1 Atom Metall und 1 Atom Ri lenstoff gefunden, darin bestehend, dass man Sulfocyanur des Metalls in einem Destillation gefäss bei Abschluss der Lust erhitzt. Die focyanüre liefern dabei Stickgas und Schwefelke lenstoff und lassen das Radical mit Kohle verbe den zurück, nach folgendem Schema, worin das Radical bedeutet:

> Von 1 Atom Sulfocyanür = ,R+2C+2N+ gehen ab 2N und CS<sup>2</sup> = C+2N+

bleibt = R + C.

· Geschieht die Zersetzung schnell und bei ner viel höheren Temperatur, als dazu nöthig so ist das zurüchbleibende Kohlenmetall pulve förmig, dunkel gefärbt, unschmelzbar und unbil lich (ob darunter verstanden ist in Wasser ode

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie. XVII. pag. 192.

leinere Perlen auch Facetten auf der Oberiche bildet.

Wöhler\*) hat eine leichte Methode angege- Zirkonerde. en, um aus Zirkonen die Zirkonerde darzustellen. Man reibt sie zu seinem Pulver, mischt dieses mit Kohlenpulver und glüht das Gemisch stark in einem Strom von Chlorgas. — Dabei bildet sich Chlorzirkonium, welches sublimirt. and Chlorkiesel, der mit dem Chlorgas weggeht. Das Sublimat wird in Wasser aufgelöst und die Lösung mit Ammoniak gefällt.

Van der Vliet\*\*) hat einige Versuche über lie ungleiche Schnelligkeit angestellt, mit der Zink Wirkung von von verdünnter Schwefelsäure aufgelöst wird, je Sauren darauf, ach der Ungleichheit der äusseren Form und nach der Under Gefässe. Er wandte ein Parallelepiped, einen Form und der Würsel und eine Kugel an. Von diesen wurde 'in Glas der Würfel, nach gleicher Oberfläche, am schnellsten und die Kugel am langsamsten aufgelöst. Das Parallelepiped stand in der Mitte. Die Gasentwickelung geschah reichlich von den entgegengesetzten schmalen Seiten, unbedeutender von den breiten. Die frische, oberste Metallfläche wurde schwierig aufgelöst und erst nachdem eine gewisse Quantität davon weggenommen war, wurde die Lösung lebhafter. Van der Vliet mass die Unterschiede alle 5 Minuten. In einem Metallgefäss wurden sie alle drei gleich und rascher aufgelöst und die Isolirung des Gefässes bewirkte dabci keinen Unterschied.

<sup>1)</sup> Annal. der Pharmac. XXXI. pag. 122.

<sup>&</sup>quot;) Poggendorff's Annal. XLVIII. pag. 315.

Breithaupt") hat bemerkt, dass Zinkoxyl Zinkoxysalfar. und Schwefelzink gleiche Krystallform haben, # wie auch dass das Oxysulfuretum, welches zuweilen als Hüttenproduct krystallisirt erhalten wird, mit ihnen isomorph ist.

selben.

Marchand ") hat ein Suboxyd vom Eisen ent-Suboxyd des- deckt, welches gebildet wird, wenn man Eisendraht in der Flamme des Knallgas-Gebläses schmikt. Mit dem Hammer lässt es sich ausplatten, went es in Kugeln ist, aber es kann pulverisirt werden, wenn es dunne Splitter bildet. Es löst sich schwierig, aber unter Entwickelung von Wasserstoffgis in Salzsäure und giebt dabei Eisenchlorür. Es wurden sowohl pulverisirte Splitter als auch eine halbgeschmeidige Kugel analysiet, die erstere durch Reduction in Wasserstoffgas, die letztere durch Auflösung in Salpetersäure und Ausfällung des Oxyds. Der erstere Versuch gab 6,79 Sauerstoff und der letztere 93,2 Procent Eisen. Ein Eisenoxyd von Fe+O besteht nach der Rechnung aus 93,14 Eisen und 6,86 Sauerstoff.

Kobalt- und

Damour "") hat gezeigt, dass Amalgame von Nickel-Amal-Nickel und Kobalt erhalten werden können, wenn man die sauren Lösungen der Chlorure von diesen Metallen mit kaustischem Ammoniak vermischt, und mit diesem Gemisch ein Amalgam von 1 Tb. Zink und 6 Th. Quecksilber in einem vor Zutritt der Lust geschützten Gefäss übergiesst. Das Zink fällt allmälig die aufgelösten Metalle aus, wobei sich zugleich ein wenig Wasserstoffgas entwickelt.

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für prakt. Chemie XVI. pag. 477.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. XVIII. pag. 184.

<sup>&</sup>quot;') Peggendorff's Annal. XLVII. pag. 598.

je Lösung wird mehrere Male erneuert, bis e Gasentwickelung aufgehört hat. Das Metall it dann ein hartes Amalgam gebildet, welches Pulver gerieben und dann eine kurze Weile ochend mit verdünnter Schwefelsäure behandelt ird, um den letzten Rückhalt von Zink daraus wuziehen. Darauf wird es gewaschen und geleknet. Das Nickelamalgam ist magnetischtide oxydiren sich allmälig in der Luft. Die isungen von Chrom, Uran, Mangan und Eisen urden durch Zinkamalgam zersetzt, aber ohne ist ein Amalgam derselben bildet.

Böttger') giebt folgende leichte Bereitungsethode des Zinnoxyduls an: 4 Theile krystalliten Zinnchlorürs und 7 Theile krystallisirten
blensauren Natrons werden in einer Porcellanhale zusammengerieben. Sie fangen dabei an
schmelzen und am Ende ganz flüssig zu weren. Dann wird die Schale auf einer warmen
hadkapelle oder über einer Spirituslampe erhitzt,
is die Masse, welche beständig umgerührt weren muss, überall schwarzblau geworden ist.
Inn bringt man sie auf ein Filtrum und wäscht
e mit kochendem Wasser, bis das durchgehende
ei von Kochsalz ist, worauf man sie ausbreitet
and in einer Temperatur von + 70° trocknet.

Wöhler ") hat eine schon längst vermuthete Silberoxydul. Hedrigere Oxydationsstufe des Silbers, ein Silberwydul, entdeckt, zusammengesetzt aus 2 Atomen Heall und 1 Atom Sauerstoff — Ag. Es ist zur Weich eine Salzbasis.

Bereitung des Zinnoxyduls.

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 87.

<sup>&</sup>quot;) Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 629.

Um die vor einiger Zeit in Anregung gebrach Frage über die Zusammensetzung der Honigstei säure aufzuklären, versuchte Wöhler honigstei saures Silberoxyd bei + 1000 in einem Strom y Wasserstoffgas zu erhitzen und fand, dass Salz dabei seine Farbe veränderte, schwarz wurd cin wenig Wasser bildete, und dabei einen G wichtsverlust erlitt, der der Hälfte des Sauersta im Silberoxyd entsprach. Die schwarze Mas löste sich mit intensiv rothgelber Farbe in Wasse die Lösung war stark sauer. Nach einiger Z setzte sich daraus ein spiegelnder Überzug w Silber auf das Glas ab, während sich eine ung färbte Lösung von zweifach honigsteinsaurem S beroxyd bildete. Dieses Verhalten deutete auf d Bildung eines Silberoxydulsalzes. Der Versp wurde mit eitronedsaurem Silberowd wiederle die Hälfte des Saucretoffs in dem Oxyd, verwa delte sich durch das Wasserstoffgas in Wass und es blieb ein dunkelbraunes Salz Darauf gegossenes Wasser löste freie Citrone säure auf und als diese Lösung auf einem Filtre abgelaufen war, blieb ein schwarzbraunes Puly zurück, das in neu aufgegossenem Wasser w Portweinfarbe sich aufzulösen anfing. ist jedoch sehr schwerlöslich, so dass nach der Waschen ein grosser Theil übrig bleibt. trocknet ist es schwarz und besteht aus Ag C4H4Q1

Die Lösung des Salzes in Wasser ist tief dun kelroth, sie zersetzt sich beim Kochen, schillen dabei in Gelbgrün und Blau, setzt dann metallisches Silber ab und wird farblos. Von Ammoniak wird es mit einer sehr intensiv rothgelben Farbe aufgelöst. Erhitzt, verpusit es schwach und lässt heh dem Verbrennen metallisches Silber zurück. n der Lösung in Wasser fällt kaustisches Alkali BOxydul in Gestalt eines schwarzen schweren alvers. Man erhält es auch aus dem ungelösten elz durch Behandlung mit Kalihydrat. Das Oxydul kt nach dem Trocknen schwarz, giebt beim Druck it einem harten polirten Körper einen schwarz inzenden Strich. Beim Erhitzen giebt es Saucrbagas und lässt metallisches Silber zurück. Mit alzsäure bildet es Silberchlorür von brauner arbe, was auch in käsigen braunen Flocken geilt wird, wenn man die Lösung der Salze des kyduls mit Salzsäure vermischt. Durch Erhitzung awandelt es sich leicht in ein Gemisch von liber und Chlorid. Stärkere Säuren, sowie auch mmoniak verwandeln das Oxydul in Oxyd und educirtes Silber. Bernsteinsaures Silberoxyd giebt ei gleicher Behandlung ein eitrongelbes Oxydulblz, aber dies ist nach dem Auswaschen der Tällte der Säure in Wasser unlöslich. Oxalsaures Silberoxyd wird ebenfalls, wiewohl nicht voll-Hadig, in Oxydalsalz verwandelt. Ungefähr bei 1400 explodirt es. Reines Silberoxyd wird Burch Wasserstoffgas bei + 100° zu Metall reducirt. Melly") hat gezeigt, dass man verschiedene Platinirung. Metalle auf nassem Wege mit Platin überziehen

Melly") hat gezeigt, dass man verschiedene Metalle auf nassem Wege mit Platin überziehen Mann. Es geschicht auf die Weise, dass man Platinerz (man braucht nicht reines Platin anzu-wenden) in Königswasser auflöst, die freie Säure Mech heiss grösstentheils mit kohlensaurem Natron Mittigt und darauf während des Kochens eine Wehr verdünnte Lösung desselben Salzes tropfen-

<sup>)</sup> Journ. für prakt. Chemic. XVI. pag. 232.

weise zusetzt, bis die Flüssigkeit schwach kalisch reagirt. Dann wird sie mit Wasser w dünnt, bis sie nur noch eine blasse orangege Farbe hat, wozu ungeführ das 10 fache Volum ersteren Flüssigkeit erforderlich ist. nun auf + 500 bis + 600 erwärmt und die politi ten Metallstücke in dieselbe eingesenkt, worst sie nach einigen Sekunden platinirt sind. nimmt sie heraus, spült sie mit Wasser ab, trocks und reibt sie mit Leder. Hat die Flüssigh schon lange zur Platinirung gedient, so ist das längere Zeit erforderlich; aber auf jeden Fall b man genau zu beachten, dass das Metall nicht lange darin verweile, weil der Überzug sonst pu verformig wird und abfällt. Messing wird leichtesten von allen platinirt, dann folgen Kupfer Stabl und Argentan. Zu chemischen Zwecke kann diese Platinirung nicht gebraucht werden weil sie zu dünn ist und nicht so undurchdring lich, als er erforderlich ist. Aber bei physikal schen Instrumenten, besonders bei graduirte Messingplatten, muss sie einen grossen Vorze vor der Versilberung besitzen, weil das Platid nicht gelb wird, wie das Silber, und weil der Überzug so äusserst leicht angebracht werden kand und so wenig kostet.

Es glückte auch, Platinplatten durch Druck auf Kupfer zu befestigen und eine Art Platine Platirung bervorzubringen, die zu Gefässen gestbraucht werden kann. Der Überzug mit Platine amalgam gab kein anwendbares Resultat.

Kohlenstoff-Platin. Zeise hat eine Verbindung von Kohlenstoff: mit Platin entdeckt, die bei der trocknen Destillation von Önyloxyd-Platinchlorür erhalten wird, renn man den Rückstand völlig ausgläht. mthält 11,12 Procent Kohlenstoff, bildet ein hwarzes, nicht metallisches Pulver, das aus C2 besteht. (Siehe weiter unten die Producte er trocknen Destillation).

wöhler\*) hat gezeigt, dass die Arseniksäure Elektronega-Außösung durch schweslige Säure zu arseniger tive Metalle. here reducirt wird. Es geschieht in der Kälteund schweflige Ingsam und die arsenige Säure schiesst dabei in cossen Krystallen an, die auf diese Weise leichr als auf irgend eine andere Weise erhalten erden können. Ist es Aufgabe, Arsenik durch chwefelwasserstoff in Flüssigkeiten zu entdecken,

welchen Arseniksäure enthalten sein kann, so

ermischt man sie am besten zuerst mit in Wasser ofgelöster schwefliger Säure, kocht dann den Berschuss von dieser wieder weg, bevor man chwefelwasserstoff in dieselben leitet, durch relchen dann Schwefelarsenik mit Leichtigkeit lugefällt wird. - Bekanntlich widersteht eine eringe Quantität von Arseniksäure in einer Flüskeit hartnäckig der Zersetzung durch Schwefelwassers toff. Capitaine \*\*) hat verschiedene Bemerkungen Antimon. ter das Antimon und seine Verbindungs-Ver-

altnisse mitgetheilt.

Metallisches Antimon, welches in seinem reimen Zustande in kleinen unregelmässigen Krystellen anschiesst und nach dem Erkalten einen hörnigen Bruch hat, schiesst groseblättrig an, wenn es in grösserer Masse und langsam erkaltet.

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXX. pag. 22.

<sup>&</sup>quot;) Journ. de Pharmac. XXV. pag. 515.

Die Bruchfläche ist also kein Kennzeichen der Reinheit, das im Allgemeinen angewandt werde kann, sondern man kann es nur bei kleiners Mengen benutzen, bei denen das unreine Auf mon blättrig und das reine körnig wird. All auch dieses kann irre führen, weil die schnell Abkühlung eines unreinen Antimons ebenfaf einen körnigen Bruch veranlasst.

Um das an Antimonwasserstoff reichste Gas a erhalten, wendet man ein zusammengeschmolzend Gemisch von 2 Theilen Zink und 1 Theil Antimo an. Kömmt mehr Antimon hinzu, so geschiel die Lösung schwieriger und das Gas wird reicht au Wasserstoffgas. Bei gleichen Theilen erhälman fast nur reines Wasserstoffgas \*).

Das Oxyd und die beiden Säuren des Antimonsind im geringen Grade in kochendem Wasselöslich. Die Lösung des Antimonoxyds bleid beim Erkalten klar. Die antimonige Säure is viel löslicher, aber die im Kochen gesättigte Lösung trübt sich beim Erkalten. Die Antimonsäunist am schwierigsten löslich. Aus diesen Lösungen fällt Schwefelwasserstoff die entsprechende Sulfurete.

Die antimonige Säure giebt beim Erhitzen mit Jodkalium Jod und Antimonoxydkali oder unter autimonigsaures Kali.

Das unterantimonige Sulfid wird von kaustischem Ammoniak ohne Farbe aufgelöst. Das autimonige Sulfid und das Antimonsulfid werdes

<sup>\*)</sup> Am besten wird doch wohl das Antimonwasserstoffgas mit Anwendung eines Antimonoxydsalzes bereitet. Man versetzt z.B. eine gesättigte Brechweinstein-Lösung mit etwas Schwefelsäure und löst dann Zink darin auf. W.

mit gelber Farbe aufgelöst, welche Farbe jedoch bei starker Verdünnung verschwindet.

Bourson') hat angegeben, dass Antimon bei Antimonoxyd.

Jer Behandlung mit verdünnter Salpetersäure in

natimonige Säure verwandelt werde, und er bestreitet damit die Richtigkeit eines meiner Vereuche, bei welchem sich das mittelst Salpetersäure dargestellte Antimonoxyd nach dem völligen

Auswaschen beim Trocknen in zu hoher Temperatur entzündete und zu antimoniger Säure verglimmte.

Preuss\*\*) schreibt solgende Methode vor, um Antimonoxyd für die Bereitung von Brechweinstein darzustellen. Man erhitzt Salpetersäure bis zum Kochen und trägt in dieselbe pulverisirtes Antimon in kleinen Portionen, bis die Säure davon nichts mehr oxydirt, oder man vermischt 3 Theile Antimon, 11 Th. Salpeter und 1 Th. zweifach schweselsaures Kali, und bringt dies Gemisch lösselweise in einen glühenden Tiegel, in-.dem nach jeder Verpuffung eine neue Portion bineingeschüttet wird. Die verpuffte Masse enthält das Oxyd in kleinen Krystallen; sie wird mit Wasser ausgekocht, wobei dies ein wenig alkalisch wird und ein wenig Schwefelantimon und Schwefelarsenik auflöst. Sie wird mehrere Male mit neuem Wasser gekocht, dem man ein wenig Schwefelsäure zusetzt. Das Oxyd ist dann völlig in saurem weinsauren Kali löslich. Es soll arsenikfrei sein, aber eisenhaltig, wenn das Antimon Eisen enthielt. Der Eisengehalt kann aus dem

<sup>&#</sup>x27;) Ann. de Ch. et de Phys. LXII. pag. 109.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst XXXI. pag. 198.

Brechweinstein mit Knochenkohle ausgefällt we Das Eisenoxyd bleibt jedoch grösstenthei ungelöst, wenn man Antimonoxyd im Überschu anwendet.

Kermes .

Die schon so oft verhandelte Frage, was minerale. Präparat sei, welches die Pharmacopoeen Kerm minerale nennen, ist wiederum zur Sprache ge kommen, und sie ist, wie es scheint, von H. Rose\*) gelöst worden. Bei den Ver suchen, welche ich über die Zusammensetzung der Schwefelalkalien anstellte (K. V. Acad. Hand lingar vom Jahr 1821), hatte ich auch einig Versuche über die Bildung des Kermes angestell aus denen der Schluss folgte, dass Antimonox kein wesentlicher Bestandtheil des Kermes se sondern dass dieser ein auf nassem Wege hervad gebrachtes Schwefelantimon sei, das aber eine Spur des alkalischen Schwefelmetalls zurückhalte die nicht durch anhaltendes Waschen mit Wasse daraus ausgezogen werden könnte. Hiergegen te Gay-Lussac auf, dem darauf mchrere ander Chemiker folgten, und endlich suchte Liebis durch Versuche zu entscheiden, dass der Kerme dieselbe Zusammensetzung habe, wie das natüs liche Oxydsulfuret des Antimons, Sb + 25b. habe in den Jahresberichten, wo ich die gemack ten Einwürfe anführte, darzulegen gesucht, dass die angeführten Gegenversuche nicht das beweisen, was man damit zu beweisen beabsichtigte. hat diese Versuche nun wieder aufgenommen und Folgendes dargelegt:

1. Kermes minerale, bereitet durch Kochen

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVII. pag. 323.

Schwefelantimons mit einer verdünnten Lösung kohlensaurem Natron oder am besten Kali, e aber mehr Alkali enthält, als von dem Schwedmetall gesättigt worden war, und niedergefallen is dieser Lösung beim Erkalten, enthält keine per von Antimonoxyd und besteht aus:

Antimon . . 69,00 Kalium . . . 2,25 Schwefel . . 28,41 99,66.

Der Schwesel darin reicht gerade hin, um S<sup>5</sup> und SbS<sup>5</sup> zu bilden; aber er enthält nicht S<sup>5</sup>, sondern eine kleine Portion KSb, die mit im Schweselantimon chemisch verbunden zu sein heint.

Wird dagegen eine concentrirte Lösung von blensaurem Natron oder Kali mit Schwefelantion bis zur völligen Sättigung gekocht, so fällt eim Erkalten ein Kermes nieder, der Antimon-Der zuerst niederfallende enthält zyd enthält. avon wenig, aber der zuletzt niederfallende viel. Wird dieser Kermes nach dem Waschen und Trocknen unter einem zusammengesetzten Microsbp betrachtet, so sieht man, dass er ein Gemenge in formlosen braunen Kermesflocken und micros-Spischen Krystallen von Antimonoxyd ist. 🚉 also ein mechanisches Gemenge von Kermes and gleichzeitig gefälltem Antimonoxyd. Die Urtache der Verschiedenheit der Präparate liegt darin, dass das Antimonoxyd in einer verdünnten Lösung ton kohlensaurem Alkali aufgelöst bleibt, dass es aber, wenn es durch Kochen in einer concentrirteren Lösung aufgelöst wird, grösstentheils beim Erkalten wieder niederfällt. Um aber der Schwefelkalium in der Flüssigkeit zu bilden, midem das Schwefelantimon sich verbinden musium aufgelöst zu werden, vertauscht ein This Schwefelantimon Schwefel gegen Sauerstoff de Kali's, und die gekochte Lösung enthält unter antimonigsaures Kali und Kalium-Sulfantimoniaus welcher beim Erkalten sowohl das Oxyd auch das Schwefelmetall grösstentheils niederfallen, das Schwefelantimon am schnellsten und de Oxyd später und am langsamsten.

- 2. Wird der Kermes durch Schmelzen w kohlensaurem Kali oder Natron mit Schwefelant mon bereitet, so geht dieselbe Auswechselung vo Aber dabei wird eine Portion Antimon zu Metal reducirt. Dies war von mir so erklärt worden dass bei einer höheren Temperatur antimonig Säure gebildet werde, die sich mit dem Kali vel Rose konnte jedoch keine antimonig Säure in dem aufgelösten Kalisalze finden. bildet sich nach seinen Versuchen nur unterauf monigsaures Kali, aber dagegen kann man at der, ohne Luftzutritt verdunsteten Mutterlaug Kalium - Sulfantimoniat krystallisirt erhalten. nach dieser letzteren Methode bereitete Kerme fällt nach zufälligen Umständen, z.B. nach un gleich angewandten Wasser-Quantitäten, sehr un! gleich reich an Antimonoxyd aus und er ist des halb als Arzneimittel sehr unsicher.
- 3. Der Kermes, welcher durch Kochen der Schweselantimons mit kaustischem Kali erhaltes wird, enthält keine Spur von Antimonoxyd, sondern er ist eine Verbindung von Käh + 25b, die

arch Waschen mit Wasser allmälig Kalium-Sulftimoniat verliert und sich durch anhaltendes faschen mit kochendem Wasser in KSb + 4Sb gwandelt.

Liebig\*) hat zur Vertheidigung seiner Ansicht e Frage aufgeworfen: ,, was versteht man unter ermes? Ist er das Präparat, was Berzelius id Rose so nennen, oder ist er das Präparat, elches in den Pariser, Londoner und Berliner harmacopoeen vorkommt? Dieses soll 26 bis 28 rocent Antimonoxyd enthalten." Die Antwort, elche auf diese Frage gemeint ist, scheint vorszusetzen, dass von denen, die erklärt haben, r Kermes enthalte wesentlich Antimonoxyd, ein rthum begangen worden sei. Ich bin dabei inressirt ebenfalls eine Frage zu thun. Das Anmonpräparat, welches von Alters her Kermes enannt wird, hat seinen Namen von der Ahnchkeit seiner Farbe mit der der Grana Kermes. ie Meinungen, was dieses Präparat eigentlich bi, waren unbestimmt. Zuerst wurde bewiesen, ass es nicht wesentlich, oder als einen davon azertrennlichen Bestandtheil Antimonoxyd enttalt, nachher, dass dieses, wenn es sich eingeischt findet, darin nach ungleichen Bereitungsmethoden variirend und in kleinen farblosen Kry-Mallen mechanisch der braungefärbten Schwefelwerbindung eingemischt ist. Welche von beiden Meinungen muss wohl in wissenschaftlicher Beziehung für die richtigste gehalten werden: die, tass er wesentlich aus einem auf nassem Wege hervorgebrachten, alkalihaltigen Schwefelantimon

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmacie. XXXI. pag. 57.

besteht, oder die, dass er eine Verbindung Antimonoxyd mit Schwefelantimon ist?

Einen Beweis, wohin die letztere Meine führt, finden wir in einer von Kohl\*) ange benen Methode, einen immer gleichen Kern zu bereiten. Man soll 164 Theile weinsaures timonoxydkali in der 60 fachen Gewichtsmen Wassers auflösen, daraus durch Schwefelwasse stoff Schwefelantimon fällen, dieses auf eine Filtrum auswaschen, in 20 Theilen Wassers a schlämmen, das Gemisch mit einer Lösung v 74 Theilen weinsauren Antimonoxyd - Kalis der 15 fachen Gewichtsmenge Wassers versetze darauf eine Lösung von 71 Theilen kohlensaur Natrons in der 8 fachen Gewichtsmenge Wasse zumischen, wohl umschütteln, bis die ursprüs liche Farbe des Niederschlags sich verändert ha dann den Niederschlag ahfiltriren, waschen u Dieses Präparat ist weder Kerme trocknen. noch bat es dessen Ansehen, sondern es wi grösstentheils von auf nassem Wege hervorg brachtem Crocus antimonii, dem gewöhnliche Oxysulfuretum, ausgemacht.

Form aus Schlacken.

Werner \*\*) hat folgende Methode angegeben um Titan aus den Schlacken oder Eisensauen z metallischer erhalten, in welchen sich metallische Titankrystall eingesprengt besinden, wenn titanhaltige Eisen erze verschmolzen werden. Die Schlacken wer den in kleinere Stücke zerschlagen und diese mit verdünnter Schwefelsäure digerirt, so lange die Säure noch etwas davon auflöst. Wenn neuti

<sup>\*)</sup> Archiv der Pharmacie. XVII. pag. 272.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie. XVI. pag. 112.

ird sie abgegossen und mit ihr aller losere Abird sie abgegossen und mit ihr aller losere Abü, der sich abschlämmen lässt. Darauf wird ir Rückstand mit Königswasser behandelt, welies das Eisenoxydulsilicat zersetzt. Ein schwarzer ickstand in Gestalt von Skeletten der Schlackenicke wird nun unter Wasser mit einem Kork ier Pistill von weichem Holz zerrieben, und alieleichtere schwarze Pulver abgeschlämmt. Am ide bleiben dann die Titankrystalle übrig, verischt mit Kieselerde. Die Masse wird getrockit und mit kohlensaurem Natron geglüht. Wird e geglühte Masse dann in Wasser gelöst, so iben die Titankrystalle rein zurück.

F Kersten\*) hat gezeigt, dass die schöne blaue Titanoxydul trbe, welche sich zuweilen bei den Hohosen-in blauen Hoh-Macken zeigt, von Titanoxydul herrührt. Keren hatte auf den Zinkhütten in Schlesien genden, dass die zur Reduction des Galmeis und destillirung des Zinks dienenden Muffèla von Branntem Thon nach der Abdestillizung des nks blau werden. Es fiel ihm ein, den blauizbenden Stoff, welcher davon die Ursache sei, untersuchen. Bei der Analyse eines Stücks einem solchen schön blauen Muffelboden fand , ausser den Bestandtlieilen des Thons, Eisen, lei, Zinn und Titen. Bei der Untersuchung r Masse, aus welcher die Muffeln gemacht wern, fand er, dass sie Titanoxyd enthielt. Um. i finden, ob dieses an der Färbung Antheil baen könne, liess er die Dämpfe von Zink über lähende Titansäure streichen. Diese wurde dabei

<sup>&#</sup>x27;) Privatim mitgetheilt.

blau. Jetzt machte er künstliche Schlackenmasse aus ihren gewöhnlichen Bestandtheilen und schmolisie. Sie wurden nicht gefärbt. Aber wenn dim strengen und anhaltenden Feuer in einem bedeckten Tiegel mit Zusatz von ein wenig Tital säure und Zink, Zinn oder Eisen umgeschmolze wurden, so färbten sie sich blau. Die Proben welche Kersten mir mitgetheilt hat, haben vollkommen das Aussehen von blauen Hohofen schlacken, dass es keinem Zweifel unterliegt, das er die wahre Ursache ihrer blauen Farbe gefünden hat.

Als er phosphorsaures Natron - Ammoniak miviel mehr Titansäure, als das Salz auflösen konnte zusammenschmolz und dann die Masse lange is einer Glaskugel in Wasserstoffgas glühte, so wurd sie lavendelblau. Wenn nun die Masse mit Wasser behandelt wurde, so löste sich saures phosphorsaures Natron auf, und ein blaues, in der Lutso wie auch unter Wasser in Betreff der Farkunveränderliches Titanoxydul blieb zurück. Meurde nicht auf einen Gehalt an Phosphorsäufuntersucht. Beim Erhitzen in einem offenen Gefäss wurde es weiss.

Tantalverbindungen. Wöhler\*) hat bei der Analyse eines tantahaltigen Minerals einige bis jetzt nicht angegeben Eigenschaften der Verbindungen des Tantals g funden, die in Folgendem zusammengefasst wer den können.

Die reine Tantalsäure wird beim anfangender Glühen gelb, aber beim Erkalten wieder weiss. In Wasserstoffgas geglüht, wird sie schwarzbraun, ver

<sup>\*)</sup> Poggendorff's Ann. XLVII. pag. 91.

int dabei aber höchst unbedeutend an Gewicht, und scheint dann tantalsaures Tantaloxyd zu sein, leichwie die entsprechende Wolframverbindung inch giebt tantalsaures Ammoniak eine schwarze untalsäure, wenn man sie in verschlossenem lifass glüht.

Die schweselsäurehaltige Tantalsäure, welche gelöst bleibt, wenn ein durch Glühen mit sauschwefelsauren Kali zersetztes tantalhaltiges Sineral mit Wasser behandelt wird, löst sich war nicht auf, wenn man sie mit concentrirter blzsäure übergiesst; lässt man sie aber damit mammen stehen, und giesst dann Wasser hinzu, löst sie sich auf. Die Lösung wird allmälig sim Kochen gefällt; sie wird fast ganz durch bitwefelsäure oder durch ein schwefelsaures Salz Gestalt eines weissen schweren Pulvers gefällt, beraus die Schweselsäure sich nicht durch blosses lähen entwickeln lässt. Glüht man es aber in er Atmosphäre von kohlensaurem Ammoniak, wird es von der Schwefelsäure befreit. Die Allbarkeit durch Schweselsäure hält Wöhler de ein die Tantalsäure characterisirendes Kennseichen.

Die schwefelsaure Tantalsaure löst sich noch meht in grosser Menge in kaustischem Kali oder latron, woraus sie durch Säuren wieder gefällt bird. Salmiak fällt sie auch grösstentheils, aber ler Niederschlag ist tantalsaures Ammoniak.

Wird feuchte schwefelsaure Tantalsäure mit mencentrirter Salzsäure übergossen und in das Gemisch Zink gestellt, so löst sich die Tantalsäure zu einer schön blauen Flüssigkeit, die hermach klar dunkelbraun wird. Setzt man Ammo-

niak in einem solchen Überschuss hinzu, dass de Zinkoxyd wieder aufgelöst wird, so fällt ein bran nes Tantaloxydhydrat nieder, was in Berührung mit Luft wieder weiss wird. War die sehwefell saure Tantalsäure vorher getrocknet worden, wird sie nach dem Zusatz von Salzsäure und Zin nicht aufgelöst, aber die Säure färbt sich blan War die Säure geglüht worden, so blieb sie fant los. Dies rührt nicht von Wolfram ber, und die Säure, welche blau geworden ist, lässt vor das Löthrohr mit Phosphersalz im Reductionsfeul nicht die geringste Spur von Blau entdecken.

. Wirde die Tantalsäure mit Zucker vermisch das Gemisch in einem bedeckten Tiegel verkohl dann zu einem feinen Pulver gerieben und dies in einem Strom von trocknem Chlorgas geglül so erhält man ein Chlortantal, welches andere E genschaften besitzt, wie das, was erhalten win wenn man Chlorgas unmittelbar über Tantalu leitet. Wöhler hält es für eine Verbindung d Tantalsäure mit Tantalchlorid, entspreehend de bekannten Verbindungen von Chrom, Wolfen und Molybdan. Man erhält ein weisses Sublima welches in der Luft raucht, und welches unver ändert wieder sublimirt werden kann, ohne da es vorher schmilzt. Das Gas ist farbles und condensirt sich zu einer concentrisch strahliger seideglänzenden Masse. Zuweilen ist es gelb schmilzt theilweise und gieht ein gelbes Gas ganz so, als ware es mit dem reinen Chlorid ge mischt. In Wasser löst es sich unter Abschei dung einer gallertartigen Tantalsäure, die Tantalchlorid enthält und beim Glüben Salzsäure entwickelt. Das Sahlimat löst sich in Salzsäure ohne

Träbung auf. Die Lösung kann gekocht werden, chne dass sie gefällt wird, aber beim Verdunsten tetzt sie bei einer gewissen Concentration einen weissen Niederschlag ab, der sich jedoch wieder haflöst wenn man Wasser zumischt. Dies scheint muzuweisen, dass die Tantalsäure in diesem Sublimat sich in einer andern Modification befindet, is in dem gewöhnlichen Chlorid, entsprechend den beiden verschiedenen Modificationen des Zinntayds. Aber such in dieser Modification wird die Tantalsäure durch Schwefelsäure gefällt.

Fritzsche") hat eine neue Bereitungsmethode Chromsaure. der Chromsäure angegeben. Man vermischt eine warme, concentrirte Lösung von zweisach chrommurem Kali mit concentrirter Schwefelsäure, bis hierdurch michts mehr gefällt wird. Die Masse wird durch Glaspulver, mit dem man die Röhre des Trichters anfüllt, filtriet, nach dem Abtropfen of einen Ziegelstein gelegt und über Schwefeldiare getrocknet. Man erhält ein kermesrothes Erystallmehl, welches man in wenigem Wasser auflist und über Schweselsäbre krystallisiren lässt. Die Mntterlauge enthält Schwefelsäure, und die Chromsaure krystallisirt, welche zur völligen Befreiung von Schwefelsäure auf dieselbe Weise umlagstallisist werden kann. Durch Schweselsäure wied auch aus chromsauren Bleioxyd nur Chrom-Micererhalten, und auf keine andere Weise schwefelmère Chromsäure, lals:dass die Chromsäure von der Schweselsaure der Mutterlauge beigemengt enthält. Diese Versuche sind from Plantamour in meinem laborator. wiederholt und richtig gefunden worden.

<sup>&#</sup>x27;) Pharmac. Centralblatt. 1839. pag. 828.

gemeinen,

Salze im All- Graham\*) hat eine Ansicht von der Zusal mensetzung der Salze mitgetheilt, die sich die von ihm gegebene Erklärung von dem Y balten der verschiedenen Modificationen der Pl phorsaure gründet; nach welcher sich die Madification a mit 1 Atom, die Modifical b. mit 2, und die Modification comit 3 Ator Wasser verbindet, und, wenn diese wasserha gen Säuren sich dann mit Basen verbinden, Wasseratome entweder ganz und gar durch ei gleiche Anzahl von Basenatomen ersetzt werde oder sie, wenn dies nicht geschieht, zur Erhaltu des Sättigungszustandes die Wasserstoffatome beh ten de welche durch die Base nicht ausgetrich werden. so dass die Atome der Base und d Wassers zusammen 2 oder 3 Atome ausmache Das zurückgebliebene Wasser, betrachtet er als ! sisches, der Constitution des Salzes angehöri und das in dem krystallisirten Salze darüber vo handene Wasser als Krystallwasser. Diese The lung des. Wassergehalts eines Salzes in Krystal wasser and in basiselies Wasser hat etwas I sich, indem gewisse Salze eine geringere Anzi von Wasseratomen in einen Temperatur zurückhi ten, bei welcher die übrigen weggehen. In B troff der Theorie von Graham über den Unter schied der: verschiedenen: Phosphorsäuren., insi welcher die Theorie der Isomerie nicht exist ren würde, so habe ich in den vorhergehende Jahresberichten bei mehreren Gelegenbeiten meine damit nicht übereinstimmende. Ansicht geäusser Seitdem ist es durch : Versuche, die nicht mehr

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 1.

bezweifelt werden können, dargelegt worden, ass es isomerische Modificationen von Oxyden Eicht, und dass ausserdem ein entsprechender veränderter Zustand nicht allein bei zusammengesetzten, sondern auch bei einfachen Radicalen stattfindet, wofür der allotropische Zustand des Phosphors, die bekannten verschiedenen Eigenchaften des Phosphorwasserstoffgases zu sprechen cheinen. Man hat daher wohl gegründete Veranlassung, anzunehmen, dass die Verschiedenheit der Phosphorsäuren ebenfalls in einem solchen Grunde Thren Ursprung hat, wenn es auch gewiss ist, dass sich vieles von dem, was sie zeigen, aus den Ansichten, welche ich in Betreff der Veränderungen der Weinsäure durch Wärme dargestellt habe (Jahresb. 1840 S. 390) genügend erklären lasst. Aber wäre es richtig, dass die c Phosphortäure zur Bildung eines mit ihrer Natur übereinstimmenden neutralen Salzes 3 Atome Basis nöthig hätte, so würden diese Salze mit 3 At. Basis nothwendig auch mit den stärksten Basen gebildet werden, z. B. wenn man kohlensaures Natron oder Kali im Überschuss zusetzt und sie mit der Lömng kocht, was jedoch nicht geschieht. Ein Atom Phosphorsäure nimmt 2 Atome Natron oder Kali auf und die Verbindung reagirt alkalisch, ungeachtet darin & der Säure nur mit Wasser gesättigt ist. Dass dabei die Verwandtschaft der Kohlensaure die Austreibung des Wassers durch eine stärkere Basis nicht verhindert, zeigt sich leicht dadurch, dass kohlensaures Silberoxyd durch Phosphorsäure unter Abscheidung 'der Kohlensäure in Åg<sup>3</sup>P verwandelt wird. Diese Verhältnisse zeigen also, dass die von Graham aufgestellte Ansicht nicht ausreicht, um alle die Thatsachen zu erklären, die sie genügend erklären müsste, wend sie die richtige wäre.

Inzwischen hat Graham jetzt versucht, diese Ansicht auch auf andere Salze anzuwenden. Oxalsäure, z. B., krystallisirt mit 2 Atomer Wasser. Die oxelsaure Talkerde und alle da oxalsauren Salze, deren Basen zu den mit den Talkerde isomorphen gehören, enthalten auch Atome Wasser, welcher Umstand ihn zu dem Schluss führt, dass diese 2 Atome Wasser zusam men mit 4 Atom Basis die 3 Atome Basis aus machen, mit denen die Oxalsaure sich vorzugs, Aber gegen diese weise zu verbinden strebt. Ansicht spricht der Umstand, dass exalsanres Natron ohne Wasser, oxalsaures Kali und oxalsaure Baryterde mit I Atom Wasser anschiessen. es hier die Rolle des Wassers als Basis, durch welche der Wassergehalt der Salze bestimmt würde. so könnten die krystallisirten oxalsauren Salze wohl mehr Wasser enthalten, als das was mit dem Bascnatom zusammengerechnet 3 Atome auf 4 Atom Oxalsäure ausmacht, aber nicht weniger, und da dies in der That der Fall ist, so zeigt dies deutlich, dass die Ansicht etwas andeutet. was in der Wirklichkeit nicht stattfindet.

Die Salpetersäure gieht mit 4 Atomen Wasser, eine flüssige Verbindung von 1,42 specif. Ger, wicht, in welcher das Verhältniss zwischen Säure und Wasser durch Destillation nicht verändert wird, und welche einen unveränderlichen Kockpunkt hat. Hieraus schliesst Graham, dass die Salpetersäure vorzugsweise Salze mit 4 Atomen Basis bilde, in welchen das Wasser 3 bis 1 Atom

des mit der Säure verbundenen Basis ausmache. Selpetersaures Kupseroxyd krystallisirt z.B., je nchdem dies in der Wärme unter fortgesetzter erdunstung oder durch Abkühlung geschieht, mit verschiedenen Wassergehalten, nämlich mit 3 and mit 6 Atomen Wasser. Die letztere Verbinlang verwandelt sich im luftleeren Raum über chwefelsäure in die erstere = ČuÄ+3Ħ, wobei er das basische Wasser zurückbleibt, während ks Krystallwasser weggeht. Basisches salpetermures Kupferoxyd besteht aus Ču<sup>3</sup>N + H. Beide also 4 basische Verbindungen, von denen die stere 3 und die letztere nur 1 Atom von der asis durch Wasser ersetzt enthält. Aber wird hs letztere mit Salpetersäure von 1,52 specif. Gewicht übergossen, so löst es sich nicht auf, auch strwandelt es sich nicht in neutrales salpetermares Kupferoxyd, weil die Säure nicht das dazu nöthige Wasser enthält. Wenden wir uns nun om salpetersauren Kali und Natron, so zeigt es pich, dass diese völlig neutralen Salze ohne alles Wasser krystallisiren; die Säure ist also völlig durch 1 Atom Basis gesättigt und sie kann in desen Verbindungen nicht die 3 Atome Wasser msnehmen, die nach Graham's Hypothese zu hrer richtigen Sättigung noch fehlen. Es sind soch andere Beispiele, als das Kupferoxydsalz, mgeführt.

Die Schwefelsäure giebt mit Wasser eine krystallisirende Verbindung = H<sup>2</sup>S, welche in flüssiger Gestalt 1,78 specif. Gewicht hat. Die schwefelsure Talkerde, welche 7 Atome Wasser enthält, verliert biervon leicht 6 Atome und behält bis zu

einer höheren Temperatur das 7te, welches midem Talkerdeatom zusammengerechnet 2 Atomigieht. Die basischen Salze der Schweselsänt mit Zink und Kupfer sollen nach Graham, weg sie richtig bereitet werden, nicht 3 Atome Bassondern 4 enthalten.

Die Chloritre haben eine bestimmte Neigun 2 Atome Wasser stärker zurückzuhalten als übrigen, welche davon gebunden werden könne

Graham's Abhandlung enthält wichtige Untersuchungen über den Wassergehalt einer Menn von Salzen, worüber zu berichten hier zu wet läufig werden würde; sie enthält dabei eine Tabelle über die erhaltenen Resultate, auf welch ich hinweisen muss.

Diese Beobachtungen der Verhältnisse, in we chen das Wasser vorzugsweise Neigung hat, si in gewissen Reihen von Salzen zu verbinder haben einen grossen Werth, auch ohne dass m dabei dem Wasser eine Rolle von Basis, nebe der Basis, womit die Säuren vorher gesätti worden sind, zuschreibt. Dass eine bereits ein gegangene Verbindung zwischen 2 einfachen ode zusammengesetzten Körpern (z. B. Haloidsalze und Sauerstoffsalzen, sich mit einem oder mehr reren Atomen von einem Oxyd, dessen Radical Wasserstoff oder irgend ein anderes sein mag verbinden kann, ist ein durch die Erfahrung ber stätigter Umstand, und dass unsere Ansicht von den Verbindungen des Wasserstoffoxyds, welche die allgemeinsten sind, mit unseren Begriffen von den Verbindungen anderer Oxyde analog sein müsse, ist ebenfalls klar, und in so fern können Graham's Ansichten nicht für ungültig erklärt

merden; aber sie führen nicht zu veränderten Misichten von der Natur der Salze. Dass der Ferwandtschaftsgrad, womit sich neue Quantitäten in einer hereits gebildeten Verbindung legen, nit der vermehrten Anzahl von Atomen abnimmt, ut gleichfalls bekannt, so wie auch, dass Verbindungen bestimmter Körper sich vorzugsweise m gewissen Verbältnissen bilden und sich in dieen mit grösserer Verwandtschaft, als in anderen, bralten. Betrachten wir Graham's Untersuhungen als in der Absicht angestellt, durch Vermehe diese Verkältnisse auszumitteln und die Reihen, worin sie am gewöhnlichsten stattfinden, ba bestimmen, so behalten sie einen grossen wissenschaftlichen Werth, auch wenn wir dem Wasper dabei keine eigentliche basische Rolle zuerbennen würden. In dieser letzteren Frage, die ms eigentlich einen Begriff von der Ursache ge-Men soll, warum diese Verhältnisse vorzugsweise itattfinden, müsste man sieh jedoch, um sich nicht nach dem lateinischen Sprichwort rixari de lana eprina, einen bestimmten Begriff machen, wie an basische Salze zusammengesétzt betrachtet." Die älteste Meinung ist gewesen, sie als aus 1 Atom Säure mit 2, 3, 4, 6 m. s. w. Atomen Basis #sammengesetzt zu betrachten. Diese scheint buch die Ausicht zu sein, von welcher Graham ensgegangen ist a aber die Existenz von sogenann-Men basischen Halvidsalzen, die aus 1 Atom Hadoidsalz verbunden mit 1, 2, 3 u. s. w. Atomen von tem Oxyd des basischen Radicals des Salzes bewiehen, legt dar 3 dass auch die basischen Sauerstoffsalze als Verbindungen von 1 Atom des neuitalen Salzes mit 1, 2, 3 u. s. w. Atomen Oxyd

betrachtet werden müssen. Wenn dann ein ne trales Salz ein solches ist, welches auf jed Atom Sauerstoff in der Base ein Atom Sit enthält, so ist es klar, dass eine jede Base, sei Alkali, Metalloxyd oder Wasser, welche da über hinaus mit der Verbindung zusammentrit keine Ausfüllung mehr bei der Verwandlung d Säure zu Salz bewirkt. Den besten Beweis, da es sich nicht so verhält, liesern ausserdem Gra ham's eigne Versuche über die Verbindungs der Chlorure mit Wasser, in welchen 2 Atou Wasser mit grösserer Verwandtschaft gehalt werden, als eine Anzahl Wasseratome darübs wenn das Chlorür sich mit diesen verhinden lässt. Diese beiden Wasseratome können auf keine Wei als wesentlich für die Natur der Verbindung de neutralen Salzes betrachtet werden, und spiele da dieselbe Rolle, wie die ungleiche Anzahl w Wasseratomen, welche von gewissen Sauersto salzen mit größerer Kraft, als die übrigen, zu rückgehalten werden.

Werden Ha- Über die Frage, ob die Haloidsalze bei de loidsalze durch Anflösung in Wasser das Wasser zersetzen und saure Oxyd-sich, in wasserstoffsaupe Oxydaalze verwandeligsalze zersetzt? haben im Allgemeinen die Discussionen aufgehört nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden ist, dass sich z. Hasselt nachdem es dargelegt worden

<sup>· &#</sup>x27;) The Athenseum. 1839, pag. 624.

th nicht für überzeugt halten, einen anderen breis für die Auflösung der Haloidsalze in Was-A ohne Zersetzung des Wassers, ausgedacht. g sein, sagt er, dass Kalium, Zink, Eisen, w. w. genug Verwandtschaft besitzen, um in en Chlorüren das Wasser zu zersetzen, so kann n doch nicht von dem Golde vermuthet werden. sen Verwandtschaften sehr schwach sind, und dches ausserdem zum Chlor eine weit gerin-De Verwandtschaft hat als der Wasserstoff. Aber Mausgesetzt, man behaupte, das Goldchlorid sei Verbindung von Goldoxyd mit Chlorwasser-Esaure, so müsste dies auch bei dem Goldbroid der Fall sein. Aber die Salzsäure ist eine tit stärkere Säure als die Bromwasserstoffsäure, dass also diese durch jene aus dem Goldoxyde ngetrieben werden müsste. Vermiseht man aber bldchlorid mit Bromwasserstoffsäure, so entsteht akelrothes Goldbromid und Salzsäure, die dain abdestillirt werden kann, so wie auch das oldbromid aus der Flüssigkeit durch Ather entmt werden kann. Dies ist gerade das Gegenbil von dem, was stattfinden müsste, wenn die Stang ein wasserstoffsaures Goldoxyd enthielte; steht aber in vollkommener Übereinstimmung t der Annahme von Haloidsalzen; der stärkere debilder, das Chlor, verbindet sich mit dem Erkeren Radical, dem Wasserstoff, während sieh bi schwächere Salzbilder, das Brom, mit dem chwächeren Radical, dem Golde, verbindet.

Millon's neue Ansicht über die Natur der Unterchlorig-Interchlorigsauren Salze habe ich bereits S. 62 saure Salze. Dei den Chlorverbindungen angeführt.

Neue Klasse

Filhol') hat eine neue Klasse von Sales von Salzen. beschrieben, die aus Verbindungen von Chlorje mit Chloriden bestehen, nach der Formel Re +JCl3, und welche betrachtet werden könne cutweder als doppelte Haloidsalze, in welch sowohl das Metall (R) und das Jod Radicale sin oder als einfache Salze, in welchen das Chloz die Base und das Jodchlorid die Säure ist. nach der Ansicht, die man vorzicht. Von diese hat er jedoch nur 3 krystallisirende erhalten nämlich die mit den Chlorüren von Kalium. An monium und Magnesium, und er schliesst darat wohl unrichtig, dass keine solche Verbindunge mit Natrium. Barium und Calcium existiren während die Versuche nur ausweisen, dass dies Verbindungen zu leichtlöslich sind, um sich au der Flüssigkeit abzuscheiden, und von zu geris ger Beständigkeit, um die Verdunstung zu ver tragen. Die Versuche mit den Chlorüren der e gentlichen Metalle scheinen es jedoeli zweiselba zu machen, ob deren entsprechende Verbindes gen sich auf nassem Wege bilden lassen. Di Darstellungs-Methode dieser Verbindungen kan eine mehrfache sein. Die einfachste besteht darin dass man in der in der Wärme gesättigten Lösus des Chlorurs das Jodchlorid in erforderlicher Mengi auflöst und darauf, um die Löslichkeit der Ver hindung zu vermindern, concentrirte warme Sale säure zusetzt. worauf das Salz beim Erkalten i langen goldgelben Prismen anschiesst.

Die Methode, nach welcher die Verbindungen zuerst erhalten wurden, war folgende: Man löst

<sup>)</sup> Journ. de Pliarmac. XXV. pag. 431 und. 506.

Ingefähr 50° in 8 Th. concentrirter Salzsäure. The Lösung wird goldgelb, es geht Chlorgas weg inter Brausen; wenn dieses nachgelassen hat, isst man es langsam erkalten. Beträgt dahei die Flüssigkeit etwa 4 Unzen, so erhält man die schönten, bis zolllangen, prismatischen Krystalle. Die Erklärung des Versuchs ist einfach: Kü enthält Atome Sauerstoff; diese zersetzen 6 Doppelatome Chlorwasserstoffsäure, wobei 4 Doppelatome Chlor sich mit dem Salz verbinden und 2 im Gasform abgeschieden/werden.

Das Kaliumsalz hat folgende Eigenschaften: Goldgelbe, glänzende Prismen, von denen in der Laft schnell Jodchlorid mit seinem unerträglichen Geruch abdunstet. Es hat einen ätzenden Geschmack, färbt und greift die Haut an, löst sich leicht in reinem Wasser, fängt aber bald an sich zu zersetzen, wobei sich Salzsäure, Chlorkalium und jodsaures Kali bilden.

In der Lust verliert es unaushörlich Jodchlorid und wird in demselben Grade undurchsichtig. In erhöhter Temperatur sublimirt sich Jodchlorid und das Chlorkalium bleibt zurück. Ist das Salz seucht, so wird dabei ein Theil des Jodchlorids zersetzt. Die concentrirte Lösung des Salzes wird durch salpetersaures Silberoxyd zersetzt und giebt ein Gemisch von Chlorsilber und Jodsilber. War die Lösung verdünnt, so bildet sich zugleich ein wenig jodsaures Silberoxyd. Die Analyse desselben entsprach ausserdem genügend der vorhin angeführten Formel. Es ist wasserfrei.

Auf gleiche Weise wurde das Ammoniumsalz dargestellt; da es aber in Wasser löslicher ist,

so erhält man weniger davon, wenn man Sah säuregas in die Lösung leitet. Das Magnesium salz ist noch leichtlöslicher, so dass es für sein Abscheidung nöthig ist, Salzsäuregas in die H sung bis zur Sättigung zu leiten und die Flässkeit darauf künstlich mit Kochsalz und Schal abzukühlen. Alle diese 3 Salze sind im Aussel einander so ähnlich, dass sie nicht unterschiede werden können. Aber Filh ol glaubt, dass de Magnesiumsalz 5 Atome chemisch gebundent Wassers enthalte. Aus dem Ammoniumsalz kan das Jodchlorid durch mässige Wärme ausgetriebe werden, ohne dass etwas von dem Ammonium chlorür zersetzt wird.

Diese Verbindungen können ferner aus Joderen gebildet werden, wenn man sie mit der chlorsauren Salz des Radicals vermischt und der Gemisch dann concentrirte Salzsäure zusetzt; au dem chlorsauren Salz des Radicals, durch Behandlung mit Jod und Salzsäure; aus dem Oxyd der Radicals durch Behandlung mit Jod und weniger Wasser und Einleiten von Chlor im Überschust aus Chlorüren durch Vermischung mit Jod und Wasser und Übersättigen mit Chlor; aus Chlorüren mit Jodsäure und Salzsäure; aus Jodüre durch Auflösen in Wasser und Übersättigen mit Chlor to. s. w.

Serullas hat vor Filhol diesen Gegenstambearbeitet und dabei eine ganz andere Verbindung erhalten. Filhol fand, dass diese hervorgebrach wird, wenn man jodsaures Kali mit Salzsäure die mit vielem Wasser verdünnt ist, behandelt oder auch, wenn man eine Lösung von Jodehlorid mit Kalihydrat sättigt. Man erhält ein im

mismen angeschossenes Salz, das aus Chlorkamund zweifach-jodsaurem Kali besteht, beim rhitzen Jodchlorid ausgiebt und Jodkalium, fast hne Spur von Chlor, zurücklässt. Filhol fand, has bei der Behandlung mit wasserhaltigem Alshol Chlorkalium ausgezogen wird und das jodhare Salz dabei zurückbleibt.

Rammelsberg") hat die Verbindungen un-Verbindungen gewucht, welche von Ammoniak mit Jodüren gewon Ammoniak mit Jodüren. Dabei hat es sich gezeigt, dass ie sowohl durch Behandlung mit flüssigem Ammoniak als auch mit Ammoniakgas erhalten werden können, aber dass sie in dem letzteren Falle gewöhnlich mehr Ammoniak aufnehmen als in dem ersteren.

Jodzink, in kaustischem Ammoniak aufgelöst und der freiwilligen Verdunstung überlassen, schiesst in farblosen glänzenden Prismen an. Bei der Behandlung mit kaltem Wasscr werden diese theilweise zersetzt, es scheidet sich jodfreies Zinktayd ab, die Flüssigkeit riecht nach Ammoniak, und enthält dann Jodzink aufgelöst. Die Krystalle sind wasserfrei und bestehen aus Zn J + 2 NH5.

Trocknes Jodzink giebt im Ammoniakgas Zn J +3NH<sup>5</sup>, die Masse erhitzt sich während der Bildung und quillt zu einem weissen Pulver auf, was sich zu Wasser wie das vorhergehende verhält.

Jodcadmium wird durch eine kleine Menge Ammoniak zersetzt, aber von einer grösseren Menge beim Erhitzen aufgelöst; beim Erkalten setzt sich die Ammoniakverbindung in Gestalt ei-

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVIII. pag. 151.
Berzelius Jahres-Bericht XX.

nes farblosen Krystallpulvers ab, welches nad der Analyse aus Cd J + NH<sup>5</sup> besteht.

Auf trocknem Wege erfolgt die Verbindun erst dann, wenn das Jodkadmium erhitzt worde ist. Sie geschieht dann mit weiterer Wärmeen wickelung, wobei die Masse stark aufquillt un am Ende zu einem weissen Pulver zerfällt, wo ches aus CdJ + 3 NH<sup>3</sup> besteht. Wasser zerset beide Verbindungen theilweise, aber das sich als scheidende Oxyd enthält Jodkadmium.

Jodkobalt wird in verdünnter Lösung dum Ammoniak zersetzt, wie andere Kobaltsalze, ein blaues basisches Salz, welches niederfäll und in eine braune Auflösung. Aber in eine concentrirten Lösung fällt Ammoniak ein roser rothes Pulver, welches in einem Überschuss vor Ammoniak aufgelöst werden kann, wenn madie Flüssigkeit erwärint, wobei sie tief viole und beim Erkalten dunkelroth wird. Sie set die Verbindung wieder in rosenrothen Krystalke ab, die aus CoJ+2NH3 bestehen. In der Luwerden sie leicht zersetzt, sie verlieren Ammoniak und werden braun.

Auf trocknem Wege wird ein rothgelbes Puver erhalten, welches CoJ + 3NH<sup>3</sup> ist. Beide werden durch Wasser zersetzt, gleichwie wenn Aumoniak zu einer Lösung des Salzes gemischt wird Auch wenn das Ammoniak in der Wärme ausgetrieben wird, bleibt ein basisches Jodkobalt ungelötzurück, wenn man die Masse mit Wasser behandelt

Jodnickel giebt in Auflösung mit Ammoniak einen blassblauen Niederschlag, der Jodnickel-Ammoniak ist. Es kann in warmem Ammoniak auß gelöst werden und schiesst daraus in seinen blauen

Hystallen an. Durch Zusatz von Alkohol crhält han mehr davon. Es besteht aus NiJ + 3 NH3. Vasserfreies Jodnickel absorbirt Ammoniakgas, hfangs unter Erwärmung, und quillt zu einer elbweissen Masse = NiJ + 2 NH3 auf, die alsoheniger Ammoniak enthält. Das Jodnickelammotak der ersten Art wird durch Wasser zersetzt, hit Zurücklassung von Nickeloxydhydrat.

Mupferjodür wird zwar in geringer Menge von Ammoniak ohne Farbe aufgelöst, aber auf nassem Wege kann keine feste Verbindung dargestellt berden. Auf trocknem Wege absorbirt es Ammoniakgas unter Wärmeeutwickelung und wird labei braun. Es besteht dann aus Cu J + 2NH<sup>3</sup>, and es verliert bei stärkerem Erhitzen wieder alles Ammoniak.

Kupferjodid kann bekanntlich für sich nicht rebildet werden, aber man kann es hervorbringen, wenn man ein in Ammoniak aufgelöstes Rupferoxydsalz mit Jodkalium fällt, und den Niederschlag in warmem Ammoniak auflöst, woraus er dann krystallisirt (Berthemot, Jahresb. 1831 S. 148). Rammelsberg fand, dass es ebenfalls gebildet wird, wenn das Jodür, mit Ammoniak übergossen, der Lust ausgesetzt wird, wobei sich die Hälfte des Kupfers oxydirt und in Gestalt eines schwarzbraunen Pulvers niederfällt, während die andere Hälfte Ammoniak-Kupferjodid bildet, das in blauen Krystallen abgeschieden werden kann, wenn man Alkohol zusetzt. Es besteht aus Cu J + 2 NH3, und enthält Krystallwasser. Ramnelsberg berechnet dies zu 1 Atom, wiewohl der Versuch besser mit 2 Atomen Kupferjodid-Ammoniak auf 3 Atome Wasser übereinstimmt.

Jodbleiammoniak kann auf nassem Wege nid hervorgebracht werden. Auf trocknem Webildet es eine weisse Masse von Pb J + NH<sup>5</sup>.

Jodwismuthammoniak. Man hat den braum Niederschlag, welcher beim Vermischen des a petersauren Wismuthoxyds durch Jodkalium et steht, für ein basisches Salz gehalten, aber er neutrales Jodwismuth, welches auf trocknem Wismuthaus absorbirt, ziegelroth wird und dans Bi J + NH3 besteht.

Zinnjodür absorbirt Ammoniakgas, erhitzt si und verwandelt sich in ein weisses Pulver Sn J + 2NH<sup>5</sup>.

Jodsilber giebt auf gleiche Weise ein weist Pulver = 2 Ag I + NH<sup>3</sup>, woraus das Ammon sowohl in der Luft als auch durch Wasser als schieden wird, wobei das Salz wieder gelb wit Auf nassem Wege kann keine Verbindung wirkt werden.

Quecksilberjodür saugt Ammoniak ein und wischwarz; in der Lust verliert es wieder alles Amoniak und wird grün. Auf nassem Wege wird Ammoniak beim Kochen zersetzend, es wird Matall abgeschieden und aus der gekochten Flüssikeit scheidet sich die solgende Verbindung ab.

Quecksilberjodidammoniak bildet sich auf mesem Wege in der Kälte schwierig und langsalln der Wärme bildet es sich schneller, ein The der Verbindung löst sich bei dem Kochen auf uffällt beim Erkalten krystallinisch nieder; aber dungelöste hat dabei angefangen, eine Zusammes setzungs-Veränderung zu erleiden. Das krystallisirte besteht aus 2 Hg J + NH<sup>5</sup>. Das auf troch nem Wege bereitete hat schon H. Rose and

**Port und aus HgJ + NH**5 bestehend gefunden (Jah-**Deb.** 1832 S. 154).

Wenn das Jodid mit Ammoniak gekocht wird, p verändert es seine Farbe und wird braun; das egelöste ist ein Gemisch von Quecksilberjodidamonisk und einer Amidverbindung und muss sehr At wiederholt mit neuem Ammoniak gekocht weren, bis dass die kochend abgegossene Flüssigkeit beim Erkalten kein Jodidammoniak mehr absetzt. Die zurückbleibende Amidverbindung ist braun, Purpur sich ziehend, verträgt + 180° ohne Verinderung und giebt keine Spur von Ammoniak, wenn man sie mit Kalihydrat kocht, aber dies geschieht, wenn man sie mit einer Lösung von Schwefelbarium erhitzt. Bei der trocknen Destillation schmilzt sie zu einem dunkelbraunen Liquidum, entwickelt Ammoniakgas, Stickgas und eine Spur von Wasser, Quecksilberjodid und Quecksilber werden sublimirt und es bleibt nichts zuzück. Von warmer concentrirter Salzsäure wird sie aufgelöst, beim Erkalten setzen sich Krystalle von Jodid ab, vermischt mit gelben Krystallen, dem Doppelsalz des Jodids mit dem Chlorid = Hg Cl Das Resultat der Analyse, welches nicht die Genauigkeit erhalten konnte, welche beabsichtigt wurde, kommt jedoch sehr nahe der Formel  $H_gJ+2\dot{H}_g+H_gNH^2$ .

Um diese Zusammensetzung durch die Synthese zu bestätigen, wurde Quecksilberjodid mit warmer Kalilauge behandelt, wobei es eine gelbe Farbe erhielt und in HgJ+3Hg verwandelt wurde, was jedoch schwierig auf seinen richtigen Punkt zu bringen ist, so dass nicht ein wenig Jodid übrig bleibt, oder ein wenig Quecksilberoxyd frei

wird. Dies wurde bei + 120° getrocknet warden in einer Temperatur von + 180° eine Strom von trocknem Ammoniakgas ausgesendabei wurde ein wenig Wasser erhalten, warend sich die braune Amidverbindung bildete, warden deren richtige Zusammensetzung ausser alen Zweisel gesetzt zu sein scheint.

Salze von Kalium. Cyankalium.

Wiggers\*) hat eine Bereitungsmethode Cyankaliums beschrieben, die den bis jetzt g bräuchlichen vorzuziehen zu sein scheint. welche darin besteht, dass man gasförmige Blausäd in eine Lösung von Kalihydrat in Alkohol ström lässt, aus der dann das Cyankalium sogleiche niede fällt. Man vermischt in einer Retorte 2 Theile feing riebenes Cyaneisenkalium mit 14 Th. Schwelsäud die vorher mit 11 Th. Wasser verdünnt und wi der erkaltet ist. In die Vorlage wird eine klare ungefärbte Lösung von 1 Th. reinem Kalihydm in 3 bis 4 Theilen 90 procentigen Alkohols gegod Die Retorte oder die Vorlage muss tubula und mit einem Sicherheitsrohr versehen sein. Di Vorlage wird möglichst abgekühlt, und die Säut sehr langsam aus der Retorte abdestillirt, ihre Condensirung viel Wärme in der Vorlage Wenn das Kochen in der Retorte entwickelt. stossend zu werden anfängt, so ist dies ein Beweis, dass die Blausäure grösstentheils überde stillirt ist und die Operation wird beendigt, weil die Fortsetzung derselben die Flüssigkeit in der Vorlage mit Wasser verdünnen würde. In des Vorlage befindet sich nun ein Brei, gemischt aus Cyankalium und der übrig gebliebenen Kalilösung

<sup>&#</sup>x27;) Annal, der Pharmac. XXIX. pag. 65,

h Alkohol. Man bringt ihn auf ein Filtrum, pischt die Mutterlauge mit Alkohol ab, presst in aus und trocknet ihn auf einer warmen Eisendatte in dem Filtrum. Von 2 Unzen Cyaneienkalium wurden auf diese Weise 6 Drachmen Eyankalium erhalten. Dies ist weniger als die Quantität, welche nach der Rechnung daraus erblten werden müsste. Die Ursache davon liegt arin, dass die Blausäure nicht ganz abdestillirt erden kann und dass der Alkohol ungefähr 1 rocent seines Gewichts von dem Salz auflöst. agegen kann man nach anderen Methoden die-B Präparat schwerlich so rein darstellen, als the dieser. Der Alkohol kann durch Destillation jeder erhalten werden, wenn man ihn über ein letallsalz, z.B. über calcinirten Eisenvitriol, ab**le**stillirt.

Wiggers\*) hat auch gezeigt, dass wenn man Schweseleyanyankalium in Pulversorm mit sein pulverisirtem kalium und
Selencyankaschwesel oder Selen mischt, in dem Verhältniss, lium.
Telches zu ihrer Verbindung ersorderlich ist, und
Tas Gemisch mit Wasser kocht, sie sich leicht
Tessen und dass die sarblose Aussong beim
Terdunsten Krystalle von Schweseleyankalium und
Selencyankalium giebt.

Phosphor wird nicht aufgelöst.

Preuss\*\*) hat gefunden, dass Jod in der CyaneisenkaWärme in grosser Menge in einer Lösung von lium mit Jod
und mit
Cyaneisenkalium aufgelöst werden kann, so dass Quecksilberlie Flüssigkeit schwarz wird und unerträglich nach
Jod riecht: Setzt man zu einer etwas concentrir-

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 319.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. pag. 323.

ten, heissen Lösung so viel Jod, dass die Flüssigkeit olivengrau wird, so fallen beim Erkalten feines seidenartige, gelbe Krystalle daraus nieder, von denen man die braune Flüssigkeit abgiesst, und die ausgepresst und im lustleeren Raume getrocke net werden müssen. Nach seiner Vermuthund sollen sie aus 1 Atom Cyankalium bestehen, cha misch verbunden mit 1 Atom Kaliumeisencyanie  $= KJ + (3KCv + FeCv^3).$ 

Er fand, dass die Mutterlauge, welche erhale ten wird, wenn man Cyaneisenkalium mit Quecks silberoxyd kocht, nach der Abscheidung des Eil senoxyds und darauf folgender Concentrirung glanzende, blassgelbe, rhombische Krystalle absetzt. aus deren Auflösung in Wasser Schwefelwasserstoff Schwefelquecksilber fällt, und die nach der Ausfällung desselben, filtrirt und verdunstet, tafelformige Krystalle (giebt, welche eine gelbere Farbe haben und mit Säuren Schwefelwasserstoff entwickeln.

Sind diese Beobachtungen richtig, so hat er hier zwei Verbindungen hervorgebracht, deren. Zusammensetzung hinreichend interessant ist, um eine genauere Untersuchung zu verdienen.

Schwefel-Säuren.

Jacquelin') hat das Verhalten des schwesaures Kali felsauren Kali's gegen Schweselsäure, Salpeter-Verhalten zu säure, Phosphorsäure, Salzsäure, Essigsäure und Weinsäure untersucht und Resultate von grossem Interesse erhalten.

> , Mit Schweselsäure. 1 Atomgewicht schweselsaures Kali und 1 Atomgewicht Schwefelsäure zusammen in warmem Wasser aufgelöst und kry-

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. LXX. pag. 311.

stallisiren gelassen, geben bis auf den letzten Tropfen wasserfreies zweifach-schwefelsaures Kali.

Dasselbe findet statt, wenn 1½ Atomgewichte von der Säure angewandt werden. Mit 2 Atomgewichten Schwefelsäure wurde zwar eine Kryballisirung von wasserfreiem zweifach schwefeläuren Kali erhalten, aber wenn dieses in der Plüssigkeit gelassen wurde, so fand es sich nach Verlauf von 5 Tagen aus feinen Prismen in rhomische Krystalle verwandelt, und diese waren \$\frac{1}{2} \display \din \display \din \din \display \display \din \display \display \display \display \displo

Wasserfreies zweifach-schwefelsaures Kali, in reinem Wasser aufgelöst und zur Krystallisation verdunstet, gab fortwährend bis zu Ende wasserfreies zweifach-schwefelsaures Kali.

Zweifach schwefelsaures Kali in verdünnter Salpetersäure aufgelöst und damit krystallisiren gelassen, gab ebenfalls grösstentheils wasserfreies and wenig wasserhaltiges Salz.

Neutrales schwefelsaures Kali, in warmer Salpetersäure aufgelöst, setzt anfangs Krystalle von wasserhaltigem zweifach - schwefelsaurem Kalitab und darauf ein anderes Salz, bestehend aus 2KS + HN.

Phosphorsäure giebt kein zweisach-schweselsaures Salz, sondern ein anderes krystallisirtes Salz, welches eine analoge Zusammensetzung hat, nämlich 2 K S + H<sup>3</sup>P.

Salzsäure giebt Chlorkalium und zweisachschweselsaures Salz mit Wasser. Wird gleichzeitig Weinsäure zugesetzt, so erhält man auch zweifach-weinsaures Kali.

Essigsäure wirkt nur als Lösungsmittel.

Diese neuen Verbindungen sind, wie es scheint, mit vieler Sorgfalt analysirt worden, und die Resultate der Analysen entsprechen gut den Formela.

Das wasserfreie zweisach-schweselsaure Kali krystallisirt in Prismen, hat 2,217 specis. Gewicht und schmilzt bei + 210°. Das wasserhaltige krystallisirt in Rhomboëdern, enthält 1 Atom Wasser, hat 2,163 specis. Gewicht und schmilzt bei + 197°.

Die Verbindung mit Salpetersäure krystallisirt in schiefen Prismen, hat 2,381 specif. Gewicht, schmilzt hei + 150°, enthält 1 Atom Wasser.

Die Verbindung mit Phosphorsäure krystallisirt in schiesen 6 seitigen Prismen, hat 2,296 specis. Gewicht, schmilzt bei + 240°, enthält 3 Atome Wasser.

Die Darstellung der von Phillips entdeckten entsprechenden Verbindung mit Schwefelsäure = 2KS+HS, glückte Jacquelin nur ein einziges Mal\*).

Der Wassergehalt in diesen Verbindungen wird noch bei + 120° zurückgehalten. Sowohl Wasser als auch Alkohol ziehen die fremde Säure aus und lassen neutrales schwefelsaures Kali zurück. Darauf gründen sich die gegebenen Formeln; aber

<sup>&</sup>quot;) Wie dieses da erhalten wurde, ist nicht angeführt worden. Es muss stets erhalten werden, wenn z. B. 1 Atomgewicht neutrales Salz und 2 bis 3 Atomgewichte zweifach - schwefelsaures Salz in Wasser aufgelöst und verdunstet werden, so dass das darzustellende Salz aus einer mit dem Bisulfat gesättigten Mutterlauge auskrystallisirt.

ganz dasselbe geschieht, wenn das zweifach-schwefelsaure Salz mit Alkohol behandelt wird. zwischen wenn, wie wir aus H. Rose's Versuchen gelernt haben, die wasserfreie Schwefelsäure mit salpetersaurem Kali und mit Chlorüren verbenden werden kann (Jahresb. 1838 S. 139), ohne dass diese durch die stärkere Säure zersetzt werdea, so ist auch wohl grosser Grund vorhanden, Verbindungen von einer schwächeren Säure mit dem Kalisalz einer stärkeren Säure anzunehmen.

dung.

Kuhlmann') hat auf die Rolle aufmerksam Salpeterbilgemacht, welche die Ammoniakbildung bei der Fäulniss thierischer Stoffe spielen kann, in Beziehung auf die Salpetererzeugung. Er hat gezeigt, dass Ammoniak in der Salpetermutterlauge enthalten ist, und sucht es wahrscheinlich zu machen, dass auch der Stickstoff des Ammoniaks zur Bildung von Salpetersäure augewandt werden kann.

Otto\*\*) hat die Richtigkeit der Angabe von Bildung des Mackenzie geprüft, dass nämlich durch Einlei- chlorsauren ten eines mit atmosphärischer Luft oder mit Sauerstoff vermischten Chlorgases in eine alkalische Flüssigkeit mehr chlorsaures Kali erhalten werde, als durch Einleiten eines reinen Chlorgases, oder dass unterchlorigsaure Salze dadurch höher oxydirt würden (Jahresb. 1840 S. 234). Dabei fand er, dass wenn man ein Gemisch von Chlorgas und atmosphärischer Luft in eine Lauge von kohlensaurem Kali leitete und die daraus wieder austretenden Gase sorgfältig von Kohlensäure und

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmacie. XXIX. pag. 272.

<sup>&</sup>quot;) Archiv der Pharmac. XIX. pag. 161,

Chlor befreite, indem man sie über Kalkmilch aufsammelte, diese im Anfange der Operation gewöhnliche atmosphärische Luft waren, dass aber in dem Maasse, wie die Operation fortging, die Lust immer reicher an Sauerstoffgas wurde, so dass sie am Ende ungefähr 1 ihres Volums Sauerstoffgas enthielt. Hiernach scheint also wenig Grund vorhanden zu sein, Mackenzie's Angabe für richtig beobachtet zu halten.

Bereitung von - Kali aus rem Kali.

Landmann\*) hat folgende Bereitung des kohkohlensaurem lensauren Kalis aus den Rückständen von schwefelschwefelsau- saurem Kali, die in Scheidewassersabriken absallen, angegeben. Das Salz wird durch Schmelzen in einem eisernen Gefäss mit Kohlenpulver in Schwefelkalium verwandelt, dieses in rohem Holzessig aufgelöst und mit diesem das Alkali übersättigt. Die Flüssigkeit wird dann filtrirt, bis zur Trockne verdunstet und der dabei sich abscheidende Theer abgeschäumt, in einem eisernen Gefäss geschmolzen, um die brenzlichen Stoffe zu zerstören, in Alkohol aufgelöst und in die Lösung Kohlensäuregas geleitet, wobei, wie Pelouze gezeigt hat, reines kohlensaures Kali ausgefällt wird, worauf man den Alkohol über Kalihydrat abdestillirt und ihn wieder erhält, mit Zurücklassung von essigsaurem Kalk, der zur Bereitung von Essigäther anwendbar ist.

> Ohne diesen Umweg wäre es doch am sichersten', die Essigsäure durch Glühen zu zerstören und aus dem Rückstande das Alkali mit Wasser auszuziehen.

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 65.

Soubeiran") hat einige neue Versuche über Weinsaures den sogenannten Cremor tartari solubilis angestellt, Kali mit Borwelcher erhalten wird, wenn man saures weinsaures Kali mit Wasser und Borsäure kocht. Seine Versuche bestätigen die Bestimmung von Duflos dass zwei Verbindungen existiren, von welchen die eine die Formel KT + BoT und die andere die Formel 2 KT + Bo T2 hat. Die erstere wird erhalten, wenn man 1 Atomgewicht KT2 mit 1 Atomgewicht oder mit mehr Borsäure kocht und nach dem Eintrocknen des Salzes den Überschuss von Borsäure mit Alkohol auszieht. Die andere wird erhalten, wenn man Cremor tartari im Überschuss anwendet, wo dann nach der Auskrystallisirung dieses Überschusses die viel leichter lösliche Verbindung in der Mutterlauge zurückbleibt.

Zweifach '

Kali.

Figuier\*\*) hat eine verbesserte Bereitungsmethode des zweifach-antimonsauren Kalis (des An-antimonsaures timonium diaphoreticum der Pharmaceuten, des Superstibiis' kalica der Pharm. Sv.) angegeben. Man vermischt 1 Theil feingeriebenes metallisches Antimon mit 3 Theilen pulverisirten Salpeters, trägt das Gemisch in Portionen in einen Tiegel und erhitzt allmälig bis zur Oxydirung des Metalls; man erhält die Masse 11 Stunden lang in starkem Rothglühen, der Rückstand wird pulverisirt und mit 4 Theilen kalten Wassers übergossen, wodurch salpetrigsaures Kali und kohlensaures Kali ausgezogen werden, dann mehrere Male nach einander mit reinem Wasser ausgekocht, so lange sich dabei noch etwas auflöst. Hierbei bleibt

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXXI. pag. 192.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. XXX. pag. 238.

stets eine Portion zurück, die sich nicht mehr auflöst und welche zweifach-antimonsaures Kali ist, weniger rein und wegen Mangel an Basis nicht in neutrales, lösliches Salz verwandelt. Aus den erhaltenen Lösungen von neutralem antimonsauren Kali wird das Bistibiat durch einen Strom von Kohlensäuregas ausgefällt, wobei es in Gestalt eines blendend weissen Pulvers erhalten Figuier hat das Praparat, so wie es nach mehreren verschiedenen Bereitungsmethoden erhalten wird, analysirt und gefunden, dass der Haupthestandtheil stets zweifach - antimonsaures Kali ist, dass es aber auch antimonige Säure und Antimonoxyd enthält, wenn die Salpeter-Quantität nicht im Überschuss genommen wird. Das mit Kohlensäuregas gefällte ist vollkommen rein, und besteht, wie schon Guibourt vor ihm dargethan hatte, aus KSb2+6H.

Buchner d. A.\*) hat die Richtigkeit von Figuier's Angaben bestätigt und gezeigt, dass bei einem Zusatz von kohlensaurem Kali zu dem Gemisch von Antimon und Salpeter vor der Verpuffung der Rückstand, weleher bei dem Auskochen mit Wasser unaufgelöst bleibt, geringer wird. Das Unaufgelöste darf nicht als Arzneimittel angewandt deu, es ist unwirksam und enthält ausserdem die Oxyde von Metallen, mit denen das Antimon verunreinigt sein kann, z. B. von Eisen und Blei. Buchner schlägt vor, das Bistibiat mit Essigsäure auszufällen, indem man diese bis zur genauen Neutralisirung des Alkalis zumischt. Dies ist jedoch kostspieliger, als die Fällung mit Koh-

<sup>&#</sup>x27;) Buchner's Report. XVI. pag. 145.

lensäure, wenn man diese aus kohlensaurer Kalkerde mit der jetzt im Handel vorkommenden billigen unreinen Salzsäure entwickelt. Unter Beachtung gleicher Vorsicht würde man anstatt der Essigsäure auch destillirte und verdünnte Schwefelsäure oder eine reine Salzsäure eben so vortheilhaft anwenden können; aber die Kohlensäure hat den Vorzug, dass der Mangel an Genauigkeit des Arbeiters auf keine Weise die richtige Beschaft fenheit des Praparats andert.

antimonit angegeben. Man schmilzt 400 Th. pul

verisirtes Schwefelantimon mit 274 Th. Schwefelkalium, K, löst den Rückstand in luftfreiem Wasser, versetzt die Lösung mit ein wenig Alkohol, damit das Ungelöste sich abscheide und die Flüssigkeit klar werde, verdunstet das abgegossene klare Liquidam durch Kochen über fein pulverisirtem metallischen Antimon und lässt es sich nach einer gewissen Concentrirung klären. Dann wird es abgegossen und weiter bis zur dünnen Syrupsconsistenz verdunstet. Alles dieses muss bei Abschluss der Luft geschehen. Scheidet sich dabei Schweselantimon ab, so muss zu dessen Wiederauflösung ein wenig Kalihydrat zugesetzt werden. Beim Erkalten schiesst das Salz in farblesen, rhomboidalen, auf verschiedene Weise zusammengewachsenen Blättern an, die man auspresst und über Schwefelsäure trocknet. Das Salz wird auch

erhalten, wenn man gefälltes Schwefelantimon in der Kälte in einer Lösung von K bis zur Sättigung auflöst. Das Salz schmeckt hepatisch und

Kohl') hat die Bereitung von Kalium-Sulf- Kalium-Sulf-

<sup>1)</sup> Archiv der Pharmac. XVII. pag. 257.

unangenehm. Beim Ausschluss der Lust erhitzt wird es unter Abgabe von Wasser braun, abe es schmilzt nicht bei der Temperatur, in welche Glas erweicht. Nach dem Erkalten ist es pomeran zeugelb, und löst sich mit unbedeutender Trübun in Wasser wieder auf. Das krystallisirte Sall ist unlöslich in wasserfreiem Alkohol, aber lös lich in wasserhaltigem und um so mehr, je was serhaltiger er ist. In der Lust zersliesst es lang sam. Von Wasser wird es leicht aufgelöst um die Lösung zersetzt sich bald. Beim Kochen lös die Lösung Schwefelantimon, auf, beim Erkalten fällt dann eine Menge Kermes nieder. Aus eines concentrirten Lösung in Wasser wird das Sal durch wasserfreien Alkohol in flüssigen ölartigel Tropfen gefällt. Verdünnte Säuren und die Bi carbonate der Alkalien fällen daraus Schwefelas timon als orangerothes Pulver, die Carbonate der Alkalien fällen es mit Kermesfarbe. Nach eine Analyse, deren Einzelheiten nicht angeführt wor den sind, soll das Salz bestehen aus 69,339 Schwefelkalium, 8,536 unterantimonigen Sulfid 23,125 Wasser, berechnet zu der gewiss wahrscheinlichen Formel K5 Sb2 + 10 H. ist ein Fehler in der Rechnung begangen, denn wenn die Analyse richtig wäre, so würde die Formel ziemlich nahe K25 Sb + 50 H sein. Atomzahl des Kalis ist nämlich 10 Mal grösser in der Analyse als in der Formel.

Salze von Natriumtrium.

Natrium-Sulfantimonit.

Matrium-Sulfantimonit.

Salz bereitet. Es krystallisirt in Tetraëdern und, wenn es aus einer sehr concentrirten Lösung anschiesst, in federartig vereinigten Nadeln, die ich ins Gelbe ziehen. Nach seiner Analyse beht dieses Salz aus 20,897 Schwefelnatrium, 444 unterantimonigem Sulfid und 34,659 Wasr. Hieraus berechnet er die Formel: Na <sup>4</sup>Sb+3H. her die Zahlen nähern sich ganz gut der Forel: Na<sup>2</sup> Sb + 16 H. Inzwischen hat auch Kirher') dieses Salz hervorzubringen gesucht. reitete es aus krystallisirtem Schwefelnatrium 😘 81) und löste in diesem die Hälfte seines swichts Schwefelantimon, das auf nassem Wege reitet worden war, durch Kochen in sauerstoffhier Luft auf. Während des Kochens und noch phr während der Verdunstung der Flüssigkeit hied sich metallisches Antimon ab. Es wurde aselbe krystallisirte Salz erhalten, welches Kohl schrieben hat. Das Schwefelantimon, welches faren daraus fällten, wurde mit Wasserstoffgas alysirt und dadurch als Antimonsulfid, Sb, ernnt. Zwei Analysen wurden mit dem Salze

gestellt und diese gaben:

Gefunden Atome Berechnet.

Schwefelnatrium 23,44 22,76 23,267 Antimonsulfid . 41,43 41,57 41,277 Wasser . . . . 34,62 35,73 20 35,456,

É Na<sup>3</sup> Sb + 20 H. Der von Kircher beobachte Umstand, dass sich bei der Bereitung des alzes metallisches Antimon niederschlägt, macht es zweifelhaft, ob sich Sulfantimonite von Alkalien hervorbringen lassen.

Mohr \*\*) hat beobachtet, dass das krystallisirte Natron-Bicar

<sup>&</sup>quot;) Archiv der Pharmacie. XXXI. pag. 341.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. XXIX. pag. 368.

kohlensaure Natron bei der Bereitung des Natro Bicarbonats die Kohlensäure im Anfange der Oper tion sehr schwierig und nach einer Weile einer solchen Heftigkeit aufnimmt, dass es si dahei erhitzt und das Gas eben so rasch absorbit als es entwickelt wird. Vermuthlich ist davon erhöhte Temperatur die Ursache. Um das Natr ohne allen Verlust von Kohlensäure zu sättige wendet er einen Gasentwickelungs-Apparat der nach demselben Princip construirt ist, wie gebräuchliche Zündmaschine mit Wasserstoffg und Platin. Er sprengt von einer cylindrisch Flasche den Boden ab. verschliesst den Hals de Flasche mit einem Kork, durch welchen ein kurze Glasrohr geht, welches im Innern mit dem Ko endigt und dessen ausserhalb des Halses befin liche Öffnung in einen messingenen Hahn gekitt ist, versehen am anderen Ende mit einem Gla rohr, welches das Gas in das Gefäss führt, wor es gebraucht werden soll. Die Flasche wird m dem Halse nach unten gekehrt, mit Stücken ve Kreide, Marmor oder Kalkstein gefüllt und das über ein mit einem Kupferdrahtgewebe ausgefüllt Kupferring oder, im Nothfall, auch eine Hob platte befestigt, welche die Kalkstücke zurück halten, wenn man die Flasche wieder umkehr Sie wird nun, mit dem Halse nach oben, in ei weiteres Gefäss gebracht, in welches man ve dünnte Salzsäure giesst, die etwas mehr beträg als erforderlich ist, um sich zwischen den Kall stücken in der Flasche hinaufzudrücken. dann klar, dass wenn der Hahn geöffnet wird. dass sich die Flasche mit der Säure anfüllt, un der Hahn dann wieder zugedreht wird, die Säure Jan wieder aus der Flasche ausgetrieben wird und lie Gasentwickelung von selbst aufhört. Man hat iso einen Apparat, der stets fertig ist, um Kohlenfure zu entwickeln und mit dem man durch stäreres oder schwächeres Umdrehen des Hahns den trom von Kohlensäuregas mässigen kann, was in inem Laboratorium von grossem Werth ist.

Inzwischen scheint mir dieser Apparat auf die Veise vereinfacht werden zu können, dass man, astatt an der Flasche den Boden abzusprengen, ittelst eines Grabstichels und Terpenthinöl in en tiefsten Theil des Bodens Löcher hohrt, die lasche dann mit kohlensaurem Kalk füllt und wie orhin angegeben anwendet. Der Hals der Flasche ird in eine Messinghülse gekittet, in welche ein lahn eingeschraubt ist, der dann in der Mitte eines beckels von Holz oder Metall, der das Gefäss it der Säure bedeckt, dauerhaft befestigt wird.

Wenn man den Apparat zum ersten Male füllt, muss alle atmosphärische Luft mit Kohlensäurcas daraus ausgetrieben werden.

Das Gefäss, worin das kohlensaure Natron mit ichlensäuregas gesättigt werden soll, muss oben weit sein, dass der sich bildende Kuchen ganz trausgenommen werden kann, weil er zu hart it, als dass er sich im Glasgefässe zerbrechen ist. Wie ein solches Gefäss luftdicht verschlosten werden soll, ist nicht angegeben. Sobald die imosphärische Luft aus dem Natrongefäss ausgerieben ist, wird dieses verschlossen und der Apparat in Thätigkeit gelassen. Er bedarf dann teiner anderen Aussicht, als dass man, im Fall ie Absorption schneller vor sich gehen sollte als die Gasentwickclung, den Hahn verschliesst, um

das Hingusziehen der Säure in die Röhre zu ven hindern.

Schwefelsan-

Wittstein ') hat auf die Anwendung des in res Lithion. Baiern häufig vorkommenden Minerals, welches Triphylin genaunt worden ist (Jahresber. 1836 S. 211), zur Bereitung von Lithionsalzen auf merksam gemacht. Dieses Mineral ist eine basid sche Verbindung von phosphorsaurem Lithion mi phosphorsaurem Manganoxydul und Eisenoxydul 8 Unzen Triphylin werden zu Pulver geriebe und dann mit 3 Unzen Salpetersäure von 1,2 specif. Gewicht behandelt, indem man sie id einem Mörser damit reibt, weil das Mineral leicht zusammenbackt. Darauf werden 6 Drachmen Schwefelsäure zugesetzt und das Ganze zur vollig gen Trockne verdunstet. Dabei verbindet sich die Schwefelsäure mit dem Lithion und die Phosphord säure bleibt mit den Metalloxyden verbunden unlöslich zurück. Wasser zieht nun schweselsaures Lithion aus mit ein wenig schwefelsaurem Manganoxydul, was durch Ammoniumsulfhydrat zen setzt wird, worauf man die Flüssigkeit filtritt verdunstet und das zurückbleibende Salz schmilzt. Kaltes Wasser löst es nun mit Zurücklassung von ein wenig eisenhaltigem schweselsauren Kalk auf Die Lösung enthält noch ein wenig schwefelsauren Kalk, der mit oxalsaurem Ammoniak ausgefäll werden kann. Man erhält 1 Unze reines Salz.

Dieses Salz schmilzt leicht. Arfvedson gab anfangs an, dass es nur bei einer Verunreinigung mit Gyps leicht schmelzbar sei. Dieser Angabe widerspricht Wittstein bestimmt, und, wosern.

<sup>\*)</sup> Buchner Repert. Z. R. XV. pag. 366.

in dem Salze, welches er geprüft hat, keine Phosphorsäure enthalten war, was er nicht unteracht zu haben scheint, so kann dieser Widerbruch daraus erklärt werden, dass Arfyedson fiemals ein von Natron befreites Lithion gehabt tebe. welches die Schmelzbarkeit bedeutend verladern kann. Das Salz krystallisirt nicht durch bkühlung, sondern während der Verdunstung in idinder Wärme, wobei es grosse farblose Tafeln ildet, die 1 Atom Krystallwasser enthalten. 100 heile Wasser von + 180 lösen 42,8 Th. krystalsirtes und 34,6 Th. wasserfreies Salz auf.

Chlorlithium kann allerdings auf entsprechende Weise aus dem Triphylin bereitet werden, aber balt es in jeder Hinsicht für zweckmässiger, asselbe aus dem vorhergehenden Salz mittelst blorbarium darzustellen.

Bineau\*) hat seine Versuche über die Ver- Ammoniak. indungen des Chlorcyans und Bromcyans mit Amboniak, die im vorigen Jahresbericht S. 254 aneführt wurden, wieder aufgenommen und weiter sgeführt.

Chlorcyanammoniak. Bekanntlich giebt es zwei comerische Chlorcyane. Das eine davon wird eralten, wenn man Quecksilbercyanid und trocknes Alorgas im Dunkeln auf einander wirken lässt. Bieses ist gasförmig und besteht aus 1 Volum Cyangas und 1 Vol. Chlorgas, verbunden ohne Condensation zu 2 Volumen Chlorcyan. Das anere entsteht, wenn wasserfreie Cyanwasserstoff-Sure und trocknes Chlorgas dem Einfluss des lirecten Sonnenlichts ausgesetzt werden. Es ist lest, krystallisirt und besteht aus 14 Volumen von

Haloidsalze davon.

<sup>&#</sup>x27;) Annal. de Ch. et de Phys. LXX. pag. 251.

jedem Salzbilder, condensirt von 3 Volumen 2 1 Volum in Gasform (Jahresber. 1840 S. 195) Bineau hatte die Absicht, durch ihre Verbind dung mit Ammoniak einige Kenntniss von ihre weiteren Verschiedenheiten zu erlangen. Wi wollen das gasförmige a Chlorcyan und das kry stallisirte b Chlorcyan nennen.

a Chlorcyanammoniak, dessen Bereitung u Zusammensetzung, NH5 Cy + NH5 Cl, im vorige Jahresberichte S. 255 angeführt wurde, soll na seinen späteren Versuchen weder durch kalti noch durch kochendes Wasser zersetzt werde Es röthet Lackmuspapier. Trocknes Salzsäuregt entzieht ihm nicht den Ammoniakgehalt. Übergiessen mit flüssiger Salzsäure entsteht keil Gasentwickelung. Von Schwefelsäure wird aufgelöst, wobei sich Salzsäuregas entwickel aber keine Kohlensäure bildet. Salpetersäure ze setzt es schwierig mit Entwickelung von Kohle säure, Salzsäure, wenigem Chlor und Stickoxy gas. Kali entwickelt daraus Ammoniak. trocknen Destillation lässt es Melon zurück, we ches Bineau analysirt und damit übereinsti mend zusammengesetzt gefunden hat.

b Chlorcyanammoniak wird erhalten, wenn men pulverisirtes b Chlorcyan an einem kalten con trocknem Ammoniak 24 Stunden lang verwellen lässt. Es besteht aus 73,0 Th. Chlorcyand 27,0 Th. Ammoniak, was 1 Vol. b Chlorcyangas und 4 Vol. Ammoniakgas entspricht (des Sättigungscapacität dieser Modificationen ist all verschieden. Man vergleicht sie am leichteste durch das Verhältniss des Volums von Chlorten dem des Ammoniaks, welches bei der Modificationen

= 1:4 und bei der Modification b = 1:2,66 ist, woraus es wahrscheinlich wird, dass der eine von den Salzbildern mit Ammoniak gesättigter ist, als der andere, z. B. wenn A ein Doppelatom Ammoniak bedeutet, so ist die Formel = 3ACl+A2Cy3). Die Verbindung ist fest, weiss, geruchlos und ohne bestimmten Geschmack. Sie verändert sich nicht in der Luft, verträgt + 1300 bhne Zersetzung, giebt bei der trocknen Destillation ohne zu schmelzen, Salzsäure und Salmiak und schmilzt darauf zu einer weissen Masse, die bei weiter fortgesetzter Hitze Ammoniak ausgiebt, und Melon zurücklässt. Sie röthet Lackmus weit schwächer und langsamer, als die vorhergehende. Wasser löst sehr wenig oder nichts davon auf, es bekömmt davon jedoch die Eigenschaft, durch Silbersolution getrübt zu werden. Von Schwefelsäure wird es unter Entwickelung von reinem Salzsäuregas aufgelöst. Salpetersäure wirkt in der Kälte langsam darauf ein und verwandelt sie in einigen Stunden in Cyanursäure. Salzsäure hat wenig Wirkung darauf. Kali löst sie mit Entwickelung von Ammoniak auf.

Es ist in der That zu bedauern, das Bincau nicht die Producte von allen diesen Metamorphosen durch Wärme, Säuren und Alkalien genauer studirt hat.

Bromcyanammoniak. Ausser der im vorigen Jahresberichte S. 255 angeführten Verbindung, welche 3 Atome Ammoniak auf 1 Atom Bromcyan enthält, giebt es noch eine andere, welche fest ist, während die andere eine flüssige Form hat. Die flüssige Verbindung wird erhalten, wenn man Bromcyan in Ammoniakgas verweilen lässt,

bis alle Absorption aufgehört hat. niak wird im Anfange rasch absorbirt, bis dai Bromeyan anfängt zu schmelzen, dann fährt dit Absorption langsamer fort, so dass zur völligen Sätt tigung längere Zeit erfordert wird. Man erhält eine farblose, stark nach Ammoniak riechende Verbie dung, die aus 50,4 Bromeyan und 49,6 Ammonia oder in Gasform berechnet, aus I Vol. Bromeyangi und 6 Volum Ammoniakgas besteht. Sie ist went beständig. 2 Atome Ammoniak (4 Volumen) dunste daraus in der Luft sehr schnell ab. wobei di gerade gesättigte Bromeyan - Ammoniak in festel Gestalt zurückbleibt. In gelinder Wärme geschieht dies noch schneller. Durch Abdunstung in del Lust entstanden, bildet es seine farblose Nadelnt die durch Wärme weiss und pulverförmig werden Es ist geruchlos, schmeckt höchst stechenet schmilzt bei einer viel höheren Temperatur, abet vor dem Glühen, kocht dann und entwickelt and fänglich Ammoniak; dann Bromammonium, und lässt Melon zurück. Es ist löslich in Wasser und kann durch Verdunstung daraus wieder erhalten Die Lösung in Wasser giebt mit Silber auflösung einen gelblichen käsigen Niederschlag. Salpetersäure entwickelt Brom aus dem trocknes Salze, und Schwefelsäure sowohl Brom als and Bromwasserstoffsänre. Salzsäure löst es ohne Gasentwickelung auf. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus 75,3 Bromcyan und 24,7 Ammoniak  $= NH^3 Br + NH^3 Cv.$ 

Cyanam-

Einige Versuche mit Cyanammonium bestätigten auf experimentellem Wege, was man vorher aus theoretischen Gründen mit aller Sicherheit schliessen konnte, dass nämlich dieses Salz aus Merchen Volumen Ammoniakgas und Cyanwasserboffsäuregas besteht, verbunden ohne Condensa-

ba zu 2 Volumen Cyanammoniumgas. Bineau hat seine Untersuchung auch auf die Ammonium

erbindungen zwischen Ammoniakgas und Schwe- freies Schwe-Awasserstoffgas ausgedehnt. Werden sie bei ge- felammonium. johnlichen Lusttemperaturen vermischt, so verjehten sie sich einander zu gleichen Volumen, nd das angeschossene krystallinische Product ist mmoniumsulfhydrat, in wie grossem Überschuss as Ammoniakgas auch vorhanden sein mag. Kühlt pan aber das Gefäss, worin die Condensirung eschieht auswendig bis wenigstens zu - 20° ab, condensirt sich noch 1 Volum Ammoniakgas, nd man erhält Schwefelammonium = NH+S, welhes sich jedoch im Ansehen wenig von dem Ammoniumsulfhydrat unterscheidet. Bei ∸ 18º erhält sich in der Luft. Es reagirt dann stark alkalisch auf Lackmus; aber, sobald sich die Tempeatur zu erhöhen anfängt, geht Ammoniakgas weg, nit Zurücklassung von Ammoniumsulfhydrat.

Bineau hat die Quantität von Ammoniak be- Ammoniak. stimmt, welche von arsenigen Sulfid aufgenom- Sulfarsenit. men wird, wenn dieses mit trocknem Ammoniakgas sättigt. Die erhaltene Verbindung enthält 64 Ammoniak, entsprechend der Formel AH3 + 2 As. Das Ammoniak kann in der Wärme

ausgetrieben werden.

Er schmolz ferner Schwefel und Phosphor in Ammonialidem Verhältniss zusammen, dass sie F bilden, Sulfophosphit. und liess sich dieses mit Ammoniakgas sättigen, was so langsam vor sich ging, dass er erst nach 6 Monaten die Verbindung vollendet betrachtete. Die Verbindung enthielt 17,5 Procent Ammoniak,

was der Formel NH3 P so nahe entspricht, dan die Rechnung hiernach 17,72 Ammoniak gield Sie ist fest, gelblich, schmeckt hepatisch, wir in der Luft feucht und entwickelt Ammoniak und Schwefelwasserstoff. Bei der trocknen Destillation erweicht sie, ohne zu schmelzen, entwicke Schwefelwasserstoffgas, giebt ein Sublimat von Ammoniumsulfhydrat, und darauf Schwefelphe phor; in der Retorte bleibt Phosphorstickstoff # rück. Mit Wasser behandelt, giebt sie phosphe rigsaures Ammoniumoxyd, Ammoniumsulfhydr und Ammonium - Sulfophosphit. Aber wodure die Gegenwart des letzteren, eines noch unbekann ten Körpers, erkannt wurde, wird nicht angegeben

Wasserfreies Ammoniak.

H. Rose 1) hat eine neue Bereitungsmethod schwefelsaures des wasserfreien schwefelsauren Ammoniaks and gegeben, die dasselbe in grösserer Menge und leichter liefert, als die früher angegebene. Nach dieser lässt man die wasserfreie Schwefelsäure trocknes Ammoniakgas einsaugen. Aber dabed hildet sich ein Gemisch von neutralem und sauren Salz, von denen das erstere pulverförmig und das letztere hart und gummiähnlich ist. Das letztere macht den grössten Theil aus und sättigt sich mit Ammoniakgas äusserst schwierig. Die neue Methode besteht darin, dass man diese Masse in neutrales Salz verwandelt, auf folgende Weise: das in dem Gefäss übrig gebliebene Ammoniakgs wird mit wasserfreier atmosphärischer Luft ausgeblasen, was so lange fortgesetzt werden must, bis die ausströmende Luft nicht mehr durch die Berührung mit einem mit Salzsäure befeuchteten

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVII. pag. 471.

tsbe nebelig wird; da Ammoniak, was zurückleibt, die Bildung von schwefelsaurem Ammolamoxyd veranlasst.

Dann wird das Salz in Wasser aufgelöst; aber die wasserfreie Säure sich stark erhitzt und un ebenfalls die Bildung des erwähnten Salzes eranlasst, so wird die Flasche in Wasser und hrüber eine Glasglocke gesetzt. Das Salz zieht unn allmälig Feuchtigkeit aus der Lust an, ohne ass es sich erhitzt, worauf die Lösung in aufegossenem kalten Wasser leicht vor sich geht. ie wird mit kohlensaurer Baryterde gesättigt, velche die Schwefelsäure ausfällt, und, wenu sie sicht mehr Lackmuspapier röthet, filtrirt und verunstet, anfangs bei + 500 (durch Kochen fängt des Salz an in Ammoniumsalz überzugehen) und m Ende in der Evaporationsglocke über Schwedelsäure. Sie setzt dann das Salz, wenn der Wersuch einigermaassen im Grossen geschah, in 4 Zoll langen Krystallen ab, die herausgenommen werden müssen, weil das zuletzt Übrigbleibende ku einer unregelmässig angeschossenen, unverinderten Salzmasse eintrocknet. Die Form dieser Arystalle ist von Gustav Rose 1) genauer beschrieben und gezeichnet worden. Sie ist deswegen merkwürdig, weil sie das erste bekannte Beispiel von Hemiedrie von einem Quadratoctaeder mit parallelen Flächen darstellt.

Rose schlägt vor, die Ammoniakverbindungen Ammonsalze zu nennen, z.B. Sulphat-Ammon, Sulphit-Ammon u.s.w., um der Verwechselung vorzubeugen, die dadurch entstehen kann, dass die Ammoniumsalze gewöhnlich Ammoniaksalze

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVII. pag. 476.

genannt werden. Besser wäre es gewiss, sie an die richtigen Namen zu gewöhnen und Ammen niaksalze diejenigen zu nennen, welche Ammonia enthalten, und Ammoniamoxydsalze, welche Ammoniamoxyd enthalten. Aber es wird allerding langer Zeit bedürfen, bevor man sich daran gewöhnt haben wird. Rose's Benennung ist eileichter Ausweg, der Verwechselung vorzubeugen aber man darf doch niemals sich zu bemühen ver säumen, zu dem Principmässigen zu gelangen.

In ciner späteren Abhandlung \*) hat er jedoc gezeigt, dass das Salz, welches durch Sättigum der wasserfreien Schwefelsäure mit Ammoniak er halten wird, in verschiedener Hinsicht abweich von dem aus Wasser angeschossenen, nach de letzteren Methode erhaltenen Salze. Das erster oder das durch völlige Sättigung der wasserfreies Schwefelsäure mit Ammoniakgas erhaltene Sale ist pulverförmig und zeigt unter dem zusammen gesetzten Microscop nicht die geringste Spur von krystallinischer Textur in den kleinsten Theilens die alle runde Kugeln von gleicher Grösse sind. Die Auflösung desselben in Wasser widersteht kräftig der Einwirkung von Reagentien, so dass man z. B., wenn Weinsäure oder Traubensäure in die Lösung der Salze gegossen werden, aus der Lösung des pulverförmigen Salzes weit mehr? zweifach-weinsaures oder traubensaures Ammoniak gefällt erhält, als aus der Lösung des krystallisirten Salzes. Chlorbarium bewirkt in der Auflösung beider Salze einen geringen Niederschlag; wird die Flüssigkeit davon abfiltrirt, so erhält' sich die von dem krystallisirten Salze Monate lang

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLIX. pag. 183.

lar, aber die des pulverförmigen Salzes trübt sieh mufhörlich und setzt schwefelsaure Baryterde, bis sie endlich vollständig zersetzt ist. Manhennt daraus, dass die Verbindung in dem pultrförmigen Salze weniger beständig ist, als im krystallisirten. Im Übrigen ist ihre Zusamensetzung vollkommen gleich.

Rose hat vorgeschlagen, das krystallisirte Salz hrasulfat - Ammon zu nennen. Er hat ferner geunden, dass dieses Salz bei der Auflösung in Kasser und Verdunstung über Schwefelsäure theilsise zersetzt wird und, nachdem das anveränderte alz auskrystallisirt ist, eine Mutterlauge giebt, e schwach sauer reagirt und zu einer unregelissigen zerfliesslichen Krystallkrusté eintrocknet. an kann aus der Mutterlauge die freie Säure it kohlensaurer Baryterde wegnehmen und dann heh dem Eintrocknen über Schwefelsäure das Salz eutral bekommen, aber dies behält seine Eigenchast zu zersliessen. Diese Verbindung besteht us 61,93 Schwefelsäure, 27,79 Ammoniak und L98 Wasser, d. h. es ist ein Doppelsalz von Atom schwefelsaurem Ammoniumoxyd und 1 Atom thwefelsaurem Ammoniak = NH4S + NH3S. e ist klar, dass die Ansichten, welche ich im verigen Jahresberichte S. 390 über das Verhalten **ler wasserfreien und wasserhaltigen Weinsäure** ngeführt habe, auch hier ihre Anwendung finden ar Erklärung der Ursache der verschiedenen Ver-Altnisse von schwefelsaurem Ammoniak und von chwefelsaurem Ammoniumoxyd.

H. Rose\*) hat die Verbindungen der Kohlen-Rohlensaures
Ammoniak.

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 353.

der Alkohol, und auch ausserdem freies Amme

Dasselbe Salz kann trocken erhalten werden wenn man das gewöhnliche im Handelvorkommend Sesquicarbonat his zu einer gewissen gelinde Temperatur erhitet in einer Retorte, an die el langes Glasrohr gekittet ist, wobei dann zuer Kohlensäuregas weggeht, während in dem Rokein Sublimat in Krystallen anschiesst, welche dieses Salz ist. Bei einer höheren Temperatur wie das Sesquicarbonat wenig verändert sublimit Bei gleichen Vorsichtsmaassregeln erhält man das selbe Salz aus Salmiak und wasserfreiem kohlensauren Natron. Dieses Salz wurde bei der Antlyse zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden Atome Berechnet

 Kohlensäure
 . 50,09
 2
 50,32

 Ammoniak
 . 39,27
 2
 39,29

 Wasser
 . 10,64
 1
 10,28

Es ist also = NH<sup>5</sup> C + NH<sup>4</sup> C, oder es bestell aus 1 Atom kohlensaurem Ammoniak und 1 Atom kohlensaurem Ammoniumoxyd. Es kann vveniverändert sublimirt werden, aber es verliert jede Mal ein wenig Ammoniak.

3. Sesquicarbonat von Ammoniumoxyd ist die im Handel vorkommende Verbindung. Es wurdt bei der Analyse so zusammengesetzt gesunden wie man allgemein angenommen hat, nämlich = 2 NH<sup>4</sup> + 3 C. Es ist ein Doppelsalz, zusammen gesetzt aus 1 Atom neutralem und 1 Atom zweisatt kohlensaurem Ammoniumoxyd, = NH<sup>4</sup> C + NH<sup>4</sup> C<sup>2</sup>; was am besten dadurch bewiesen wird, dass, wend man es mit kleinen Quantitäten Wassers wieder-

holt behandelt, sich das neutrale Salz zuerst auflöst und das Bicarbonat dabei grösstentheils zuackbleibt.

A. Wird dieses Salz in einer Retorte anhalend gelinde erhitzt, so giebt es, auf die vorhin
ngeführte Weise, Kohlensäure, das flüchtige
jublimat von den beiden neutralen Carbonaten
md in der Wölbung und dem Hals der Retorte
im Sublimat, nach dessen beendigter Bildung in
em untern Theil der Retorte eine klare Auflöung zurückbleibt, aus welcher beim Erkalten
rosse, sechsseitige Tafeln auschiessen, die lange
ich zu vermehren fortfahren. Um das Liquidum
von dem Sublimat zu scheiden, muss die Retorte
abgesprengt werden.

Man findet dann, dass das Liquidum, welches von den Krystallen als Mutterlauge erhalten wird, eine concentrirte Lösung von neutralem kohlensauren Ammoniumoxyd ist. Die Krystalle wurden auf folgende Weise zusammengesetzt gefunden:

|               | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlensäure . | . 45,35  | 3     | 45,55     |
| Ammoniak .    | . 23,69  | 4     | 23,56     |
| Wasser        | . 30,96  | 5     | 30,89,    |

= NH+C+NH+C²+3H. Das Salz verwittert in der Luft, behält aber seinen Wassergehalt in eihem verschlossenen Gefäss.

Dieses Salz muss ohne so grossen Umweg erhalten werden können, wenn man das Sesquicarbonat in einer ganz angefüllten und verschlossenen Flasche in der Wärme in concentrirtem neutralen kohlensauren Ammoniumoxyd, was aus dem Sesquicarbonat und flüssigem kaustischen Ammoniak leicht bereitet werden kann, bis zur völligen Sättigung der Flüssigkeit auflöst und dann die Lösung langsam erkalten lässt.

5. Das vorhin erwähnte Suhlimat, welches sich in der Wölbung der Retorte angesetzt hatte, ist eine andere Verbindung, zu deren Gewinnung in reinem Zustande es unbedingt nöthig ist, die Operation zu unterbrechen, so bald die Flüssigkeit in der Retorte klar geworden ist, weil dans Wasser und neutrales Salz daraus wegzudunsten anfangen. Sie bildet eine krystallische Kruste, die ganz wie das Sesquicarbonat aussieht. An Gewicht beträgt sie mehr als die Hälfte von dem angewandten Sesquicarbonat, und ohne grosse Vorsicht wird sie in den oberen und unteren Theilen der Kruste nicht von einigermaassen gleichen Zusammensetzung erhalten. Sie bestand aus:

= NH<sup>4</sup>C<sup>2</sup> + 3NH<sup>4</sup>C, oder aus 1 Atom Bicarbonst und 3 Atomen neutralem Salz.

6. Wird das eben erwähnte Salz einer ähnlichen Destillation, wie das Sesquicarbonat, unterworfen, und die Destillation unterbrochen, wenn sich die Flüssigkeit in der Retorte geklärt hat, so hat sich Kohlensäuregas entwickelt; man erhält in dem Rohr der Retorte ein Sublimat von NH<sup>5</sup>C + NH<sup>4</sup>C, in der Wölbung der Retorte ein bedeutendes Sublimat, und aus der Flüssigkeit schiesst ein Salz an, durch welches sie ganzerstarrt.

Das sublimirte Salz in der Wölbung hat folgende Zusammensetzung:

| ,             | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlensäure . | . 48,56  | 5     | 49,32     |
| Ammoniak      | . 30,53  | 8     | 30,61     |
| Wasser        |          | 5     | 20,07,    |

■ NH+C<sup>2</sup> + 3NH+C + H; es ist also dasselbe Salz wie das vorhergehende, aber es enthält 1 Atom Krystallwasser.

7. Das aus der Flüssigkeit abgesetzte Salz

## Gefunden Atome Berechnet Kohlensäure . 38,31 5 38,50 Ammoniak . 22,70 8 23,90 Wasser . 38,99 12 37,60,

=NH<sup>4</sup>C<sup>2</sup>+3NH<sup>4</sup>C+8H; es ist also noch dasselbe Salz aber mit 8 Atomen Krystallwasser.

- 8. Bicarbonat von Ammoniumoxyd. Dieses Salz kann mit dreierlei Wassergehalt dargestellt werden.
- a. Mit 2 Atomen Krystallwasser. Man erhält es, wenn man das vorhergehende Doppelsalz mit 1 Atom Krystallwasser sublimirt. Neutrales Salz geht weg und schiesst in dem Halse der Retorte an, und das Bicarbonat sublimirt sich in der Wölbung. Es enthält:

 Gefunden
 Atome
 Berechnet

 Kohlensäure
 . 50,67
 2
 50,05

 Ammoniak
 . 18,12
 2
 19,41

 Wasser
 . 31,21
 3
 30,54,

 $= N\dot{H}^4 \dot{C}^2 + 2\dot{H}.$ 

b. Mit 1½ Atomen Krystallwasser. Dieses Salz wird erhalten, wenn man das Sesquicarbonat in eine Flasche wirft, die kochendes Wasser in grösserer Menge enthält, als zur Auflösung des Salzes erforderlich ist. Die Flasche wird sogleich

verschlossen, um die Entwickelung von Kohlensauregas zu hemmen. Nach dem Erkalten schieste das Salz daraus an, um so langsamer, aber deste grösser und regelmässiger, je mehr Wasser mat genommen hat. Diese Krystalle sind ein und ein axig, und bilden vierseitige an den Kanten abgestumpfte Prismen, mit zweiseitiger, stumpfer, at den Kanten abgestumpfter Zuspitzung, die Eckelder Zuspitzung durch kleine sechsseitige Flächen ersetzt. Das Salz enthielt:

|               | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlensäure . | . 52,82  | 4     | 52,73     |
| Ammoniak      | . 20,31  | 4     | 20,45     |
| Wasser        | . 26,87  | 5     | 26,82,    |

- $= 2NH^4C^2 + 3H.$
- c. Mil 1 Atom Wasser ist die gewöhnliche Form desselben. Rose hat es in grösseren Krystallen angeschossen erhalten, die mit denen des Kali-Bicarbonats völlig isomorph waren.
- 9. Wird das Bicarbonat mit 3 Atomen Wasser sublimirt, so entwickelt sich ein wenig Kohlen säuregas und es sublimirt ein Salz, welches besteht aus:

| •            | Gefunden | Atome      | Berechnet |
|--------------|----------|------------|-----------|
| Kohlensäure. | . 47,70  | <b>7</b> . | 46,71     |
| Ammoniak     | . 19,41  | 8          | 20,71     |
| Wasser       | . 32,89  | 12         | 32,58,    |

- =  $N\dot{H}^{+}\ddot{C}$  +  $3N\dot{H}\ddot{C}^{2}$  +  $8\dot{H}$ .
- 10. Wird die Auflösung des Sesquicarbonats oder Bicarbonats in Wasser über Schwefelsäure im luftleeren Raume mit so regulirtem Druck unter der Glocke verdunstet, dass die Flüssigkeit nicht ins Brausen geräth, so schiessen daraus kleine Krystalle an, die man heraus nimmt, che

die Flüssigkeit völlig verdunstet worden ist. Dabei verdunstet im Anfange kohlensaures Ammoniumwyd, dessen Ammoniak von der Säure aufgenommen wird, wodurch in der Glocke eine Atmosphäre von Kohlensäuregas entsteht, aus der vird, wobei sich in der Salzlösung eingesogen vird, wobei sich in derselben ein an Kohlensäure veicheres Salz bildet, als das Bicarbonat. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| . `           | Gefunden | Atome · | Berechnet |
|---------------|----------|---------|-----------|
| Koblensäure . | . 55,83  | 48      | 55,65     |
| Ammoniak      | . 19,12  | 16      | 19,19     |
| Wasser        | . 25,05  | 20      | 25,16,    |

= NH+C+ + 7NH+C2 + 12H. Die überschüssige Kohlensäure ist in diesem Salze so lose gebunden, dass sie in der Luft und selbst in einem verschlossenen Gefäss allmälig daraus entwickelt wird. Da es hiernach scheinen will, dass wirklich ein Quadricarbonat existirt, so ist es zu bedauern, dass die Verdunstung einer gesättigten Auflösung über Schwefelsäure nicht in einem mit Kohlensäuregas gefüllten Behälter, der aus einem anderen Gefäss Kohlensäuregas einsaugen konnte, um das von der Flüssigkeit absorbirte zu ersetzen, versucht wurde, wobei vielleicht die ganze Salzmasse in das Quadricarbonat übergegangen sein würde.

Ich bin in diesem Auszuge nicht überall den von Rose projectirten Zusammensetzungsansichten gefolgt, die, besonders in Betreff der unter 9 und 10 angeführten Verbindungen, von den hier angegebenen sehr abweichend sind. Aber ich habe die einfachsten Vorstellungsarten davon aufgesucht.

Calciumsulfhydrat.

Böttger\*) hat gezeigt, dass das Calciumsulfhydrat, oder vielleicht richtiger nur das Schweselcalcium, zur Wegnahme der Haare von der Haut und dem Bart Anwendung finden kann, die gekannt zu werden verdient. Man macht von Kalkhydrat einen dünnen Brei und leitet in diesen unter stetem Umrühren Schweselwasserstoff, bis er blaugrau geworden ist, ein Beweis, dass er sich in Schwefelcalcium verwandelt hat und dass auch das Eisen darin mit Schwefel verbunden ist. Man verwahrt ihn dann in einer verschlossenen Wenn Haare oder Bart weggenommen werden sollen, so überstreicht man mit diesem Brei die Stelle einige Linien dick, lässt ihn 2 Minuten lang darauf sitzen und rasirt dann die Haare oder den Bart mit einem beinernen Messer ab, so wie es zum Aufschneiden von Büchern gebraucht wird, wobei der aufgelöste Bart, wie durch ein Rasirmesser abgeht, mit dem Unterschied, dass es mit dem letzteren niemals so vollständig ge-Das Präparat kostet so wenig, dass es wohl verdient, auch zur Wegnahme des Haars von Häuten angewandt zu werden. Die Türken gebrauchen bei ihren Bädern das Calcium-Sulfarsenit zu demselben Zweck. Ich habe es versucht und Böttger's Augabe bestätigt gefunden, aber ich fand, dass auch die; Haut dadurch angegriffen wurde, so dass sich hier und da kleine Hautablösungen zeigten.

Kohlensaure Kalkerde. Petzholdt\*\*) hat einige Versuche angestellt, um zu zeigen, dass die kohlensaure Kalkerde in

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 80.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie. XVII. pag. 464.

einem verschlossenen Gefässe nicht durch Kieselsäure zersetzt, und dass gebrannte Kalkerde, wenn man sie glühend macht und Kohlensäure darüber leitet, kohlensauer wird (Vergl. Jahresb. 1840 S. 741).

Golfier-Besseyre\*) hat angegeben, dass Salze von Megleiche Atomgewichte von Chlorzink und Chlorammonium, in Wasser aufgelöst und die Lösung ammonium. verdunstet, ein Doppelsalz bilden, welches leicht in sechsseitigen Prismen anschiesst. Dieses Salz ist schon früher bekannt gewesen. Aber unbekannt ist die Anwendung desselben, auf welche er aufmerksam macht, dass nämlich eine starke Auflösung davon beim Erhitzen die Eigenschaft besitzt, die Oberfläche von Metallen so zu reinigen, dass sie mit Zinn oder Blei überzogen werden können. Für chemische Zwecke benutzt er kupferne Gefässe, die, anstatt der Verzinnung, anter Beihülfe dieses Salzes, mit Blei überzogen worden sind, in welchen schwefelsäurehaltige Plüssigkeiten gekocht werden können, ohne dass sie angegriffen werden. Rauchfänge von Eisenblech, die so häufig in Laboratorien angewendet werden, wo sie jedoch, durch das Rosten des Eisens und durch das Abfallen desselben im oxydirten Zustande, Übelstände veranlassen, können dmit verbleiet werden, nicht nur, so lange sie noch neu, sondern auch, wenn sie stark gerostet sind. Ein Versuch mit einem solchen Rauchmantel, der sehr tief gerostet war, glückte vollkommen, und er blieb dann vortrefflich unangegriffen.

Das Cyanzink, welches seit einiger Zeit mit Cyanzink. grossem Vortheil in geringer Dosis als inneres

<sup>&#</sup>x27;) Ann. de Ch. et de Phys. LXXI. pag. 344.

Heilmittel angewendet wird, ist nach mehreren Vorschriften bereitet worden, selbst durch doppelte Zersetzung des Cyaneisenkaliums, welches nach Mosander's Untersuchung (Jahresb. 1835) S. 136) ein Tripelsalz von Kalium, Eisen und Zink liefert, das die medicinischen Wirkungen des Cyanzinks nicht besitzt. Bette') hat ale eine vortheilhafte und sichere Bereitungsmethode die folgende 'angegeben: 81 Unze Kaliumeisencyanür werden gepulvert, in einem Destillations-Gefässe mit 81 Unzen concentrirter Schweselsäure, die mit 16 Unzen Wasser verdünnt worden sind, übergossen und destillirt. Das Product von dieser Destillation wird in 12 Unzen eines Ammoniaks geleitet, das 91 Procent reinen kaustischen Ammoniaks enthält, und welche mit 16 Unzen Wasser verdüngt worden sind. Die Destillation geschieht bei gelinder Wärme bis zur Trockne. Die erhaltene Lösung von Cyanammonium wird unter Umrühren in eine Lösung von 9 Unzen vollkommen eisenfreien krystallisirten schwefelsauren Zinkoxyds in 12 Unzen Wasser getropft. Der Niederschlag wird abfiltrirt, gewaschen und getrocknet. Er soll 3½ Unze wiegen \*\*).

Über die Bereitung der Doppelsalze des Cyanzinks mit Alkalien und alkalischen Erden hat

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXXI. pag. 214.

<sup>&</sup>quot;) Einfacher wäre es, das Cyanammonium nach Ittner's Methode, durch Destillation von Kaliumeisencyanür mit Salmiak und Wasser, darzustellen. Das Cyanzink kann man auch erhalten durch Fällung von essigsaurem Zink mit freier Blausäure, und das Zinksalz dazu durch Fällung von Bleizucker mit metallischem Zink bereiten. W.

Samselius') einige Versuche angestellt und gezeigt, dass sie, ausser auf dem gewöhnlichen naseen Wege, durch Auflösung von Cyanzink in den alkalischen Cyanüren, auch hervorgebracht werden können durch Vermischung der alkalischen Cyanüre mit kohlensaurem oder einem anderen Zinkoxyd-🗪lze, so lange man bemerkt, dass das Cyansink sich wieder auflöst, worauf das Doppelsalz durch Verdunstung erhalten wird, wenigstens so viel sich aus dem Verhalten mit Cyankalium schliessen lässt. Kaustisches Ammoniak löst Cyanzink auf und setzt darauf bald das Doppelsalz ab. Das Barytdoppelsalz wird nicht durch Fällung einer Cyanüre ver-Lösung von Cyanzinkkalium mit essigsaurem Bazyt erhalten. Es giebt unter einem starken Geruch nach Blausäure einen schwerlöslichen oder unlöslichen, weissen Niederschlag, der Baryterde enthält. Eine entsprechende Verbindung mit Bleioxyd wurde erhalten, als Cyanzinkkalium durch essigsaures Bleioxyd gefällt wurde. Sie ist weiss und pulverförmig. Essigsäure zieht Bleioxyd aus mit Zurücklassung von Cyanzink. Die Verbindung wurde nicht analysirt, aber als aus Zn Cy + Pb bestehend angesehen. Diese Art von Verbindungen eines Cyanürs mit einem Oxyd von einem underen Metall ist neu und merkwürdig, wenn sie sich anders bestätigen. Cyanzinkmagnesium konnte nicht dargestellt werden. Das Cyan wurde während der Verdunstung zersetzt, wobei sich eine braune Substanz absetzte.

bunden mit Oxyden.

Mohr \*\*) hat gezeigt, dass Eisenchlorid ohne Eisenchlorid.

<sup>&#</sup>x27;) De Cyanetis quibusdam duplicibus Ziuci experimenta chemica. Upsula 1839.

<sup>&</sup>quot;) Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 178.

besondere Kosten aus Blutstein bereitet werden kann, wenn man diesen durch Digestion in gewöhnlicher roher Salzsäure, so wie sie im Handel vorkommt, auflöst und ihn damit bis zu Enda kocht. Man lässt die Lösung sich klären, verdunstet sie bis zum dünnen Syrup und bringt diesen, wohl verschlossen an einen kalten Ort z. B. in einen Keller, wo dann die Auskrystallisirung nach einigen Tagen beginnt und mehrere Wochen lang fortdauert. Man kann auf diese Weise auf ein Mal mehrere Pfunde des krystallisirten Eisenchlorids darstellen, mit höchst unbedeutenden Kosten. Man lässt die Mutterlauge abtropfen und bewahrt die Krystalle auf. Krystalle wurden analysirt und bestehend gefanden aus:

Gefunden Atome Berechnet
Eisen . . . 20,586 2 20,224
Chlor . . . 39,234 6 39,508
Wasser . . 40,180 12 40,268

= Fe Cl<sup>3</sup> + 12 H. Fritzsche\*) hat dasselbe Salz analysirt und auch dasselbe Resultat erhalten, aber er fand, dass, wenn man dieses Salz in einer Glocke über Schwefelsäure verweilen lässt, es wieder flüssig wird und dann eine dicke Flüssigkeit bildet, aus welcher neue Krystalle anschiessen. Diese Krystalle können auch erhalten werden, wenn man das vorhergehende Salz schmilzt und so verdunstet, dass ein Tropfen davon beim Erkalten erstarrt. Mischt man dann vor dem Erkalten ein wenig concentrirte Salzsäure hinzu, so schiessen daraus dieselben Krystalle an, welche

<sup>&#</sup>x27;) Pharmac. Centralblatt. 1839. pag. 682.

in der Lust wieder zersliessen. Sie enthalten 21,9 Procent Wasser oder 5 Atome.

Vermischt man eine Lösung von Eisenchlorid mit Chlorkalium oder Chlorammonium, so dass aber das Chlorid im Überschuss bleibt, so schieben aus dem Gemisch nach der Verdunstung über Schwefelsäure pyroprothe, hemiprismatische Krystalle an, die von beiden isomorph und wirkliche Doppelsalze sind = 2 K Cl + F Cl<sup>3</sup> + 2 H und 2NH<sup>4</sup> Cl + F Cl<sup>3</sup> + 2 H. Sie werden durch Wasser zersetzt, so dass sie in flüssiger Gestalt nicht existiren können, wenn nicht ein bestimmter Überschuss von dem Chlorid vorhanden ist.

Kerner') hat untersucht, worin die Veränderung besteht, welche eine Lösung von Eisenchlorid in Äther und in Alkohol erleidet, wenn man sie dem Sonnenlichte aussetzt. Aus der Ätherlösung setzt sich Eisenchlorür ab, anfangs in Tropfen, die dann krystallisiren, und die Lösung, welche gefärbt bleibt, enthält am Ende kein Eisen mehr aufgelöst. Das Chlor hat auf die Zusammensetzung des Äthers eingewirkt, und er lässt beim Verdunsten ein braunes Harz zurück, was sich in Äther wieder auflöst, aber unlöslich ist in Alkohol, Terpenthinöl und Wasser. Die Alkohollösung setzt nichts ab, sie wird aber hellblau. Das Product ihrer Zersetzung wurde nicht genauer untersucht.

Guibourt\*\*) hat das Verhalten der arsenigen Arseniksaures Säure zu Eisenoxyd untersucht, um daraus Schlüsse zu ziehen, auf welche Weise das Eisenoxydhydrat

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 68.

<sup>&</sup>quot;) Journ. de Chim. Med. 2 Ser. V. pag. 305.

am besten als Gegengist gegen arsenige Saus

Das neutrale arsenigsaure Eisenoxyd, hervogebracht durch doppelte Zersetzung, besteht an F<sup>2</sup>A<sup>3</sup> +7H. Aber die Verbindung des Eisenoxyd mit arseniger Säure, welche erhalten wird, wen man noch feuchtes Eisenoxydhydrat bis zur völligen Sättigung mit in Wasser aufgelöster, über schüssiger arseniger Säure digerirt, besteht aus:

Eisenoxyd . . . 65,0 Arseniger Säure 14,5 Wasser . . . . 20,5.

Diese Verbindung entspricht zwar nicht genaubestimmten Atomzahlen, aber man sieht leicht dass sie bei einer länger fortgesetzten Einwirkung der arsenigen Säure die Verbindung F4 As + 12 gebildet haben würde, da sie bereits schon ungefähr 5 Atome Oxyd auf jedes Atom arseniger Säure enthält. Dieses Salz ist nicht giftig und es ist das, was in den Flüssigkeiten des Magens gebildet werden soll. Es enthält 3½ Mal se viel Eisenoxyd an Gewicht, als arsenige Säure, und, um es mit Sicherheit und in der möglichst kurzen Zeit zu bilden, muss wenigstens 4 Mal so viel Eisenoxyd eingegeben werden, als zur Sättigung der arsenigen Säure erforderlich ist.

Guibourt hat sehr wichtige Versuche über die Form angestellt, in welcher das Oxyd eingegeben werden muss, um wirksam sein zu können. Es darf nicht geglüht worden sein, weil es dann ausserhalb des Körpers kaum in der Kochhitze wirkt, und Versuche bei Thieren gezeigt haben, dass es unwirksam ist. Es muss das Hydrat sein und es darf kein Oxydul enthalten, weil sich die ar-

bindet und eine Verbindung damit kiefert, die zwar schwerlöslich, aber nicht ganzumlöslich ist und giftig wirkt. Mit einem oxydulhaltigen Eisenoxyd konnte das Leben eines mit arseniger Säure vergifteten Thiers nicht gerettet werden. Dieses Präparat verhindert nachher jede nätzliche Wirkung eines reinen Oxydhydrats.

Das Eisenoxydhydrat muss, so wie es beschaffen sein soll, in der Apotheke zubereitet vorräthig gehalten werden und stets zur Hand stehen. weil sonst der Patient eher stirbt oder unrettbar wird, als das Praparat bereitet werden kann. Man löst reines schweselsaures Eisenoxydul in Wasser auf, leitet Chlorgas in die Lösung, bis sie nach Chlor riecht und keine Spur von Eisenoxydulsalz darin mehr übrig ist. Mit Salpetersäure ist es kaum möglich, das Eisen so volkkommen zu oxy-Wird eine schnelle Bereitung erfordert, so setzt man ein wenig freie Schwefelsäure und feingeriebenes chlorsaures Kali, das etwa 1 vom Gewicht des krystallisirten schwefelsauren Eisenoxyduls beträgt, zu, und erhitzt das Gemisch, was nach chloriger Saure riechen muss, bevor es gefällt wird. Dieser Weg ist kostbar, aber er muss eingeschlagen werden, wenn man für die Oxydirung mit Chlor nicht Zeit genug hat. Die Fällung geschieht in der Kälte mit reinem zweifach-kohlensaurem Kali\*) und das Oxyd wird

<sup>&#</sup>x27;) Ich habe in diesen Vorschriften einige kleine Veränderungen gemacht, die meiner Meinung nach die Zweckmässigkeit des Präparats erhöhen, so dass diese Vorschrift nicht ganz mit der von Guibourt übereinstimmt. Die Anwendung des Bicarbonats gründet sich auf den weiter

mit kalten. Wasser gut ausgewaschen, weil durch Übergiessen mit kochendem Wasser schei eine geringere Neigung erhält, Verbindungen ein zugehen. Das Oxyd ist nach dem Waschen oufgequallen, doss es oin Magma bildet, welche ungefähr 34, Procent, wasserfreies Eisenoxyd en hält. In diesem Zustande wird es in wohl ver schlossenen Flaschen verwahrt und die Quantit desselben beim Eingeben nach dem Gewicht ode Yolum des Magmas bestimmt. Es darf nicht trocke werden, weil es sonst fast ganz unwirksam wird Jeder Apotheker muss dieses Magma im Winter sorgfältig gegen Frost schützen, 6 bis 10 Pfund davon vogräthig halten und es nach dem Verbrauch sogleich wieder darstellen und für vorkommend Fälle verwahren. Je schneller dieses Gegengif angewandt wird, desto sicherer ist seine Wir kung, und deswegen darf der Vergiftete keine Augenblick darauf warten Ich habe diese Ange ben für so wichtig gehalten, dass ich geglaub habe, sie hier anführen zu müssen, wiewohl sie r mehr der angewandten Pharmacie angehören, all der eigentlichen Chemie.

Essigsaures Eisenoxyd. Janssen\*) hat auf die Schwierigkeiten auf merksam gemacht, die bei der Bereitung eines vollkommen reinen Eisenoxydhydrats zur Auflöt sung in Essigsäure für die Darstellung der Tine

unten anzugebenden Umstand, dass Bisenoxydhydrat durch kohlensaure Salze ein wenig alkalihaltig gefällt wird, und sich also eine Portion arsenigsaures Kali bildet, welches, wiewohl es weniger giftig ist als arsenige Säure, doch hinreicht, um tödlich zu sein, und das Alkali ist also schädlicher als ein Oxydulgehalt.

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 193

puri ferri acetici aetherea in den Apotheken vorhommen. Das Eisenoxyd hat nämlich, gleichwie
Jie Thonerde, die Eigenschaft, dass man es weJer mit kaustischen noch kohlensauren Alkalien
pusfällen kann, wenn es nicht in unlöslicher Geptalt einen Theil des Fällungsmittels binden soll,
her im Überschuss hinzugekommen ist, und der
bei der Auflösung desselben in Essigsäure eine
Veränderung in der Constitution des Salzes vermlasst. Dieser Übelstand findet micht bei Bicarbenaten statt, zumal wenn man sie genau in der
Menge anwendet, die gerade zur Zersetzung des
Bisenoxydsalzes erforderlich ist.

i Um für diesen Zweck ein von Alkali freies Bisenoxydhydrat darzustellen, schreibt er vor, line Lösung von Eisen in Salzsäure mit Chlorgas zu sättigen, die Lösung mit kieselsäurefreiem Biurbonat von Kali auszufällen, indem man dieses, in Wasser aufgelöst, auf ein Mal zusetzt und das Gemisch in einem hinreichend geräumigen Gefäss mrührt. Das gefällte Eisenoxyd wird auf einem Filtrum von Leinen gesammelt, abtropfen gelassen, die darin rückständige Flüssigkeit ausgepresst, dann wieder mit Wasser angerührt und in der Kälte ausgewaschen. Man löst es nun in Essigsaure auf, die man in geringerer Quantität zusetzt, als zur Auflösung des Ganzen erforderlich Das lösliche Salz, welches dabei erhalten wird, ist nach Janssen's Versuchen Acctas sexferricus = FeA5 + 5Fe. Setzt man zu der Lösung dieses Salzes eine sehr geringe Menge essigsaures Alkali oder ein anderes Salz mit alkalischer Basis, so gelatinirt sie nach einigen Stunden. Dasselbe ist auch der Fall mit dem essigsauren

Risenoxyd, welches auf ähnliche Weise von der mit neutralem Carbonat gefällten Eisenoxyd balten wird. Die Ursache davon ist nämlich d essigsaure Alkali, welches bei der Auflösung Hydrats gleichzeitig gebildet wird.

Weinsaures Kali - Eisenoxyd.

Soubeiran und Capitaine ') haben weinsaure Kali - Eisenoxvd untersucht. Salz wird erhalten, wenn man zweisach-wei saures Kali in einer Warme, die nicht + 5 übersteigt, mit noch feuchtem Eisenoxydhyd sättigt, die Lösung filtrirt, in gelinder Wän verdunstet und am Ende über Schwefelsäure ein trocknet. Man erhält dabei schwarzbraune, gli zende Schuppen, die im Durchsehen rubinre sind. Erhitzt man dieses Salz bis zu + 130 so giebt es Wasser und Kohlensäure aus, und wird schwarz. Wird es mit einem Überschu von zweisach-weinsaurem Kali gekocht, so si unter Entwickelung von Kohlensäuregas weinsaur Eisenoxydul nieder. Das Oxydsalz besteht KT+FT, es hat also dieselbe Zusammensetzun wie das Antimonsalz.

Zinnchlorür · u. schwefliger Säure.

Hering \*\*) hat das Product der Zersetzut mit Salzsäure untersucht, welche stattfindet, wenn man ei mit schwefliger Säure vermischte Salzsäure Zinnchlorur vermischt, eine Methode, die z weilen angewandt wird, um das Vorhandensel der schwefligen Säure in Salzsäure zu entdecke (Jahresb. 1837 S. 74). Die Flüssigkeit wir nach einer Weile, besonders bei gelinder Erwä mung, trübe und setzt am Ende ein gelbliche

<sup>... &#</sup>x27;) Journ. de Pharmac. XXV. pag. 738.

<sup>&</sup>quot;) Annal. der Pharmacie. XXIX. pag. 93.

Pulver ab. Dieses Pulver ist Zinnsulfid, Sn, and es bildet sich auf die Weise, dass von 2 Atomen SnCl und 2 Atomen S 1 Atom Schwefelzinn and 1 Atom Zinnchlorid entstehen, während die 4 Atome Sauerstoff der schwefligen Säure mit dem Wasserstoff von 4 Doppelatomen Salzsäure zummentreten und daraus 4. Doppelatome Chlor becheiden, die sich mit 4 Atomen Zinnchlorür Zinachlorid verbinden. Von 6 Atomen Zinnklorür und 2 Atomen schwestiger Säure entstehen Atom Zinnsulfid und 5 Atome Zinnchlorid.

Capitaine\*) hat wasserfreies Zinuchlorur be- Wasserfreies hrieben, so wie auch dessen Bereitung, die von Zinnchlorur. er bisher dafür bekannten etwas verschieden ist, ian schmilzt in einem Tiegel das wasserhaltige alz, wobei es sich aufbläht und raucht unter Ratwickelung von Wasser und Salzsäure. Sobald ruhig schmilzt, wird es ausgegossen, in eine Clasretorte mit Vorlage gebracht und in der Glühitze destillirt. Es dampft ein wenig Zinnchlorid reg und es bleibt eine entsprechende Quantität asischen Zinnchlorürs unsublimirt zurück. pletzt übergehende ist häufig eisenhaltig und desalb ins Gelbe sich ziehend. Nach dem Erstarren t es weiss und im Bruch krystallinisch. owohl in wasserfreiem Alkohol als auch in Wasser isalich.

Mulder \*\*) hat gezeigt, dass das im Handel Bleiweiss. orkommende, künstlich bereitete kohlensaure Bleiexyd, welches man im Allgemeinen für neutrales kohlensaures Bleioxyd gehalten hat, eine Verbin-

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXV. pag. 552.

<sup>&</sup>quot;) Bullet. des Scienc. phys. et nat. en Neerlande. 1, 302. Berzelius Jahres-Bericht XX.

dung von kohlensaurem Bleioxyd mit Bleioxyd hydrat ist. Stratingh hat zur Bereitung diese Malerfarhe eine neue Methode entdeckt, dieself jedoch nicht bekannt gemacht. Aber das Producture derselben hat von dem gewöhnlichen Bleiweiss de grossen Vorzug, dass es, ansser seiner reine Weisse, in der Luft seine Farbe nicht veränder Mulder wurde dadurch zu einer Untersuchus sowohl von diesem, als auch von anderen Handel vorkommenden reineren Sorten von Bleweiss veranlasst. Er fand, dass sie, nach Abzavon unbedeutenden fremden Einmischungen, sie enthalten können, aus einer wirklichen ches schen Verbindung von 1 Atom Bleioxydhydrat nach Abzavon kohlensaurem Bleioxyd bestehen.

| ` .          | Gefunden |        |      |      |     |           |  |  |
|--------------|----------|--------|------|------|-----|-----------|--|--|
| • ,          | 1.       | 2.     | A    | tome | . : | Berechild |  |  |
| 'Kohlensäure | . 41,66  | 11,67  |      | 2    |     | 41,41     |  |  |
| Bleioxyd     | . 86,36  | 86,24  |      | 3    |     | 86,264    |  |  |
| Wasser       | 2,46     | 2,43   | ,    | 4    |     | 2,33      |  |  |
|              | 100,48   | 100,34 | ٤. ٢ | •    | ٠.  |           |  |  |

## = Pb# + 2PbC.

Stratingh's Bleiweiss wurde zusammeng setzt gefunden aus:

| 8            | • • | Gefunden | Atome     | Berechnet |
|--------------|-----|----------|-----------|-----------|
| Kohlensäure  |     | . 12,22  | <b>.3</b> | 12,72     |
| Bleioxyd     |     | 85,74    | 4         | 85,56     |
| Wasser       |     |          | 4         | 1,72      |
| Essigsäure . |     | . 0,12   |           |           |
|              |     | 99,83.   |           | • :.      |

## = Рын + 3Рь C.

Die analysirte Probe enthielt 0,55 hygroscopiesches Wasser, welches abgezogen worden ist. Es ist also klar, dass die neue Methode daria besteht, die Verbindung PhH + 3PhE hervorzübringen. Diese Bleiweisssorten absorbiren,
zenn man sie in feuchtem Zustande der Einwirlung von Kohlensäuregas aussetzt, etwas davon
rad nehmen dadurch an Gewicht zu; aber sie
lessen sich dabei nicht in absolut neutrales Carlonat verwandeln, oder die Kohlensäure treibt
les chemisch gebundene Wasser daraus nicht volllunmen aus.

Mulder hält das darin enthaltene Hydrat dr die Ursache der Farbe-Veränderung des leiweisses in der Luft, indem Schwefelwassertoff darauf leichter seinen Einfluss ausübt, als of das Carbonat; nach ihm beruht der Vorzug der euen Bleiweisssorte derauf, dass sie weniger lydrat enthält. Ich erinnere im Übrigen hierbei in v. Bonsdorff's und Yorke's früher gemachte Entdeckung der Verbindung PbH+PbC Mahresb. 1836 S. 134 und Jahresb. 1837 S. 151). > Die Unreinigkeiten, welche im Bleiweiss enthelten und nicht absichtlich in dasselbe gebracht werden sind, waren in Stratingh's Bleiweiss n wenig essigsaures Bleioxyd, in dem gewöhn, ichen holländischen Bleiweiss eine Spur Chlortalcium, schweselsaures Bleioxyd, Schweselblei and métallisches Blei, und in dem Kremserweiss ein geringer absichtlicher Zusatz von einer blauen Farbe, die Indigo zu sein schien.

Eine neue Darstellungsmethode des Bleiweisses, die sich in der Nachbarschaft von Birmingham in vollem Gange befindet, ist von Benson\*) in allgemeinen Ausdrücken angegeben worden. Es

<sup>- &#</sup>x27;) Athenacum, Sept. 1839. pag. 676.

wird Bleioxyd durchfeuchtet mit ungefähr 300 seitenes Gewichts Essigsäure und so vielem Wasserg dass die Masse feucht wird. In diese Masse wird ein Strom Kohlensäuregas geleitet, erzeugt durch Verbrennung von Coaks. Die Essigsäure bildet basisches Salz, welches durch die Kohlensäure ununterbrochen zersetzt wird, bis ein Gemischt von neutralem essigsauren und von kohlensaurem Bleioxyd entstanden ist, was ausgewaschen wirdt Bleioxyd im Zustande von Massicot wird viel langt samer in kohlensaures Bleioxyd verwandelt, all die Bleiglätte.

Es will scheinen, dass hier eine Lösung vett essigsaurem Bleioxyd ganz dieselben Dienste leisten würde, wie die Essigsäure, und dass das erste Waschwasser fortwährend für die nächste Portied angewandt werden könnte.

Basisches essigsaures Bleioxyd.

Wöhler\*) hat eine leichte Darstellungsmet thode des ersten basischen Salzes der Essigsäund mit Bleioxyd angegeben. Fatiscirtes und wasserfreies Bleioxyd wird bis zum Schmelzen erhitzt was bei + 280° stattfindet; einige Grade darübet geräth das Salz ins Kochen und, geschieht der Versuch in einem Destillationsgefäss, so condensitt sich Aceton, während Kohlensäuregas weggeht. † der Essigsäure wird dabei in 1 Atom Kohlensäure und 1 Atom Aceton (= C + C³H6O) verwandelt; die Temperatur wird dann genau auf diesem Punkte unterhalten, bis die Entwickelung dieser Zersetzungsproducte aufgehört hat. Der Rückstand ist dann in eine weisse, poröse, feste Masse = Pb³Ā² verwandelt. Wird sie in kochendem

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 63.

Wasser aufgelöst, die Lösung filtrirt und verdunstet, so giebt das basische Salz perlmutterglänsende, blättrige concentrisch vereinigte Krystalle. Bei der Auflösung des Salzes bleibt gewöhnlich ein wenig kohlensaures Bleioxyd ungelöst zurück, dessen Bildung während des geschmolzenen Zustandes leicht einzusehen ist.

Das Wismuth kommt im Handel nicht selten arsenikhaltig vor. Reinsch hat darauf aufmerk-salpetersaures Wismuthoxyd sam gemacht, dass das daraus bereitete pharma-arsenikhaltig. entische Präparat Magisterium bismuthi arsenikhaltig wird, ein Umstand, dessen Beseitigung wichtig ist. Wittstein\*) hat diese Angabe geprüft, bestätigt und gezeigt, dass es nothwendig nei, sowohl das Metall wie das Praparat vor dem Löthrohre zu prüsen, ob sie einen Arsenikgeruch verbreiten. In diesem Fall darf das Metall nicht engewandt werden, weil das Präparat davon unanglich wird. Aber Wittstein fand, dass es anwendbar gemacht werden kann, wenn man és mit kanstischem Kali kocht, wodurch die Salpetersäure und arsenige Säure ausgezogen werden, mit Zurücklassung von Oxyd, welches nun in Salpetersäure wieder aufgelöst, und durch Wasser wieder ausgefällt werden kann. Durch Kochen mit kohlensaurem Alkali wird die arsenige Säure nicht ausgezogen.

Capitaine \*\*) hat eine krystallisirte Verbin-Doppelchlorur dang zwischen Quecksilberchlorur und Schwefel-von Quecksilchlorur entdecht. Man vermischt 94 Theile Queck- Schwesel. silberchlorid und 6 Theile Schwefel sehr innig

<sup>&#</sup>x27;) Buchner's Repert. Z. R. XVI. pag. 65.

<sup>&</sup>quot;() Journ. de Pharmac. XXV. pag. 566.

und erhitzt das Gemisch gelinde in einer Porcellanschale, die man mit einem umgekehrten Trichter bedeckt. Nach einer Weile sieht man die Masse sich mit einer Efflorescirung von Krystat len bedecken, worauf man sie erkalten lässt und diese wegnimmt. Man erhitzt dann wieder bizu neuer Bildung und fährt auf diese Weise for

Man kann diese Verbindung auch darstellen wenn man Quecksilberchlorür mit so viel Chlor schwefel, Scl, vermischt, dass die Masse eine Teig bildet, den man 24 Stunden lang in einer verschlossenen Gefäss verweilen lässt, worauf si sich verbunden haben und der Überschuss vor Chlorschwefel durch gelinde Wärme ausgetriebe werden kann. Die Masse schmilzt, ist dann rott und wird sublimirt. Sie schiesst in geraden, rech winkligen Prismen mit rhomboidischer Zuspitzun an, ist gelblichweiss gefärbt, wird augenblicklich durch Wasser zersetzt, indem sich Quecksilber chlorid auflöst und Schwefel abscheidet. Bei de Analyse wurde sie zusammengesetzt gefunden aus

| •           | Gefunden | Atome | Berechnet |
|-------------|----------|-------|-----------|
| Quecksilber | . 69,00  | 2     | 69,90     |
| Chlor       | . 24,67  | 4     | 24,55     |
| Schwefel '. | . 5,65   | 4     | 5,55,     |
|             | 99,32.   | ,     |           |

= HgCl + SCl.

Doppelohlorur Capitaine\*) hat ferner eine Verbindung de von Quecksil- Quecksilberchlorurs mit Zinnchlorur hervorg ber und Zinn. bracht. Man bereitet aus 3 Th. Zinn und 1 Th Quecksilber ein Amalgam, reibt dieses nach der Erstarren zu Pulver, vermischt es genau mit 2 Th. Quecksilberchlorur und bringt dieses Gemisch

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXV. pag. 555.

in eine Retorte, die damit nicht weiter als bis zu 1 angefüllt wird. Erhitzt man nun bis + 2500, so erfolgt die Verbindung, wobei sich die Masse Dies geht bald vor sich; man stark aufbläht. zerschlägt dann die Retorte, nimmt die graue poröse Masse heraus, trennt sie von laufendem Quecksilber, das sich abgeschieden hat, reibt sie zu Pulver und sublimirt dieses in einem kleinen Glaskolben bei einer Hitze von ungefähr + 300°. Dabei raucht ein wenig Zinnchlorid weg, und das Doppelchlorur sublimirt sich mit Zurücklassung von wasserfreiem Zinnchlorur und ein wenig metallischem Quecksilber. Man sprengt den Boden des Kolbens ab, bringt das Sublimat rasch in eine trockne Flasche und verschliesst diese sogleich. Diese Krystalle sind weiss, sehr klein und dendritisch vereinigt. Sie werden bei jeder Umsublimirung theilweise zersetzt, wobei sie Zinnchlorid, metallisches Quecksilber und Zinnchlorur ge-Das Salz wird durch Wasser zersetzt in Zinnchlorid und metallisches Quecksilber, das sich in Gestalt eines dunklen Pulvers absetzt. Es wurde 🗸 zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden Atome Berechnet
Quecksilber 61,31 2 60,97
Zinn . . . 17,38 1 17,91
Chlor . . . 21,09 4 21,32.

= Hg Cl + Sn Cl.

Bette\*) giebt als eine der wohlfeilsten und in Quecksilber-Betreff der Reinheit des Products, als die beste cyanid. Darstellungsmethode des Quecksilbercyanids an, dass man z. B. 4½ Unze Quecksilberoxyd mit

<sup>7</sup> Annal.: der Pharmac. XXXI. pag. 216.

Wasser vermischt und in dieses Gemisch das Destillationsproduct einleitet, was aus 6 Unzen Cyaneisenkalium, 6 Unzen Schweselsäure und 12 Unzen Wasser bis fast zur Trockne entwickelt wird. Man erhält dann aus der Flüssigkeit 5 Unzen schneeweissen, krystallisirten Quecksilbercyanids

Basisches.

۷.

Man weiss, dass es zwei basische Quecksilben cyanide giebt, von denen das eine erhalten wird wenn man das Cyanid mit überschüssigem Oxyd kocht. Dieses besteht nach Kühn's Analyse (Jakresb. 1833 S. 156) aus 1 Atom Cyanid und 3 Atpe men Oxyd. Das andere dagegen wird in der Kälte gebildet, und hat die Eigenschaft beim Erhitzen zu detoniren. Johnston\*) hat dieses schon fru her bekannt gewesene Salz als neu beschriebent Es ist viel weniger löslich in Wasser, als da Cyanid. Es besteht nach seiner Analyse auch Hg Cy + Hg.

Schwefelsauberoxyd.

Mohr \*\*) hat verschiedene Versuche über dasres Quecksil- Verhalten des schwefelsauren Quecksilberoxyds an-Es verträgt dunkles Rothglühen ohne zersetzt zu werden. In der Hitze wird es anfangs gelb, dann aber gehen diese Farben beim Erkalten wieder in Weiss zurück. Beim Rothglühen wird es zersetzt. Dabei entwickeln sich schweflige Säure und Sauerstoffgas, schwefelsaures Quecksilberoxydul und ein wenig metallisches Quceksilber werden sublimirt. / Nur der verflüchtigte Theil des Salzes wird zersetzt. \ Der Rückstand ist immer noch unzersetztes Salz.

Leitet man über schweselsaures Quecksilber-

<sup>&#</sup>x27;) Phil. Magaz. XIV. pag. 492.

<sup>&</sup>quot;) Annal. der Pharmac. XXXI. pag. 180,

oxyd Salzsäuregas, so wirken sie wenig auf einander ein. Wird aber das Salz an einem Punkt erhitzt, so beginnt an diesem die Einwirkung und sie pflanzt sich dann durch die dabei entstehende Wärme fort, es wird alles Salzsäuregas absorbirt und erst, nachdem die Zersetzung beendigt ist, geht Salzsäuregas unverändert über. Das Resultat ist ein Gemisch von concentrirter Schweselsäure and Quecksilberchlorid, die durch wenig Wasser getrennt werden können. Wird das Gemisch erhitzt, so sublimirt sich Chlorid, dann folgt Schwefelsäure, hierauf Salzsäuregas und am Ende bleibt schwefelsaures Quecksilberoxyd zurück. Dasselbe geschieht mit einem aus der Säure und dem Chlorid bereiteten Gemisch. Auf nassem Wege wird das Oxydsalz jedoch vollständig durch Salzsäure zersetzt und die Lösung enthält freie Schwefelsäure und Quecksilberchlorid. Jodwasserstoffsäure zersetzt auf nassem Wege das Oxydsalz ebenfalls. Cyanwasserstoffsäure verhält sich gegen das Oxydsalz, wie Salzsäure, aber es wird ein wenig Cyan zerstört und die Masse dadurch grau. Auf nassem Wege geschieht die Zersetzung vollständig, aber beim Kochen setzt sich schwefelsaures Oxydul ab.

Preuss') hat gezeigt, dass das salpetersaure Doppelsalze Silber mit Quecksilberjodid ein Doppelsalz giebt. von salpeter-Man löst Jod in einer kochendheissen, wenig sanren Lösung von salpetersaurem Quecksilber, so lange sich noch etwas auflöst, oder man löst auch Quecksilberjodid darin auf. Beim Erkalten schiessen aus der Lösung schöne glänzende Kry-

silber mit

Jodüren.

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 326.

stalle von dem Doppelsalze an, die aus 2HgJ + Hg<sup>2</sup> N + H bestehen. Das salpetersaure Sals darin würde also basisch sein.

Löst man statt dessen Jodsilber in dem salpetersauren Quecksilber auf, so schiessen beim Erkalten feine Nadeln an, durch welche die Flüssigkeit erstarrt, und diese sind = 2AgJ+Hg<sup>2N</sup>+H

Mit Jodkalium wird ein in platten Prisme oder feinen Nadeln angeschossenes Salz erhalten welches 2KJ + Hg<sup>2</sup>N sein soll. Mit Jodblei wir eine Verbindung erhalten, die nicht krystallisirt

Jodsilber.

Die von Daguerre entdeckte Methode, in der Camera obscura den Eindruck eines Bilde als eine getreue Zeichnung von äusserster Voll kommenheit zu befestigen, beruht darauf, dan eine mit Silber plattirte Kupferscheibe, derei Silberoberfläche im höchsten Grade polirt worden ist, mit einem dünnen Anflug von Jodsilber bei deckt wird, auf welches dann die Einwirkung det Lichts in der Camera obscura seinen reducirent den Einfluss ausübt. Um diesen Überzug zu gleich dunn und gleichmässig zu erhalten, wir die Metalloberfläche in einem dazu eingerichtete Apparate den Dämpfen von gelinde erwärmten Jod ausgesetzt, bis sie einen cifronengelben, ausserst dünnen Anflug von Jodsilber erhalten hat Nach der Einwirkung des Lichts kommen dans die Bilder auf die Weise hervor, dass man die Oberfläche, höchstens in der Entfernung von Zoll, über gelinde erwärmtes Quecksilber bringt, wo dann das Silber des zersetzten Jodsilbers sich in ein mattes weisses Amalgam verwandelt, von welchem alles unzersetzte Jodsilber dann mit um

terschwesligsaurem Alkali auf die Weise weggewaschen wird, dass man die Platte zuerst in eine Lösung von diesem Salze und darauf in reines Wasser taucht, worauf man sie durch Verdunstung des Wassers trocknen lässt. Das Amalgam giebt in der Zeichnung Licht, und das polirte Metall Schatten. Das Bild erscheint daher nicht cher völlig deutlich, als bis man die Platte so halt, dass das Polirte nicht das Licht ins Auge Die Vollkommenheit des Bildes beruht hier darauf, dass der Überzug von Jodsilber dünn und überall gleichmässig ist. Dies ist der schwierigste Theil der Operation. Ascherson\*) hat angegeben, dass dies mit grosser Leichtigkeit und innerhalb 1 oder höchstens 2 Minuten geschehe, wenn man, anstatt des Jods in fester Gestalt, eine höchst verdünnte Lösung, z. B. bereitet aus 3 bis 4 Tropfen von einer gesättigten Lösung des Jods in Alkohol und 1 Unze Wasser, gleichmässig über dem Boden des Gelässes ausgiesst und die Fläche der Metallplatte, mittelst einer in dem Gefässe angebrachten Vorrichtung, völlig patallel mit der der Flüssigkeit, in einer Entferaung von 1 bis höchstens 2 Linien darüber legt.

Scanlan\*\*) hat gezeigt, dass vollkommen Salpetersaures reines salpetersaures Silberoxyd nicht durch Licht Silberoxyd.

geschwärzt wird. Er schmolz das Salz, goss es in eine Form aus und legte die eine Hälfte des ausgegossenen mit einer Zange in eine Glasröhre, die darauf zugeschmolzen und dem directen Sonnenlichte ausgesetzt wurde. Die andere Hälfte

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVIII, pag. 510.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. XLVI. pag. 632.

wurde erst, nachdem sie 3 Tage lang in Papier gewickelt gelegen hatte, in einer Glasröhre verschlossen. Diese wurde durch Sonnenlicht nach einer halben Stunde schwarz. Hieraus ergiebt es sich also, dass das Schwärzen nur in Folge von organischen Stoffen stattfindet.

In dem vorhergehenden physikalischen Thei sind bereits Fechner's Versuche, über verschie dene Verhältnisse, welche dieses Salz im elektrischen Strome zeigt, erwähnt worden.

Chlorantimon.

Capitaine\*) hat den Schmelzpunkt des wasserfreien Chlorantimons zu +72° und dessen Kockpunkt, zu + 230° bestimmt. Er hat ferner gezeigt \*\*), dass die braune Farbe, welche das bei der Destillation von 1 Theil pulverisirtem Antimon und 3 Th. Quecksilberchlorid erhaltene Chlorantimon besitzt, von einer Arsenikverbindung herrührt, die sich nach einiger Zeit darans absetzt von der es aber auch auf die Weise geschieden werden kann, dass man das Chlorantimon rectificirt, wobei es arsenikfrei übergeht, und die Arsenikverbindung sich in der Wölbung der Retorte Diese Verbindung wird weiter unter sublimirt. beim Chlorarsenik genauer angeführt werden. Es würde dies eine Methode sein, das Antimon vollig arsenikfrei darzustellen, was ein so schwieriges Problem ist. Es glückt jedoch nur in dem Falle, wenn von dem Antimon ein kleiner Überschuss gegen das Quecksilberchlorid genommen wird, weil das Arsenik im entgegengesetzten Falle, Superchlorur bildet, welches mit dem Chlorautimon übergeht.

<sup>&#</sup>x27;) Journ. de Pharmae. XXV. pag. 523.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. pag. 565.

Knapp') hat das gummiähnliche, nicht kry- Weinsaures stallisirende Salz untersucht, welches in der Mut-Antimonoxyd. terlauge zurückbleibt, die man nach der Auskrystallisirung von weinsaurem Antimonoxydkali erhalt. Er fand es aus KT+SbT5 zusammengesetzt, wie Liebig vermuthet hatte. Als Beweis für de Richtigkeit führt er an, dass aus der Lösung desselben in Wasser durch Alkohol ein weisses Pulver gefällt wird, das gewöhnliches weinsaures Antimonoxydkali ist, welches löslich ist und mit seiner gewöhnlichen Form krystallisirt. Der Alkohol eutbält Weinsäure aufgelöst, aber weder Antimonexyd noch Kali. Die Analyse wurde nicht weiter ausgeführt, als dass er den Kaligehalt darin zu 44,5 und den Kohlenstoffgehalt zu 14,1 bestimmte, was sehr nahe mit der Rechnung nach der Formel übereinstimmt-

Diese Untersuchung ist nichts weniger, als befriedigend. Denn die Formel als richtig angeaommen, muss man sich auch Rechenschaft geben, wie es entstehen kann. Knapp hatte das balz aus saurem weinsauren Kali und reinem Antimonoxyd dargestellt und erhielt zuerst weinsaures Antimonoxydkali angeschossen, und nach vollendeter Bildung der Krystalle als Rückstand dieses balz. Um aber gebildet werden zu können, ist erforderlich, dass für jedes Atom davon sich 1 Atom Kali von 1 Atom Weinsäure abscheidet und dass sich also 1 Atom Cremor tartari in neutrales balz verwandelt. Aber wohin ist dieses neutrale balz gekommen? Darüber findet man kein Wort angeführt.

<sup>&</sup>quot;) Annal. der Pharmacie. XXXII. pag. 76.

Um die Richtigkeit dieser Formel weiter zu beweisen, kochte er weinsaures Antimonoxydkali. mit einer Lösung von Weinsäure. Aus der Lösung schoss beim Erkalten ein Theil des ersteren an, und, nachdem die Lösung durch weitere Verdunstung syrupartig geworden war, ein andere Salz, welches eine verschiedene Krystallform hatte in der Lust verwitterte, in der Wärme schmoln dabei Wasser verlor und sich in eine durchschei nende, firnissähnliche Masse verwandelte. Salz wurde nach dem Schmelzen analysirt und aus KT+SbT3+2H zusammengesetzt gefunden was wohl richtiger durch (KT+HT)+(SbT+HT ausgedrückt wird. Das krystallisirte Salz enthie ausserdem 3 Atome Wasser, die beim Schmelze weggingen. Der Unterschied zwische daraus diesem Salz, welches krystallisirt, und dem en steren, welchesenicht krystallisitt, erklärt Knapt aus einer zufälligen Verunreinigung in dem nick krystallisirenden.

Werden 9 Theile weinsaures Antimonoxydka und 4 Theile Weinsäure zusammen gekocht, di Lösung, nachdem man daraus nach dem Erkaltu einen kleinen Überschuss von dem ersteren hat als setzen gelassen, zur dünnen Syrups-Consistent verdunstet und dieser Syrup dann schnell abge kühlt, so erstarrt er zu einer zähen Masse, die wie venetianischer Therpenthin aussieht, welche am Ende Krystallpunkte bekommt und sich mit feinen weissen Krystallen anfühlt. Wird sie dann in Wasser aufgeweicht, so können diese Krystalle, da sie schwerlöslich sind, mit Hülfe eines Filtrums leicht abgeschieden werden. Man kann sie nun

in warmem Wasser wieder auflösen und umkrystallisiren, wobei man sie in feinen Krystallblättern erhält, die weder in der Luft noch im luftseren Raume Wasser verlieren. Diese Krystalle wurden mit vieler Genauigkeit analysirt und betehend gefunden aus 1 Atom Antimonoxyd, 4 tomen Kali, 8 Atomen Weinsäure und 3 Atomen Wasser, entsprechend einer Verbindung von KT+SbT)+3(KT+HT).

Dieses Salz kann auch auf eine andere Weise ereitet werden. Man löst das zuerst erwähnte ilz von 1 Atom Kali, 1 Atom Antimonoxyd und Atomen Weinsäure in Wasser auf, neutralisirt eine Hälfte der Lösung mit kohlensaurem Kali, drirt das niedergefallene Antimonoxyd ab und ermischt sie mit der andern Hälfte, worauf dann ich einer Weile das zuletzt analysirte Salz in Fystallflittern niederfällt.

Werden in diesem Salz die 3 Atome saures reinsaures Kali genau mit kohlensaurem Kali gettigt und die Lösung verdanstet, so schiesst raus ein wie Wawellit aussehendes Salz in strahen Warzen an, welches noch schöner wird, van man auf die Lösung ein wenig Alkohol test und sie damit in Ruhe lässt. Dieses Salz heint eine Verbindung von (KT+SbT)+6KT sein. Tropft man in die Lösung dieses neuen dzes ein wenig Salzsäure, so fällt wieder das stere Salz in Krystallflittern nieder.

Ammoniak giebt ganz entsprechende Verbin-Rungen. Wenn auch diese Untersuchung unentbehieden lässt, was das gummiähnliche Salz ist, so hat sie doch ganz interessante neue Verbindungen dargelegt.

H. Rose\*) führt eine Thatsache an, die vielleicht den Schlüssel zur Erklärung der Natur der gummiähnlichen Salzes giebt. Wird wasserhaltig antimonige Säure mit saurem weinsauren Kali and wenigem Wasser gekocht, so bekommt man ein Lösung, die beim Erkalten gelatinirt und zu einst gummiähnlichen, gesprungenen Masse eintrockmit die nicht die geringste Spur von Krystallisatis zeigt.

Buchner\*\*) löste zweisach antimonsaures Kadurch Digestion mit einer Lösung von Weinsändin Wasser auf und erhielt auf ähnliche Weine dicke Flüssigkeit, die beim Verdunsten schwirig zu einer gummiähnlichen, farblosen Maneintrocknete. Es ist also einige Veranlassung wich handen, diese gummiähnliche Verbindung von nem mit dem Antimonoxyd vermischten höhere Oxydationsgrade des Antimons herzuleiten den neben dem Antimonoxyd von dem sauren weinsatren Kali aufgelöst wird.

Preuss\*\*\*) hat gezeigt, dass weinsaures A timonoxydkali, in Wasser aufgelöst, eine gewin Portion Jod auflösen kann, ohne davon gefüt zu werden, und dass darauf Alkohol aus der Flüsigkeit ein weisses Salz ausfällt, während Jodk lium aufgelöst bleibt. Durch mehr Jod wird d Lösung dunkel und setzt nach einigen Stunde goldglänzende Krystalle ab, die Jod und Antime

<sup>&</sup>quot;) Annal. der Pharmacie. XXXI. pag. 49.

<sup>&</sup>quot;) Buchner's Repert. Z. R. XVI. pag. 170.

<sup>&</sup>quot;") Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 214.

anthalten. Er giebt darüber keine Erklärung. Es geheint, als habe das Jod mit dem Kali in dem blz jodsaures Kali und Jodkalium gegeben, wähnd sich zweisach weinsaures Autimonoxyd bilgete. Kommt dann Alkohol hinzu, so bleibt die liste der Weinsäure und das Jodkalium in der men Lösung, während jodsaures Kali und neutles weinsaures Antimonoxyd niedergeschlagen urden. Diese Veränderungen verdienen genauer dirt zu werden.

Auf Veranlassung der von Dumas geäusserten armuthung, dass die Krystalle, welche sich sublicen, wenn man Chlorgas lange über metallites Arsenik leitet, Arseniksuperchlorid sein nuten, hat Capitaine\*) den Versuch wiedert, in der Absicht diese Verbindung darzustelt; aber er hat gefunden, dass sie nur arsenige ure sind, herrührend von einer Einmischung na atmosphärischer Luft in dem Chlorgas.

Durch Destillation eines Gemisches von Schwelsäure, Arseniksäure und wenig Kochsalz wurde blorgas und Superchlorür erhalten. Durch Erjizen von Schweselarsenik und Quecksilberchlorid und ein Sublimat in sehr regelmässigen Kryllen erhalten, während Arseniksuperchlorür abstillirte und Zinnober zurückblieb. Das Sublitat war die Verbindung von Quecksilberchlorür de Chlorschwesel im Minimo = Hg & I + S & I.

Bekanntlich giebt ein Gemisch von metallischem menik und Quecksilberchlorür bei der Sublimation eine theils braune, theils gelbe Krystallrinde, die in Betreff ihrer Zusammensetzung bis jetzt

<sup>&#</sup>x27;) Journ. de Pharmac. XXV. pag. 523.

nicht bestimmt worden war. Dies ist nun v Capitaine\*) geschehen. Er bereitete die We bindung auf folgende Weise: 3 Theile Calond und 1 Th. Arsenik wurden zu einem innigen misch zusammengerieben und dieses Gemisch einem Kolben im Sandbade erhitzt, bis der grös Theil sublimirt-worden war. Dabei blieb im I den eine harte, gelbrothe Masse zurück, un und innerhalb welcher sich Quecksilberkugeln Zwei Verbindungen wurden sublis fanden. erhalten, die eine davon bildete eine bräunlich gelbgesleckte, dieht an dem Glase sitzende Massi unter dieser befand sich ein hellgelbes krysta sirtes Sublimat, tetraedrische Krystalle bilde die theils vollkommen ausgebildet sind, theils Eeken durch ebene Flächen ersetzt haben.

In Betreff der ersteren vermuthet er, dass saus 2 Atomen Calomel und 1 Doppelatom Arses zusammengesetzt seien. Die letzteren hat er an lysirt und zusammengesetzt gefunden aus:

Gefanden Atome Berechnet
Quecksilber 64,11 2 64,67
Chlor . . . 11,76 2 11,32
Arsenik . . . 23,50 2 24,01
= Hg Cl + As = Hg Cl + Hg As.

Alles dieses stimmt vortrefflich, aber die Queel silberkügelchen, welche in dem Unsublimitel zurückbleiben, sind gegen die Richtigkeit de Analyse ein Zeugniss, das nicht zu verwerfer ist. Von dem Chlor ist Quecksilber abgeschiede und dieses Chlor bei der Analyse nicht wiederge funden worden. Wäre sie richtig, so würde ist

<sup>· &#</sup>x27;) Journ. de Pharmac. XXV. pag. 559.

dem Rückstande kein metallisches Quecksilber gefunden worden sein.

Das gelbe krystallisirende Salz wird am Lichte fün und zuletzt schwarz. Aber diese Verändeung geschieht nur an der Oberfläche. Auch dese Veränderung deutet darauf, dass das Arseck hier mit Chlor verbunden ist. Sie erfolgt ach im luftleeren Raume über Schwefelsäure. Die braune Verbindung wird langsamer dunkler. Dechendes Wasser verwandelt sie in arsenige läure, Salzsäure und Arsenikamalgam.

Die braune Verbindung wird auch aus Arseik und Quecksilberchlorid erhalten, wobei sich bloch ausserdem auch noch Arseniksesquichlorür ildet. Es würde sehr interessant gewesen sein, benn untersucht worden wäre, was aus sehr weligem Quecksilberchlorid und vielem metallischen ersenik erhalten wird.

Plattner\*) hat verschiedene interessante Löth-

ohr-Reactionen beschrieben.

Molybdänsäure schmilzt auf der Kohle vor dem öthrohr, verflüchtigt sich, färbt die Flamme gelbzün, und lässt da, wo sie schmilzt, einen kupferthen, metallisch glänzenden Fleck zurück. Die äure legt sich als ein krystallinischer Anflug and herum an. Schwefelmolybdän und metallithes Molybdän geben ohne zu schmelzen, dietalben Reactionen.

Antimongehalt in Schwefelblei. Reiner Bleidanz giebt einen äusseren weissen Beschlag von behwefelsaurem Bleioxyd und näher an der Probe binen gelben Beschlag von Bleioxyd. Dasselbe Chemische Analyse. Löthrohrproben.

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie. XVI. pag. 164.

geschieht auch mit antimonhaltigem Blei, abd man kann den Beschlag von antimonsaurem Bleioxyd im Ansehen nicht von dem unterscheiden welcher Schwefelsäure enthält. Man vermisel den Bleiglanz, in welchem man einen Antimor gehalt vermuthet, mit einem Überschuss von kel lensaurem Natron und behandelt das Gemisch dem Löthrohr im Reductionsfeuer. Der Schw fel bleibt dann in dem Natron und der Antim gehalt giebt sich durch den äusseren weissen Bi schlag zu erkennen. Ist dagegen der Antimongs halt sehr gering, so bekommt man keine sicher Reaction. Man legt dann ungefähr 5 Centigrall men Bleiglanzpulver in eine in die Kohle ge machte Grube, in welche man vorher ein Still Stabldralit eingelegt hat, bedeckt die Masse einem Gemisch von 2 Theilen Soda und # T Borax und schmilzt im Reductionsfeuer mit der Vo sicht, dass das, was von dem Metall reducirt wiff nicht geröstet werde. Das unter der Salzmas abgeschiedene Bleikorn enthält nun den Antimot Man scheidet es rach dem Erkalten gehalt. und schmilzt es auf reiner Kohle mit ein went Soda im Reductionsfeuer, wobei sich auf der Kots auch ein geringer Gehalt an Antimon als Beschlie zeigen kann.

Um einen Nickelgehalt im Kobaltoxyd zu ette decken wird die Probe in Boraxglas bis nahe zus Sättigung und völligen Undurchsichtigkeit aufgelöst. Man vereinigt mehrere von solchen Glasproben und schmilzt sie im Reductionsfeuer mit ungefähr 5 Gentigrammen reinen Goldes. Dis Nickel wird reducirt und von dem Golde aufgenommen, wodurch dessen Farbe heller wird. Das

Goldkorn wird von der Schlacke befreit, durch sehwaches Ausplatten unter dem Hammer gereinigt und im Reductionsfeuer zuerst mit Boraxglas bedindelt. Dieses wird durch ein wenig Kobalt, welches von dem Golde aufgenommen worden ist, blau und, wenn das Nickel anfängt aufgenommen an werden, nach dem Erkalten grünlich. Das Boraxglas wird dann rein abgeschlagen und das Goldkorn mit Phosphorsalz im Reductionsfeuer. behandelt, wobei die Reaction des Nickeloxyds therworkommt. Das Goldkorn kann daranf durch Zusammenschmelzen mit Blei und Abtreihen auf Knochenasche von Nickel befreit werden.

Wird der Fluss dann auf Kohle gehracht und daranten geböst. Sie Kalkgehalt bleibt dahei ungelöst. Wird der Fluss dann auf Kohle gehracht und darauf geblasen, so saugt, er sich in die Kohle mit Zurücklassung des Kalkgehalts, der darauf liegen bleibt.

Wöhler") hat gezeigt, dass der von Mohr Bestimung des Kohlensaute Lieb ig beschriebene Apparat zur Bestimsaure und
stung des Gasgehalts der Mineralwasser, (HandSchwefelwasswitterbuck der Chemie, Art. Analyse pag. 352) in Mineralwaswoch den größen Vortheil gewährt, dass man
ser.
die Bestimmung des Kohlensäure und des Schweselwasserstoffs in bedeutender Tiefe einer Quelle,
selbat auf dem Grunde von Schächten von 30 und
mehr Fuss Wasserhöhe, vornehmen kann. In
Betreff des näheren, übrigens ganz einfachen Verfahrens, verweise ich auf die Beschreibung.

<sup>\*)</sup> Annal. Acr Pharmac. XXXII. pag. 123.

Bestimmung des Fluorgehalts in Mineralien.

Zur genauen Bestimmung des Fluorgehalts it manchen Mineralien sehlägt Wöhler \*) folgende Methode vor. Man vermischt das abgewogene Mir neral, wenn es nicht schon ein Silicat enthält sehr innig mit reiner Kieselsäure, füllt das Gé menge in einen kleinen, auf die Wage passende Kolben, mischt gekochte, höchst concentris Schweselsäure hinzu, und verschliesst das Gest rasch mit einem Kork, durch welchen ein kleinet mit geschmolznem Chlorcalcium gefülltes und einer feinen Spitze ausgezogenes Rohr luftdie gesteckt ist. Der ganze Apparat wird nun gew gen und dann so lange erwärmt, als huch Flue kieselgas fortgeht. Die letzten Antheile entfer man unter der Luftpumpe. Der Gewichtsverlus den er zeigt, ist Fluorkieselt Für jeden The Fluor werden 1,395 Fluorkiesel gebildet, entste also ein entsprechender Gewichtsverlust:

'Schwefel aufzulösen.

Es ist im Allgemeinen schwierig, hei Untersuchungen freien Schwesel, wo er eingemeinen vorkommt, ohne Einwirkung auf die damit vermischten Stoffe abzuscheiden. Pelouze ") has sich zur Analyse des Schiesspulvers einer Methode bedient, die in manchen anderen Fällen anwend bar werden kann. Sie besteht darin, dass mit ihn durch Kochen mit einer hinreichenden Menge von schwesligsaurem Kali in unterschwesligsauser Kali umwandelt, wobei der Schwesel sich keich ausgestält werden kann.

Scheidung der Kalkerde und Talkerde. Döbereiner\*\*\*) giebt folgende Methode zur

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. Bd. 48 pag. 87.

<sup>&</sup>quot;) L'institut. 1839. Nr. 282. pag. 172.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie. XVI. pag. 485.

Scheidung der Kalkerde und Talkerde an. Läsung derselben in Salzsäure wird bis zur Trockne zerdunstet und der Rückstand in einem Platintieel erhitzt, bis keine Salzsäure mehr weggeht. hann setzt man kleine Portionen von fein pulmerisirtem chlorsauren Kali hinzu und fährt damit stange fort, bis kein Geruch nach Chlor mehr merkt wird. Wasser löst dann Chlorcalcium inf und lässt die Talkerde zurück.,

L. Thompson') fällt sie zusammen mit kohasaurem Alkali, wäscht, trocknet und legt sie in ine Glasröhre oder Glaskogel und erhitzt sie in inem Strom von Chlorgas. Man erhält Chlorcalium und Talkerde, die durch Wasser geschieden Diese Methode gründet sich auf dasselbe rineip, aber sie ist weit schwieriger mit völli-Genauigkeit auszuführen.

Wiewohl es keine Schwierigkeit hat, in ge-Bestimmung wöhnlichen Fällen die relativen Quantitäten von des Gehalts an Eisenoxyd und Risenoxyd und Eisenoxydul durch Ausfällung des Eisenoxydul Exyds mit kohlensaurer Kalkerde oder kohlensau- in phosphor-Bleioxyd zu bestimmen, so kann dies doch salzen. nicht geschehen, wenn Phosphorsäure vorhanden Fuchs\*\*) hat eine Methode angegeben, die ir diesen Fall sehr zweckmässig zu sein scheint. Die gewogene phosphorsaure Eisen wird in Salzmare aufgelöst und die Lösung, welche mit einem grossen Überschuss von Salzsäure versetzt sein muss, einige Minuten lang gekocht, so dass daraus alle atmosphärische Luft ausgetrieben ist. Dann wird ein gewogenes Stück Kupferblech hin-

<sup>\*)</sup> L. and E. Phil. Mag. XV. pag. 309.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie. XVII. pag. 160.

eingelegt und das Kochen so lange fortgesetzt bis die Farbe der Lösung zeigt, dass diese nicht anderes Färbendes aufgelöst enthält, als Kisten oxydulsalz. Das Kupfer wird dabei auf Koste des Sauerstoffs vom Eisenoxyd aufgelöst und in Kupferchlorür verwandelt, welches mit der ührt schüssigen Salzsäure eine farblose Auflösung det. Die Flüssigkeit wird mit Wasser verdüntt eine Weile gekocht, von dem Kupfer abgegosst und dieses mit kochendem Wasser rein gespüllin der Wärme getrocknet- und gewogen. Der Gewichtsverlust besteht in 2 Atomen Kupfer auf Atom Sauerstoff, entnommen von dem Eisenoxyd, welchte der Lösung enthalten ist.

Um dann die Quantität von Eisenoxydul de bestimmen, wird eine andere gewogene Portit des Minerals in Salzsäure aufgelöst, das Kiett in der Lösung durch eingeleitetes Chlorgas odt durch zugesetztes chlorsaures Kali bis zum Maid mum oxydirt, und darauf aller Überschuss de Chlor durch Kochen ausgetrieben. Dann wie Kupfer in dieselbe gelegt und wie vorher behand delt. Hierdurch erfährt man, wieviel die gant Quantität von Eisen als Oxyd beträgt, word dann die Quantität des Oxyduls, wenn die de Oxyds bekannt ist, leicht berechnet werden kant

Hierbei ist zu beachten, dass das Kupfer eisen frei sein muss. Fuchs fällt es mit Eisen aus Kupfervitriol, kocht das gefällte Kupfer mit Salzsäure, und lässt es nach dem Auswaschen und Schmelzen auswalzen. Die Kupferstreifen werden vor dem Wägen durch Behandlung mit Salzsäure und Abwaschen gereinigt. Das Koehen muss in

Guen Kolben mit langem und engem Halse gewhehen, in welchem kein bemerkenswerther Luft-Bechsel statt finden kann, bei dem die Flüssigkeit bocht Sauerstoff aus der Luft einsaugen könnte. let Arseniksthre vorhanden, so ist diese Mewde nickt mit volliger Richtigkeit anzuwenden, weil eich dabei dunkle Blätter von Arsenikkupfer of das Kupfer absetzen. Puchs ") hat dieselbe Methode beim Titansen angewandt. Das Mineral wird zu einem binen Pulver gerieben, für einer Flasche gewoin, die Flasche mit einer etwas verdünnten Salzbre, die mit Kochsalz versetzt worden ist, fast 🗸 muz angefüllt und durch Kochen von Lust befreit. Darauf wird ein schmales, gewogenes, ein Paar Mal mit einem Platindraht umwickeltes Kupferdech eingelegt und die Flanke verschlossen. Bei ▶ 180 bis + 200 braucht der Process nicht über M Stunden, um beendet zu sein. Die Flüssigleit färbt sieh im Anfange grün und wird darauf hst gans farblos, worauf weisse Titansaure auf em Boden liegt. Wird der Versuch noch länger fortgesetzt, so wird auch ein wenig von dieser educirt, wodurch die Plüssigkeit einen Stich in Purpur bekommt. Das Rupfer muss also herausgezogen werden, so bald die Flüssigkeit ihre Farbe werloren hat. Der Zusatz von Koehsalz verhindert

Fuchs schlägt diese Methode auch zu anderen Bestimmungen vor, z.B. zur Bestimmung des Kupfergehalts in Kupferoxydsalzen, weil diese

die Fällung des Kupferchlorurs in der weniger

zoncentrizten Säure.

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie. XVIII. pag. 495.

eben so viel Kupfer auflösen; als; sie bereits ent halten. A State of Street of

Chlorkalk-Prufung.

Runge,, hat dasselbe Verfahren; als Prüfan des Chlorkalks auf seinem, Chlorgebalt nuf d Weise angewandt, dass er oine sewogene Portio des Chlorkalks mit Wasser angührt, und eine Li sung, ypp., schwefelsangen Einenestudul, im Üben schuss biuzumischt. Dabei onydiet sich das Oxyde auf Hosten! der unterchlorigen Säure zu, Oxy Dann, wird das Gange in Salzsäuse ansgelöst un die, Lösung nach, Hughe's Vorschrift weiter & handelt. Das Gowicht, des anfgelösten Kupfe verhält sieh zu dem des Chlore, wie das Aton gewicht ites ersteren, zu dem des letzteren.

des Kohlenstoffgehalts im Eisen.

Bestimmung . Fuchs hat, a. a. O. sine Methode engerehe um Einen mit Zurücklessung von Kohle aufzulä sen, welche darin besteht, dass man Eisenchlorie in Wasser auflöst; die freie Saure darin mit Mat mer sättigt und dann mit dieser Flüssigkeit de auf seinem Roblenstoffgehalt zu prüfende Guerei sen oder den Stabl übengiesst. Das Eisen win dann aufgelöst und das Chlorid in Chlorur ver wandelte Mit der Kahle fällt jedoch ein Schlams von Eisenoxyd nieder, der mit Salztäure ausgere gen werden muss. Es ist dies eine Abanderus der von mir angegebenen Methode mit Kuplenchlorid (Jahresh. 1840 S., 281), vor welcher sie den Vorzug haben kann, dass man den Fortgang der Operation besser sieht, und das gefällte Eisenoxyd von der Kohle vielleicht leichter als Kupfer. ausgezogen wird.

Eine andere Methode, um. den Kohlenstoffge-

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVII. pag. 616.

halt im Gusseisen zu bestimmen, ist von Regmault') angegeben worden. Das Gusseisen wird, monn es weiches ist, géfeilt, oder, wenn es harhe ist, zu feinem Pulver gestossen und dieses sit der 12 bis 44 fachen Gewichtsmenge chromperen Bleionyds vermischt. Dannewird poder vivon dem : Gemisch abkenominen , dis Übrige it einer dem Lisen gleichen Menge chlorsauren ali's vermischt und dieses Geinisch in ein Verbennungsvehra wie es zu ergenischen Analysen unt - éingebrachti, indem i die érst abganommane 🐃 ertion davor gelegt wird; im Übrigen verlährt ham wie bei einer organischen Analyse. Des berbreundugsrohr wird mit Eisenblech umwickelt. Anfang wird der nicht mit chlorsierem Kali ittmiechte Elecil erhitst und dann gelet man weibezarück mit dem Fener, was am Ende so ver-Bekt wird, dass das Bleisalz schmilzt. Die Koktasätre wied in dem Liebigsschen Rohr aufgeingen. Es entwickelt sich sehr wenig überflüsges Sauerstoffgas. Drei Versuche mit derselben Birte von Gusseisen gaben/3,99, 3,93 und 3,95 Biocent Kohlenstoff, worans es also scheinen will, le habe diese Bestimmungs - Methode des Kohlenhoffs viele Sicherheit. Die hauptsächlichste Schwie-Mekeit liegt jedoch in der vorhergehenden Pulveri-Strung, von der doch Alles abhängt.

... Wöhler \*\*) hat eine Methode zur Auffindung Auffindung des Arseniks im Gusseisen angegeben. Das Eisen des Arseniks wird in verdünnter Schwefelsaure aufgelöst. Da- im Gusseisen: bei entwickelt sich kein Arsenikwasserstoffgas.

<sup>\*)</sup> Annal. de Ch. et de Phys. LX. pag. 107.

<sup>&</sup>quot;) Annal. der Pharmac. XXXI. pag. 95.

Der kohlige Rückstand wird ansgewaschen all in der Kochkitze mit Kalihydrat oder auch mit An moniumsulfhydrat, behandelt. Wendet man Kalihydrat an; so vermischt man dieses bernach at Ammoniumsulfhydrat und kocht. Durch verdünd Schwefelsäure wird Schwefelsranik aus diest Flüssigkeiten gefältt. Das Schwefelsranik wir sublimirt. Oft bleibt ein schwarzer Rückstat von Schwefelmolyhdän debei gurück!).

Auffindung des Arseniks im Zian.

... Wöhler") giebt als die beste Methode Aussindung des Arseniks im Zinn an dass n das Zinn in Salzanure anflören; das sich wickelnde Gas zur Befreiung von Salssäuse, dun Wasser leiten, dassellie anzünden und wie der Marshischen Probe gegen die Flamme ei Porcellanscheibe kalten soll ... Diese Reacti probe könnte leicht als quantitative Prüfung gewandt werden, wenn man das Gas dorch Wo ser, worin ein wenig Kalihydraf aufgelöst. and darauf durch feinvertheiltes und gewogen Kupfer, welches in einer Glasrühre glübend halten wird, leiten würde, wobei der Arsei gehalt mit dem Kupfer verbunden zurückblei und dem Gewichte nach bestimmt werden kan Nachdem das Zinn aufgelöst wonden ist, das in der Flasche zurückgebliehene Gas dur

Ist die Auflösung des Eisens ohne Wärme gescheheitse geht das Arsenik als arseniksaures Salz in die Auflösungs Erhitzt man sie nach dem Filtriren bis zum Sieden, so trüff sie sich; der weisse flockige Niederschlag ist arseniksaure Eisenoxyd. Dies ist der Grund, warum man das Arsenik in dem kohligen Rückstand zu suchen hat, wenn die Auflösung des Eisens unter Erhitzung geschah:

<sup>&</sup>quot;) Annal. der Pharmac. XXIX. page 216.

Baser ausgetrieben und durch das glühende Kupfer. wichen gelassen.

k Elsner ") schreibt vor, das assenikhaltige un durch Schweselwasserstoff zu fällen, den liederschlag scharf auszutrocknen, zu wiegen und prinem Strom von Wasserstoffgas zu erhitzen, bei zuletzt reducirtes Zinn übrig bleibt, aus Been Verlast der Arsenikgehalt berechnet wird. lese Prüfung ist-aus zweierlei Gründen untaugh : 4) weil das arsonikhaltige Zinn nicht ohne Indust seines Arseniks aufgelöst werden kann, min dessen Quantität nicht gar zu gross ist, und weit man den Schwefelungsgrad des Arseniks inht mit Zuverlässigkeit kennen kann, wenn r Versuch mit einem schon oxydirten arseniktigen Präparat angestellt wird.

w.Es ist im Allgemeinen nicht leicht, bei der Bestimmung malyse von Mineralien, die durch Salzsäure nicht des Oxyda-tionsgrades kreetzt worden, zu bestimmen, ob ihr Mangan des Mangans theit von Oxyd oder von Oxydul herrührt. Ge-tigen Minera-Whalich hat man angenommen, dass das letztere, b stärkere Basis, in den Silicaten enthalten sei. ich wenn deren rothe oder braune Farbe auf bryd denten möchte. Aus dem Verlust der Anase den Sauerstoffgehalt im Manganoxyd abzulein, wird stets zu unsicher. Aber es giebt eine sehr tinfache Methode, darüber völlig sichere Beantniss zu erlangen, die darin besteht, dass men des Mineral mit. Fluorwasserstoffsäure zersetzt, die immer eine dem Oxydationsgrade des Mangans entsprechende Fluorverbindung giebt. Von dem Oxydul erhält man eine in der Säure

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie. XVII. pag. 234.

wenig lösliche, weisse oder blass - rosenrothe V bindung, von dem Oxyd dagegen eine leichtlöslich in Lösung tief rothe Verbindung, die beim W dunsten der überschüssigen Säure in schwar Krystallen anschiesst.

Neue Cupelli-'für Gold.

L. Thompson ') giebt folgende Methode rungsmethode die Cupellirung des Goldes an: Man schmilt einem kleinen Tiegel 6 Gran Gold, 15 Gran 8 ber, 8 bis 12 Gran Chlorsilber und 50 Gran crepitirtes Kochsalz bis zur Verbindung des G des mit dem Silber zusammen. Die fremden talle, welche das Gold enthalten kann, reducit Silber aus dem Chlorsilber und werden dabei s Der Regulus wird herausgenomm gezogen. ausgeplattet und auf gewöhnliche Weise du die Quart geschieden.

Fällungsmittel , für Gold.

Wackenroder\*\*) hat gezeigt, dass schw lige Säure das empfindlichste Reagens für G ist, und selbst die Eisenoxydulsalze übertif Aber die Lösung darf keinen grossen Übersch von Salzsäure und auch nicht von Salmisk e halten, die beide die Wirkung derselben verhil dern. Die Salzsäure muss daher möglichst gen mit Kali oder Natron gesättigt und dann die B sung mit schwefliger Säure vermischt werde Sie wird von einer geringen Spur Gold ble und beim Kochen fällt metallisches Gold niede

Marsh'sche

Die Marsh'sche Arsenikprobe (Jahresb. 181 Arsenikprohe S. 191) hat sich bei den darüber angestellten Ve suchen unter allen als die empfindlichste und verlässigste ausgewiesen und ist in allgemeine 🗛

<sup>\*)</sup> L. and E. Phil. Magaz. XV. pag. 210.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie. XVIII. pag. 294.

adung gekommen. Der dagegen gemachte Einarf, dass auch Antimon bei einer äbnlichen Beindlung eine Gasart giebt, die sich in vieler Binsicht wie das Arsenikwasserstoffgas verhält, bb ihr eine Art von Unsicherheit, die in gerichts then Fällen von grosser Bedeutung ist, da bei wendung dieser Probe Brechweinstein leicht für sissen Arsenik gehalten werden könnte. he also von grosser Wichtigkeit unterscheiden können, ob der schwarze Fleck, welchen das genündete Wasserstoffgas auf einem gegen die demme gehaltenen Porcellanscherben hervorbringt, n Arsenik oder von Antimon herrührt. her sind mehrere Versuche angestellt worden, be jedoch nicht von der Sicherheit waren, wie n für eine so genaue Probe wünschen konnte. hrsh ') hat nun folgende Probe angegeben, die Zweck zu entsprechen scheint. Wenn das web ein aufwärts gerichtetes Rohr ausströmende angezündet wird, und man sieht dass es auf her unmittelbar in die Flamme gehaltenen Por-Hanscheibe einen schwarzen Fleck hervorbringt, nimmt man eine andere Porcellanscheibe, lässt den Tropfen destillirtes Wasser darauf fallen, part den Tropfen nach unten und hält ihn eine Seile in einer Entfernung von 1 Zoll gegen die Samue. Das Metall wird dann in dieser oxydirt nd das Oxyd von dem Wasser aufgenommen. War es Arsenik, so ist nun der Tropfen eine Bösung von arseniger Säure, war es Antimon, so hat das Wasser nichts aufgenommen. Lässt man dann daneben einen Tropfen salpetersaures Silber-

<sup>)</sup> Journ. für pract. Chemie. XVIII. pag. 445.

oxyd mit einer geringen Menge kaustischen moniaks fallen, und vereinigt die Tropfen mitt eines Glasstabs, so entateht die bekannte ge Trübung von arsenigsaurem Silberoxyd, wek die so empfindliche Hume'sche Arsenikprobe macht, die jedoch nur da anwendbar ist, wo arsenige Säure frei von fremden Einwischungen Ist der Gehalt an Arsenik gering, so kann diese Weise die Reaction leicht undeutlich unbestimmt werden. Man befeuchtet dann langes Glascohr von 4 bis 2 Zoll innerem Dun messer inwendig mit Wasser, hält dasselberecht und mit der unteren Öffnung über die Spi der brennenden Flamme, damit das Verhrennun product das Glasrohr durchströmt, wobei die senige Säure vollständig in dem Wasser fangen werden kann. Der Inhalt des Rohrs dann mit einigen Tropfen Wassers herausgest · und mit salpetersaurem Silberoxyd - Ammon geprüft.

Die beste Form für ein solehes Glasrohr düst die sein, dass es in dem unteren Ende tricht förmig erweitert ist, damit von dem warmen 6 strom nichts vorbei gehe, und die beste A es zu befeuchten, die, dass man die Dämpfe kochendem Wasser durch dasselbe saugt, was es überall mit einem Hauch beschlagen wird, nicht wieder herabsliesst.

Chevallier\*) hat vorgeschlagen, das Gedurch ein zwischen glühenden Kohlen erhitzt Rohr, das mit Porcellanscherben gefüllt ist, a leiten. Das Arsenik bleibt dann auf den Porce

<sup>. &#</sup>x27;) Jour. de Ch. Med. 2 Ser. V. pag. 380.

therben zurück, von welchen sich darauf ein seil weiter nach vorn hin in dem Rohr sublite. Ausserdem hat er gefunden, was sich auch priori voraussagen liess, dass keine der Schwefengestufen des Arseniks bei der Marsh'schen Probe gezingste Zeichen von Arsenikgehalt zu ermen geben, wenn sie nicht zufälligerweise ein nig arsenige Säure enthalten, wie dies zuweider Fall ist. Eben so verhalten sich die Koterze. Aber natürliches gediegenes Arsenik Arsenikwasserstoffgas in Menge.

Die Marsh'sche Probe wird wohl künftig, els leichteste und sicherste unter allen, allgemeine wendung finden. Ist die Aufgabe, nur das handensein von Arsenik zu erkennen, so ist enun angeführte Auffangen der arsenigen Säure minem feuchten Rohr alles, was erforderlich ist. deh kann jedoch nicht davon abgehen, dass ron mir im Jahresb. 1838 S. 192 vorgeschlagene shode zur Auffangung des Arseniks aus dem e von allen bis jetzt versuchten die sicherste beste ist. Ich wiederhole sie hier: Man ungefähr in die Mitte eines engen Glasrohrs, z. B. 4 Linie inneren Durchmesser hat, an n zusammengerollten Stahl- oder noch besser ferdraht eine 1 bis 11 Zoll lange Schicht von feroxyd und reducirt dieses mit einem Strom Wasserstoffgas auf die Weise, dass das Oxyd der Flamme einer Spirituslampe glühend erhalwird, so lange sich noch Wasser bildet. Wenn Rohr hinter dem reducirten Kupfer von dem ildeten Wasser durch Trocknen befreit worden , lässt man es erkalten, während noch Wasserfigas durch dasselbe hindurch geht. Nachdem das

Rohr erkaltet ist, wird ein wenig atmosphärische Luft durch dasselbe gesogen, um das Wasserstoffgas daraus zu entfernen, und gewogen, worauf es dann zum Gebrauch vorbereitet ist.

Die Schwefelsäure, welche bei der Marsh'schen Probe angewandt werden soll, muss entweder vollkommen rein sein, oder vorher auf folgende Weise vorbereitet werden: Sie wird mit der 6 fachen Gewichtsmenge Wassers verdünat, in eine Flasche gegossen und Schwefelwasserstoffgas in dieselbe geleitet, bis die Flüssigkeit mit diesem gesättigt ist. Dabei fällt Blei, Zinn und Arsenik nieder, womit die im Handel vorkommende Saure häusig verunreinigt ist. Die, Flasche wird wohl verschlossen und in gelinder Wärme klären gelassen. Nach 24 bis 48 Stunden wird sie von den Schwefelmetallen abfiltriet, dann so lange gekocht als sie noch einen Geruch nach Schweselwasserstoff oder nach schwesliger Saure entwickelt, und nun erkalten gelassen. Sie ist nun in dem Zustande, in welchem sie bei der Probe angewandt werden kann. Ganz dasselbe gilt für Salzsäure, wenn man diese anwenden will:

Das Zink muss destillirt worden sein. Manches im Handel vorkommende Zink ist mit Arsenik veranreinigt und deshalb bei dieser Gelegenheit auf eine gefährliche Weise trügend. Man mrss es daher nach der Marsh'schen Methode sorgfältig prüfen, bevor man es anwendet. Das Zink wird zu diesem Zweck in eine Flasche gelegt, in deren Hals mittelst eines dichten Korks ein Gasentwickelungsrohr eingebracht ist; dieses Rohr ist in einen rechten Winkel gebogen und am Ende mit dem vorhin erwähnten Rohr, in

relchem sieh Kupfer befindet, mittelst eines Kantchukrohrs luftdicht verbunden. Das Rohr ruht uf dem Gestelle einer Spiritus-Lampe, um das Rupfer glüben zu können. Auf das Zink wird in Gemisch von Wasser und arsenikfreier Schweelsäure gegossen und, wenn die atmosphärische uft darch das Wasserstoffgas ausgetrieben ist, rird die Lampe angezündet und das nach der Flasche erichtete Ende des Kupfers zum Glühen gebracht ad im Glühen erhalten, bis alles Zink aufgelöst t. Wenn dabei das Kupfer vorne seine Farbe icht verändert hat, und beim Wägen nicht schweer gefunden wird, so kann das Zink angewandt erden, widrigenfalls es zu verwerfen ist. pringste Quantität von Arsenik wird entdeckt, enn man den vorderen Theil des geglühten Kupfers it der Löthrohrslamme behandelt, wobei sich r Arsenikgeruch deutlich zu erkennen gieht. h erlaube mir, ganz besonders darauf aufmerkm zu machen, dass man dieses genau beachte, eil man, wenn diese Vorsicht versäumt wird, gerichtlichen Untersuchungen leicht einen Eid grauf ablegen könnte, man habe Arsenik in einer robe gefunden, wo keine Spur davon vorhanyvar.

Mit derselben Sicherheit lässt sich Eisen nicht wenden, weil sich bei der Auflösung desselben ne Portion Arsenik mit dem Eisen zu einem hwarzen Pulver von Arsenikeisen verbindet, of welches die Säure keine Wirkung ausübt.

Die organische Substanz, vergiftete Speisen der Getränke, oder die Contenta aus dem Magen der den Gedärmen, welche untersucht werden dlen (und worin sich nach den bereits in meinem Lehrbuche beschriebenen Vorsichtsregelu beim Körner von arseniger Säure entdecken lassen, in welchem Fall die Reduction derselben mit Kohle vollkommen hinreicht), werden mit ein wenig von der präparirten Schwefelsäure vermischt und gekocht, um unsichtbare Theile von arseniger Säum aufzulösen und um das, was sich sonst bei der Marsh'schen Probe coaguliren würde, zu coaguliren. Die Flüssigkeit wird durch ein Filtrun abgeschieden und das Coagulum ausgedrückt.

Zur Gasentwickelung bedient man sich eine einfachen, hinreichend geräumigen Flasche, aber eine so weite Öffnung hat, dass ein Korl hinein passt, der zwei Röhren aufnehmen kans nämlich das Gasentwickelungsrohr und ein andem Rohr, durch welches die Flüssigkeit in die Flasch gegossen werden kann. Man legt das Zink it die Flasche, verschliesst sie und giesst ein weni mit Wasser verdünnte arsenikfreie Schwefelsäm hinein, welche Wasserstoffgas entwickelt und de durch die in dem Apparat eingeschlossene atme phärische Luft austreibt. Wenn diese fortgegan gen und keine Explosion mehr zu befürchten ist wird das Rohr mit dem Kupfer angebunden un dieses glühend gemacht. Jetzt wird durch da aufrechte Rohr in dem Korke, welches so lang sein muss, dass es bis nahe auf den Boden reicht die auf einem Arsenikgehalt zu prüfende Flüssigkeit eingegossen. Das Wasserstoffgas, was h Anfange der Operation entwickelt wird, ist at leicht begreiflichen Gründen reicher an Arsenikwasserstoffgas und wird zuletzt immer ärmer, weil sich die Quantität der arsenigen Säure in des Flüssigkeit fortwährend vermindert. Man darfdaker die ersten Gasportionen dadurch nicht verlieren, dass man damit die Luft austreibt. Je
achwächer die Gasentwickelung geschieht, desto
sicherer ist die Probe. Wenn die Gasentwickelung am Ende anfängt abzunehmen, so kann sie
redurch neu hinzugegossene Schwefelsäure noch eilaige Male wieder verstärkt werden, um die letzten Spuren von arseniger Säure in der Flüssigkeit
wegzunehmen, wenigstens soweit dies möglich
ist. Keine Spur von Arsenik geht mit dem Waslerstoffgase weg, welches durch das glühende

Nach Beendigung des Versuchs ist der vordere Theil des Kupfers durch Arsenikkupfer silderweiss. Die Gewichtszunahme des Rohrs beteht in Arsenik. Eine kleine von dem weissen
Theil genommene Probe giebt vor dem Löthrohre
unter allen den entscheidendsten Beweis, dass das
Aufgenommene Arsenik ist, nämlich durch den
unverkennbaren Geruch. Will man aus dem
Kapfer das Arsenikkupfer abscheiden, so digerirt
man es mit Kupferchlorid und Salzsäure, worin
tich das reine Kupfer auflöst mit Zurücklassung
des Arsenikkupfers, welches durch Waschen mit
Balzsäure von Kupferchlorür befreit wird.

Zu diesen Versuchen kann man auch gewogetes Kupferoxyd anwenden, welches vorher zur
'Austreibung aller Feuchtigkeit in einem durch
tlas Rohr geleiteten Strom von atmosphärischer
Luft geglüht worden ist. Aus dem Gewicht des
'Oxyds kennt man das des Kupfers. Während
tles Versuchs wird das Oxyd zu Metall reducirt
'und was dieses dann mehr wiegt als nach der
'Rechnung, ist Arsenik. Enthielt das Gas auch

Antimon, so wird auch dieses von dem Kupfer aufgenommen, aber das Antimonkupfer giebt vor dem Löthrohr keinen Geruch. Sind sie mit einander vermischt, so erkennt man den Arsenikgeruch sogleich, besonders wenn man ein wenig Soda oder Borax zusetzt.

Bedient man sich aber der Marsh'schen Methode, um die arsenige Säure in einem feuch? ten Rohr aufzusammeln, so verfährt man eben so aber das Gasentwickelungsrohr wird zwei Mal rechtwinklig gebogen, oder es ist ganz gerade und am Ende, wo das Gas angezündet werden soll, feiner ausgezogen. Man muss zwei feuchte Röhren zum Wechseln haben, damit das eines nachdem es von der Flamme erhitzt worden ist abkühlen kann, während das andere gebraucht wird. Da die Quantität oft sehr gering ist; so muss man in dem Rohr möglichst viel von der arsenigen Säure aufzufangen suchen, um unzweideutige Reactionen zu bekommen.

Orfila's

Bei dem Aufsuchen von Arsenik in Leichen Arsenikprobe ist es oft der Fall, dass die zur Rettung der Verstorbenen angestellten Versuche das Gift aus dem Magen und den Gedärmen weggeschaft haben, dass man von dem Ausgebrochenen nichts gesammelt hat und dass es also auf diese Weise unmöglich geworden ist, das Arsenik, wiewohl alle Symptome und wahrscheinlicher Verdacht auf eine Vergiftung deuten, entdecken zu können. Der Tod kann dessenungeachtet durch das Gift erfolgt sein, welches absorbirt worden ist. Dicser Umstand hat den grössten Toxicologen unserer Zeit, Orfila, zu Versuchen veranlasst, ob nicht alle Theile des Körpers eine Spur von Arsenik

enthalten, .die sich nachweisen liesse \*), und diese Versuche sind vollkommen geglückt. Das Prineip davon ist folgendes: Man nimmt ein grösseres Stück von einem Körpertheil einer Leiche, z. B. die Hälfte der Leber, eine Lunge, zerschneidet es in kleine Stücke und kocht diese mit Wasser aus, dem sehr wenig Kalihydrat zugesetzt ist, s. B. 2 bis 3 Gran trocknes Kalihydrat auf die ganze Quantität, und setzt das Kochen 6 Stunden Dadurch wird gewöhnlich der ganze long fort. Arsenikgehalt ausgezogen, jedoch nicht immer. Die Lösung wird mit Salzsäure sauer gemacht Das abgeschiedene Ungelöste wird and filtrirt. im Wasserbade vollkommen ausgetrocknet und, deichwie die filtrirte Lösung, einer besonderen Behandlung unterworfen.

1. Die Lösung lässt man alles Fett, was sie enthalten kann, absetzen und scheidet es dann ab. Man übersättigt sie mit Schwefelwasserstoff und lässt sie damit 48 Stunden lang stehen, damit sich das Schwefelarsenik absetze, das man auf einem Filtrum sammelt. Die abfiltrirte Flüssigkeit, welche auf diese Weise nicht völlig arsenikfrei wird, verdunstet man zur Trockne. Dies ist jedoch überflüssig, wenn der erhaltene gelbe Niederschlag Arsenik enthält; zuweilen ist es aber nur eine Organische Materie.

Der gelbe Niederschlag wird bis zur völligen Oxydirung des Arseniks und Schwesels mit Königs-wasser behandelt und die Lösung im Wasserbade his zur Trockne verdunstet. Sie lässt ein Gemisch von Arseniksäure und Schweselsäure zurück,

<sup>&#</sup>x27;) Journ. de Ch. Med. 2 Scr. V, pag. 451. 516. 576.

das man in verdünnter reiner Schwefelsäure auf löst und in dem Marsh'schen Apparate behandelt. Giebt sich dann keine Spur von Arseni zu erkennen, so wird das, was nach dem Verdunsten bis zur Trockne der mit Schwefelwasse stoff gefällten Flüssigkeit zurückgeblieben was mit Salpetersäure von 1,37 verkohlt und, wigleich weiter unten angeführt werden soll, weite behandelt.

2. Das getrocknete Ungelöste wird einem vo Orfila erfundenen Verkohlungsprocess unterwor sen, was auf folgende Weise geschieht: Man ei hitzt Salpetersäure von 1,37 bis 1,41 specif. Ge wicht, nachdem man sie mit salpetersaurem Si beroxyd destillirt hat, um allen Verdacht eine Gehalts an Arsenik zu beseitigen, in einer Por cellanschale über Kohlenseuer bis nahe zum Koche und trägt in Zwischenräumen von einigen Minute 3 bis 4 Stücke von der getrockneten Masse nach einander hinein. Sie lösen sich unter hestige Entwickelung von rothen Dämpfen auf und die Flüssigkeit besitzt, wenn alles aufgelöst worden ist, eine hellgelbe Farbe, die bei fortgesetzten Verdunsten orange und am Eude dunkelroth wird, und an den Rändern anfängt hier und da verkohlte Stellen zu bekommen. Nach einigen Augenblicken fängt sie an, einen dicken, undurchsicktigen Rauch auszustossen. Man nimmt sie dann sogleich vom Fener. Die Verwandlung geht jetzt von selbst fort, die Masse raucht und bläht sich auf, ohne jedoch überzusteigen, und, wenn alles vorüber ist, bleibt eine poröse Kohle zurück. Nach dem Erkalten wird diese in einem Glasoder Porcellanmörser zu Pulver gerieben und mit

Wasser ausgekocht. Dieses wird nun in den, bereits mit Zink und verdünnter Schwefelsäure verechenen Marsh'schen Apparat gegossen. Scheidet sich dahei eine schwarze oder braune Masse ab, die einen Schaum bildet, der überzusteigen droht, so muss die Flüssigkeit sogleich in einen grossen werkorkten Trichter gebracht, das Zink mit ein wenig Wasser abgespült und dieses Spülwasser auch mit in den Trichter gegossen werden. Schaum begiebt sich dann oben auf und das Liquidum kann nun nach einer Weile wieder in den Apparat abgelassen werden. Giebt sie Schaum, aber weniger, so giesst man eine dünne Schicht Baumöl oben auf die Flüssigkeit, wodurch das Schäumen verhindert wird. Orfila zündet das Wasserstoffgas an und lässt es gegen echtes Porcellan brennen, aber so oft gegen eine andere Stelle, bis es nicht mehr von der Flamme geschwärzt wird.

Er zicht die vorhergehende Behandlung mit Kali, Salzsäure und Schwefelwasserstoff vor, wiewohl man auch die eben erwähnte Operation sogleich vornehmen kann, nachdem man die für die Prüfung bestimmte Substanz, ohne vorhergegangenes Auskochen, getrocknet hat.

Zum Gelingen dieser Verkohlungs-Operation thierischer Stoffe ist eine Salpetersäure von bestimmter Stärke und eine bestimmte Quantität davon erforderlich. Nimmt man zu viel Salpetersäure, so entzündet sich die Masse bei der Verkohlung und das Arsenik raucht weg. Verschiedene Körpertheile erfordern ungleiche Mengen von Salpetersäure, worüber er folgendes angieht:

Getrocknetes Blut, 3 Unzen, Salpetersäure von

1,37 spec. G. 7 Unzen. Getrocknetes grosses und kleines Gehirn von einem Erwachsenen 6 Unzen, Salpetersäure 2 Pfund 4 Unzen. Beide Lungen getrocknet, 5½ Unze, Salpetersäure 1 Pfund. Das Herz 6 Drachmen, Salpetersäure 5 Unzen. Die Leber 12 Unzen, Salpetersäure 34 Unzen. Die Milz 12 Drachmen, Salpetersäure 3½ Unze. Magen, und Gedärme 3 Unzen, Salpetersäure 9 Unzen, Die beiden Nieren 2 Unzen, Salpetersäure 6 Unzen. Muskeln 22 Unzen, Salpetersäure 2 Pfund 4 Unzen.

Rückstand von der Einkochung des mit Schwefelwasserstoff gefällten Decocts 3 Unzen, Salpetersäure 9 Unzen.

Alle diese Substanzen müssen so stark wie möglich getrocknet worden sein.

Orfila hat auf diese Weise aus Leichen, die mehrere Jahre begraben gewesen waren, Arsenik ausgezogen; aber er macht aufmerksam auf die Nothwendigkeit, dass man, wenn der Sarg faul geworden und die Leiche mit Erde umgeben ist, die Erde des Begräbnissplatzes auf eine Entfernung von 3 Fuss von der Leiche aufsammele, sie lange mit Wasser auskoche und diese Lösung mit Zink und Schwefelsäure auf Arsenik prüfe, weil ein Arsenikgehalt, von einer schon vorher zu Erde vermoderten Leiche, leicht irre führen könne, was nicht der Fall ist, so lange der Sarg noch unbeschädigt ist. Er hat die Erde von Begräbnissplätzen untersucht und darin unzweideutige Spuren von Arsenik gefunden. Eine Frau, die mit Arsenik vergiftet, aber hernach gerettet war, wurde nach Vorschrift des Arztes zur Ader gelassen und das

Blut eingetrocknet; in diesem fand Orfila nach der eben angegebenen Methode Arsenik.

Orfila geht im Übrigen alle Einzelheiten der Arsenikprobe genau durch, er hat alle Versuche angestellt um sich zu überzeugen, dass die dabei ingewandten Reagentien nicht arsenikhaltig seien, in welcher Beziehung ich auf seine lehrreiche Abhandlung verweisen muss.

M a l'1 e's Arsenikprobe.

, Malle\*) hat eine andere Methode zur Aussiehung des Arseniks aus Thierstoffen vorgeschlagen, die in manchen Fällen Aufmerksamkeit zu verdienen scheint. Die Masse wird im Wasserbade fast eingetrocknet, durch Ausziehen mit Ather und darauf mit Alkohol von Fett befreit, dann in einer Porcellanschale mit Ammoniumsulfhydrat übergossen und damit im Wasserbade bis sur Trockne digerirt. Aus dem Rückstande zieht man Schwefelarsenik mit Alkohol, der mit kaustischem Ammoniak versetzt worden ist. Der Alkohol wird wieder abdestillirt und der Rückstand mit Königswasser oxydirt, in Wasser aufgelöst, die Lösung mit Ammoniak gesättigt, so dass sie alkalisch wird, und dann mit schwefelsaurer Talkerde gefällt. Der Niederschlag ist arseniksaure Ammoniak-Talkerde, die mit Leichtigkeit reducirt werden kann, wenu man sie in einem Strom von Wasserstoffgas glüht, wobei das Arsenik metallisch sublimirt wird.

Wöhler\*\*) hat eine Methode angegeben, um Scheidung von Titansäure und Tantalsäure, welche in Mineralien Titan und Tantal.

<sup>&</sup>quot;) Pharmac. Centralblatt. 1839. pag. 101.

<sup>&</sup>quot;) Annal. der Pharmac. XXXI. pag. 123.

zuweilen zusammen vorkommen, zu scheiden: Man vermischt sie genau mit Zucker, verkoht das Gemenge und erhitzt es dann in einem Strom von Chlorgas, wobei die Chloride abdestiffiren. Man löst sie in Wasser. Aus der Lösung fällt Schwefelsäure die Tantalsäure, während die Titansäure aufgelöst bleibt.

## Mineralogie.

Über die bei der Krystallisation wirkenden Krystallichre. Brafte und Umstände hat Necker\*) Speculatiohen mitgetheilt. Er geht von der Thatsache in der Chemie aus, zufolge welcher ein Körper, der bas einer Lösung in Wasser, in welcher er allein infgelöst ist, anschiesst, gewöhnlich immer eine tinfache Krystallform annimmt, während die Kry-Stallform, wenn gleichzeitig auch andere Körper In der Lösung enthalten sind, secundär wird und mach der ungleichen Natur der zugleich mit aufgelösten Körper auf mehrfache Weise variirt, so Mass er, wenn er im ersteren Falle mit der geringten Anzahl von Flächen anschiesst, in dem letzteren Falle mit einer vermehrten Anzahl krystallisirt, die einen jeden Krystall mehr und mehr der elliptischen oder sphärischen Gestalt näher bringt. Die Ursache dieses Verhaltens würde seiner Ansicht nach darin liegen, dass die Moleküle der Körper nicht, wie Hauy vermuthet hat, polyedrische, sondern dass sie, wie Brewster und Dana annehmen, ellipsoidisch und mit mehreren Axen von ungleicher Krast ausgestattet sind. Die Krystallisation ist eine Folge der Polarität dieser

<sup>\*)</sup> L. and E. Phil. Mag. XIV. pag. 216.

Axen. So lange nur die stärkste derselben die Krystallbildung bedingt, haben die Krystalle eine einfache Form, so wie sie dieselbe aus reinem Wasser annehmen. Aber wenn durch die vorhandenen, zugleich aufgelösten Körper die Verwandtschaft des Lösungsmittels zu dem Krystallisirenden mehr und mehr vermindert wird, so wird auch die Polarität für die schwächeren Axen wirksam und der Krystall bekommt danach eine grössere Anzahl von Flächen, durch welche er sich der ellipsoidischen oder sphärischen Form immer mehr nähert.

Elektrisches Leitungsvermögen der Mineralien.

Über das ungleiche Vermögen der Mineralien, die Elektricität zu leiten, sind von Hausmann und Henrici") Versuche angestellt worden. Diese Versuche sind schon im Jahr 1834 angestellt, aber das einzelne davon ist mir erst jetzt bekannt geworden. Sie sind auf 160 Mineralkörper ans verschiedenen Klassen ausgedehnt worden, und, wiewohl sie zu gewissen allgemeinen Verhältnissen führen, so finden doch in diesen sehr bemerkenswerthe Anomalien statt. Die allgemeinen Schlüsse, welche sie daraus gezogen haben, sind folgende:

- 1. Die Eigenschaft, Elektricität zu leiten, gehört mehr Mineralien an, als man bisher vermuthet hat.
- 2. Das Leitungsvermögen zeichnet zunächst die gediegenen Metalle und deren Legierungen aus, darauf folgen die Schwefelmetalle und Metalloxyde.

<sup>&#</sup>x27;) Versuche über das elektrische Leitungsvermögen der Mineralkörper, von J. F. L. Hausmann und J. G. Henrici.

- 3. In Betreff dieser hat es sich jedoch gezeigt, dass die am besten krystallisirten und gleichzeitig metallglänzenden vollkommene Leiter sind, während dagegen die gut krystallisirten, aber nicht undurchsichtigen und metallglänzenden, oder die erdförmigen, sehr schlechte Leiter sind. Die Schwefelmetalle, welche zu den Kiesen gehören, sind gute und die, welche zu den Blenden gehören, schlechte Leiter. Der Anatas hat die Anomalie herausgestellt, dass er von einigen Fundorten ein guter Leiter; und von anderen fast ein Nichtleiter ist. Der Rutil ist auch ein schlechter Leiter.
- A. Gewisse Körper, die eine grosse chemische Analogie haben, besitzen ein schr verschiedenes chemisches Leitungsvermögen. Der Diamant ist ein Nichtleiter, und der Graphit und Anthracit sind gute Leiter. Der Bernstein ist ein Nichtleiter und der Retinasphalt ein Halbleiter. Magneteisen, Titaneisen und Tantalit sind gute Leiter, Chromeisen leitet sehr schwach. Schwarze Hornblende und Augit sind gute Leiter, Grammatit und Diopsid sind fast Nichtleiter. Schwarzer Turmalin und Pleonast ebenfalls. Der Unterschied scheint also nicht bloss in einem ungleichen Eisengehalt zu liegen.
- 5. Je nachdem der elektrische Strom parallel mit der Axe des Krystalls oder rechtwinklig gegen dieselbe ging, konnte kein ungleiches Leitungsvermögen gefunden werden.

Breithaupt\*) hat seine Bestimmungen der Specifisches specif. Gewichte der Mineralien fortgesetzt und Gewicht der Mineralien.

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für prakt. Chemie XVI. pag. 475.

dieses Mal 31 nene Wägungen mitgetheilt, auf, welche ich verweisen muss.

Künstlich heryorgebrachte Mineralien.

Becquerel") hat die Bildung einiger Schwefelmetalle auf elektrisch chemischem Wege, in demselben krystallisirten Zustande, in welchem sie im Mineralreiche angetroffen werden, beschrieben. Er stellt nach der für seine Versuche is dieser Beziehung gewöhnlichen Methode einigs, z. B. 12 U förmige Röhren zusammen und besteitigt sie mit der Biegung auf einem Brett, se dass sie einen Ring bilden. In die Biegung ist. Thon gesteekt, so dass die Flüssigkeiten der beiden Schenkel sich nicht anders als in dem Thom berühren können. In den einen Schenkel giesster, nachdem darin der Thon mit Baumwolle bedeckt worden ist, um die Einmischung von Abfall in den Thon zu verhindern, eine Lösung vonst

Schweselkalium, entweder K oder K, und in dea anderen Schenkel eine Lösung von salpetersauren Kupseroxyd in Wasser. Aus diesen Röhren wird dann eine elektrische Säule gemacht, indem Bleckstreisen von Kupser und einem andern Metall vereinigt werden und dasjenige Metall, dessen Schweselmetall gebildet werden soll, in das Schweselkalium gesenkt wird, das Kupser aber in die Kupserlösung. In dieser wird dann das Kupserreducirt, die Säure und der Sauerstoff gehen nach der entgegengesetzten Seite, wo sie gegen Schwesel, der sich mit dem Metall verbindet, ausgetauscht werden. Da diese Verbindung langsam gebildet wird, so schiesst sie in Krystallen an.

Auf Silber bekommt man in einigen Tagen

<sup>\*)</sup> Comptee Rend. 1839. 1 Sem. pag. 783.

Lamellen, die mit kleinen octaëdrischen Krystallen von Schwefelsilber bedeckt sind. Auf Kupfer entstehen in K Krystalle von Cu oder sogen.

Kupferglanz, aber in K theils reiner krystallisirter Schwefel, theils ein irisirendes krystallisirtes Sulfuret von K Cu. Mit Blei bildet sich Bleiglanz, der, wenn die Lösung verdünnt ist, in krystallimischen Warzen anschiesst, der aber aus einer koncentrirten Lösung pulverförmig niederfällt. Am Ende werden ausser dem Bleiglanz, wenn sich

auf Kosten der Luft K gebildet hat, auch kleine, farblose, in der Luft unveränderliche Krystalle von K Pb erhalten.

G. Rose ') hat verschiedene neue Mineralien Neue Mineralien beschrieben, nämlich:

Tschewkinit (benannt nach dem General Tschewkinit. Tschewkin, Chef des Bergkorps in Petersburg) vom Ilmengebirge bei Miask. Ist sammetschwarz, in äusserst dünnen Splittern bräunlich durchscheimend, derb, flachmuschelig im Bruch, glasglänzend, giebt einen braunen Strich. Ist ein wenig harter, als Apatit. Specif. Gewicht = 4,508 bis Verglimmt vor dem Löthrohr wie Gado-**4.509**. linit, schwillt stark auf, wird braun und schmilzt dann zu einer schwarzen Kugel. Schwillt im Kolben auf und giebt ein wenig Wasser. nit Borax ein durch Eisen schwach gefärbtes Glas, welches durch einen grösseren Zusatz sogleich trübe wird. Schmilzt mit Soda, breitet sich aus und zieht sich leicht in die Koble. der Reduction werden Eisenflittern erhalten.

<sup>&#</sup>x27;) Poggen dorff's Annal. XLVIII. pag. 551.

Berzelius Jahres-Bericht XX.

14

ist ein Silicat von Cerium, Lanthan und Eisen, mit Spuren von Kalkerde, Talkerde, Thonerde und Yttererde.

Uranotantal.

2. Uranotantal vom Ilmengebirge, wo er mit Bildet platte Körner mit Aschynit vorkommt. undeutlichen krystallinischen Flächen. Die Körnen haben höchstens die Grösse einer Haselnuss. sind auf dem Bruch sammetschwarz, unvollkommen metallglänzend, undurchsichtig. Das Pulver ist dunkelbraun. Härte zwischen Apatit und Felde spath. Specif. Gewicht = 5,625. Verglimmt with Gadolinit, wird schwarzbraun und zerspringt De crepitirt etwas im Kolben und giebt Wasser Schmilzt an den Kanten zu einem schwarzen Glas-Ist leichtlöslich in Borax, giebt in der äusseren Flamme ein gelbes Glas, das in der inneren Flamme schwarzgrün wird, mit einem Stich ins Rothe, so lange es noch warm ist. Geflattert wird es un-, durchsichtig und gelblichbraun. Von Phosphorsalz wird es leicht aufgelöst und giebt in der äusseren Flamme ein hellgrünes, und in der inneren, ein smaragdgrünes Glas. Auf Platinblech zeigt sich mit Soda ein Mangangehalt. Besteht hauptsächlich aus Tantal und Uran, beide vermuthlich auf ihrer niedrigeren Oxydationsstufe.

Perowskit.

3. Perowskit (nach Hrn. Perowski) von Achmatowsk bei Slatoust. Kommt so selten vor, dass nur eine einzige Stufe davon bekannt ist. Er ist in Hexaëdern krystallisirt mit vollkommenen Durchgängen, die parallel mit den Krystallflächen sind, Ist grau bis schwarz, stark glänzend bis diamantglänzend auf den Krystallflächen, weniger auf den Durchgangsflächen. Ritzt Apatit, wird durch Feldspath geritzt. Specif. Gewicht = 4,017. Schmilzt

Phosphorsalz aufgeföst und giebt in der inneren Flamme die Reaction des Titans. Bildet mit Soda in die Kohle Schlacke, die sich mit mehr Soda in die Kohle saugt, giebt aber keine Metallslitter der Reductionsprobe. Das Mineral enthält Titansäure und Kalkerde, was ausserdem noch, in the nicht untersucht.

Pyrrhit.

Pyrrhit (von πυζόος, gelb) von Alabaschka bei Mursinsk. Ausserst selten. Sitzt auf gelblichen, regelmässigen Feldspathkrystallen mit sechsseitien Tafeln von röthlich weissem Lithionglimmer, bebst Albit, braunem Bergkrystall und Topas. Bildet octaëdrische Krystalle von wenig Glanz and von pomeranzengelber Farbe. Unschmelzbar, chwärzt sich jedoch an der geblasenen Stelle and färbt die Flamme gelb. Löst sich in Borax and Phosphorsalz in Menge zu einem klaren Glas auf, welches sich erst nach einem starken Zusatz ius Gelbgrüne zieht. Schmilzt mit Soda, breitet sich aus und zieht sich in die Kohle, giebt einen eringen weissen Beschlag, der wie Zinkoxyd pussieht, aber es reducirt sich kein Metall. Ist unlöslich in Salzsäure. Die Bestandtheile sind noch ganz unbekannt.

5. Hydrargillit von Achmatowsk bei Slatoust. Hydrargillit. Ist krystallisirt und gehört zu den 3- und 1-achsigen System. Bildet sechsseitige Prismed, die an den Enden mit der geraden Endfläche begränzt und an den Seitenkanten durch die Flächen des zweiten sechsseitigen Prisma schwach abgestumpft sind. Die Flächen des ersten sechsseitigen Prisma sind schwach vertical gestreift, die übrigen Flächen eben. Hat Durchgänge, die pa-

rallel mit der Endfläche sind. Er ist blass röthlich weiss. Die Endflächen haben starken Perlmutterglanz, die Seitenflächen schwachen Glasglanz, am schwächsten auf denen des ersten sechsseitigen Prisma's. Ist weniger hart als Kalkspath. Die Endflächen werden von diesem leicht geritzt, schwieriger die Seitenflächen. Wird vor dem Löthrohr weiss und undurchsichtig, blättert sich auf, schmilzt nicht und leuchtet stark, ohne die Flamme zu färben. Giebt im Kolben viel nettrales Wasser. In einem Rohr lassen sich keine Zeichen von Flusssäure wahrnehmen. Von Berax und Phosphorsalz wird er leicht zu einem klaren Glas aufgelöst. Giebt mit Boraxsäure und Eisen kein Phosphoreisen. Schmilzt nicht mid Soda zusammen. Wird durch salpetersaures Kobalt schön blau. Das Mineral scheint ein Hydrat von Thonerde zu sein, wonach sein Name gebildet worden ist.

Barsowit.

Barsowit kommt in losen, ziemlich grosses Steinblöcken vor, die bei Barsowskoy im Goldsande liegen, wo sie in Menge erhalten werdes, neben blauem Korund und körnigem, schwarzgrünen Ceylanit. Das Mineral hat Ähnlichkeit mit Skapolith. Derb, mit Durchgängen, schneeweiss, an den Kanten durchscheinend, schwach perlmutterglänzend, oder auch matt. Härte zwischen Apatit und Feldspath, fast gleich der des letzteren. Specif. Gewicht = 2,752.

Schmilzt zu einem blasigen Glas, ohne Farbe Giebt mit Phosphorsalz ein Kieselskelett, mit Borax ein klares farbloses Glas, Schmilzt mit wenig Soda zu einem Glas, mit mehr zu einer Schlacke Gelatinirt mit Säuren. Besteht nach Varrentrapp's Analyse aus:

Kalkerde . . . 15,46
Talkerde . . . 1,55
Thonerde . . 33,85
Kieselsäure . 49,01

 $= {M \choose C} S^2 + 3AS.$ 

Kersten \*) hat ein neues Mineral von Tan-Selenigsaures nenglasbach bei Hildburghausen aus der Grube Friedrichsglück beschrieben, welches selenigsaures Bleioxyd ist. Es kommt mit Selen-Kupferblei, Malachit, u. s. w., vor. Ist schwefelgelb, bildet Warzen von Fettglanz, giebt einen weissen Strich, ist faserig im Bruch, spröde, hat Durchgang in einer Richtung. Decrepitirt vor dem Löthrohr, den eine besondere Spur von Wasser abzugeben. Schmilzt beim Glühen im Kolben zu einem dunklen Tropfen, entwickelt aber dann Selen. stärkerer Hitze wird daraus ein wenig selenige Saure sublimirt. Schmilzt auf der Kohle, wird zu einer Schlacke reducirt, giebt ein Bleikorn und um dasselbe herum einen Beschlag von Selen-Mit Flussmitteln giebt es Spuren von Kupfer. Die Lösung des Minerals in Salpetersäure verhält sich ganz so, wie eine Lösung von selenigsaurem Bleioxyd mit einem sehr geringen Gehalt von selenigsaurem Kupferoxyd. Es ist das erste Beispiel von dem Vorkommen des Selens in oxydirter Gestalt im Mineralreiche; das Mineral scheint eine spätere Bildung zu sein, entstanden durch Oxyda-, tion von Selenblei.

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 277.

Es, ist auch eingemengt in Hausmann's schlackigem Kupferbraun von demselben Orte. Es ist darin mit Kupferoxyd und Eisenoxydhydrat gemengt.

Leucophan.

Tamnau\*) hat einem, won dem Prediger Esmark entdeckten, bis jetzt noch nicht beachriebenen Mineral von Brevig in Norwegen, den Namen Leucophan gegeben. Es besitzt die Krystallform des Apatits und soll, nach einer Analyse des verstorbenen Prof. Esmark, aus Phosphorsäure und Manganoxydul bestehen, ohne Eisen und Kalkerde. Es findet sich in kleinen Quantitäten in einer kleinen Syenitklippe auf Aarö in der Nachbarschaft von Brevig.

Eremit.

Dutton\*\*) bat in einem losen Geschiebe von Albitgranit, nahe bei Watertown in der Nachbarschaft von Connecticut in Nordamerica, ein neues Mineral entdeckt. Es scheint sehr selten zu sein un'd ist im anstehenden Granit derselben Art nicht gefunden worden. Es ist krystallisirt in kleinen Krystallen, die dem monoklinischen System (2- und 1-gliedrig) angehören. Sie sind von Dana gemessen und gezeichnet worden. Die Krystalle sind gelbbraun und durchscheinend. Bruch muschelig. Specif. Gewicht = 3,714. Unschmelzbar vor dem Löthrohr, aber weiss und durchscheinend werdend. Mit Borax giebt es ein bernsteingelbes Glas, das trübe gelbweiss geflattert werden kann. Giebt Reaction auf Flusssäure. Shepard hält es für ein Fluortitanat; aber da solche bis jetzt noch nicht fossil gefunden worden sind und keine Reaction auf Titan angegeben ist,

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVIII pag. 504.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. XLVI. pag. 545.

so dürfte es wahrscheinlicher sein zu vermuthen, dass es Fluorcerium sei, welches auch zu dem Albitgranit gehört.

Setterberg') hat ein Mineral aus den Ko- Kobellit. baltgruben zu Hvena analysirt. Es kommt da ziemlich häufig in der Kofalls - und Galtgrube vor, und hat eine früher nicht bekannt gewesene Zusammensetzung. Er hat ihm, v. Kobell zu Ehren, den Namen Kobellit gegeben. Es sieht wie Schwefelantimon aus, ist aber glänzender. Bruch strahlig. Härte unbedeutend. Giebt einen schwarzen Strich und ein schwarzes Pulver. Specif. Gewicht = 6,29 bis 6,32. Schmilzt vor dem Löthrohr und giebt einen gelben Anflug auf der Kohle, verflüchtigt sich grossentheils mit Zurücklassung eines weissen Metallkorns. Löst sich in starker Salzsäure mit Entwickelung von Schwefelwasserstoff. Es besteht aus 12,70 Schwefelantimon, 46,36 Schwefelblei, 33,18 Schwefelwismuth, 4,72 Schwefeleisen, Fe. 1,08 Schwefelkupfer, 1,45 Gangart, 0,51 Verlust.

Diese Verhältnisse der Bestandtheile entsprechen der Formel Fe3Sb2+12PbBi. Eisengehalt keine zufällige Einmischung schliesst er daraus, dass, wenn das Mineral in kochender Salzsäure aufgelöst und die Lösung mit Schwefelwasserstoff gefällt wird, das Eisen in der Lösung zurückbleibt, und der Niederschlag nicht mehr in Salzsäure löslich ist.

L. Svanberg \*\*) hat ein, auf der Silbergrube Geokronit. zu Sala im Torgschachte und im Knutsorte vor-

<sup>)</sup> K. V. Acad. Handlingar, 1839. pag. 183.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. pag. 184.

kommendes Mineral analysirt, welches bisher mit dem Weissgültigerz verwechselt worden war. Es ist derb, ohne Durchgänge, aber nach einer Richtung im Bruch geradblättrig und nach einer anderen körnig splittrig. Farbe bleigrau, metallglänzend. Härte zwischen Glimmer und Kalkspath. Specif. Gewicht = 5,88. Schmilzt leicht vor dem Löthzohr mit Reactionen von Arsenik, Antimon und Blei. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus 66,452 Blei, 1,514 Kupfer, 0,417 Eisen, 0,411 Zink, 9,576 Antimon, 4,695 Arsenik, 16,262 Schwefel, mit Spuren von Silber und Wismuth

 $= \acute{\mathbf{p}}_{b} = \begin{cases} \mathring{\mathbf{S}}_{b}^{b} \end{cases}$ . Es ist also eine neue Sättigungsstufe zwischen Schwefelblei und diesen Sulfiden, von denen wir bis jetzt Verbindungen auf 5 anderen Sättigungsstufen kennen, die weiter unten zusammengestellt werden sollen. Svanberg nennt es Geokronit (von yn, Erde, mit deren Planetzeichen von älteren Chemikern das Antimon bezeichnet wurde, 'und yoovos' Saturnus, dessen Zeichen dem Blei angehörte). Er hat ferner ein grünes, serpentinartiges, am Taberg in Småland vorkommendes Mineral untersucht, in welchem Lagerhjelm durch Löthrohrversuche einen Gehalt an Vanadin entdeckt hat. Es ist derb, von unebenem Bruch, berggrüner Farbe, weich, von 2,65 specif. Gewicht. Giebt vor dem Löthrohr Wasser, schmilzt aber nicht. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus 36,193 Kieselerde, 22,729 Eisenoxydul, 1,66 Manganoxydul, 21,082 Talkerde, 2,895 Thonerde, 0,115 Vanadinsäure, 16,080 Wasser  $= \frac{M}{f} S^2 + 2 \frac{M}{f} S + 3Aq. = \frac{M^3}{f^3} S^4 + 3Aq.$ 

Hydrophit.

Er hat es Hydrophit genannt (von Ophit, dem Namen des Serpentins und ύδως, Wasser).

Adolf Svanberg\*) hat ein bei Sala selten Pikrophyll. vorkommendes, serpentinartiges Mineral, welches er Pikrophyll nennt, beschrieben und analysirt. Es ist derb, von blättriger Textur, und sieht in Stufen krystallisirt aus. Aber diese Krystallflächen sind nichts anders als Durchgangsflächen nach der Blättrigkeit. Es ist dunkelgraugrün. Härte zwischen Kalkspath und Glimmer. Specif. Gewicht = 2,73. Giebt vor dem Löthrohr Wasser, ohne zu schmelzen. Besteht aus: 49,80 Kieselsäure, 30,10 Talkerde, 6,86 Eisenoxydul, 0,78 Kalkerde, 1,11 Thonerde, 9,83 Wasser, Spuren von Mangan = 3 M/f S<sup>2</sup> + 2 Aq.

Levy \*\*) hat zwei neue, hinsichtlich ihrer Zusam- Haydenit und mensetzung noch ganz unbekannte Mineralien aus Beaumentit. Nordamerika beschrieben. Haydenit, entdeckt von Hayden und nach diesem benannt von Cleaveland; der Fundorf in der Nähe von Baltimore im Gneis. Bildet kleine geschobene Prismen mit rhombischer Basis; die Winkel der Seitenflächen = 98°22', die der Endflächen gegen die Seitenflächen = 96°5. Farbe gelbbraun oder gelbgrün. Die Krystalle sind oft mit Eisenoxydhydrat bedeckt, was sich abnehmen lässt. Die Durchgänge sind parallel mit den Seitenflächen. Härte fast die des Flussspaths. Schmilzt schwierig zu einem Wird durch Säuren zersetzt mit gelben Email. Beibehaltung seiner Form. Mit diesem Mineral kam auf der von Levy untersuchten Stufe noch

<sup>&</sup>quot;) K. V. Acad. Handl. 1839. pag. 95.

<sup>&</sup>quot;) L'institut. 1839. Nr. 313. pag. 455.

ein anderes Mineral vor, dem er den Namen Beaumontit gegeben hat. Es bildet kleine, perlmutterglänzende Prismen mit quadratischer Basis und stumpfen Pyramiden am Ende. Die Neigungswinkel der Seiten gegen die Endflächen = 132020'. Sie haben Durchgänge, die parallel mit den Sei-Sie sind weissgelb, durchscheitenflächen sind. nend, ritzen den Haydenit und haben fast die Härte des Apatits.

Bekannt geralien. Magnetkies.

Plattner\*) hat den Magnetkies von Conghonas wesene Mine- do Campo in Brasilien und von Fahlun analysirt. Niehtoxydirte. Beide wurden nach der Formel für dieses Mineral = Fe6 Fe, oder vielleicht richtiger Fe + 5 Fe zusammengesetzt gefunden. Beim Erhitzen in einem Strom von Wasserstoffgas; wodurch die Hälfte des Schwefels im Fe weggehen muss, wurde von beiden genau dasselbe Resultat erhalten.

Buntkupfererz,

Er hat ferner das Buntkupfererz von verschiedenen Fundorten untersucht. Die Analyse geschah theils nach der gewöhnlichen Methode, Oxydirung des Minerals mit Königswasser, theils durch Glühen im Wasserstoffgas. Da von den darin enthaltenen Schwefelmetallen sich keins durch Wasserstoffgas zu Metall reduciren lässt, sondern zu Fe und Eu, und da sich bei diesen Versuchen hier und da Punkte von metallischem Kupfer zeigten und Feuchtigkeit aus dem Wasserstoffgase abgesetzt wurde, so wurde auf diese Weise die Entdeckung gemacht, dass das Mineral kleine Mengen Kupferoxyd eingemischt enthält, die wahrscheinlich seiner Zusammensetzung nicht angehören.

<sup>&</sup>quot;) Poggendorff's Annal. XLVII. pag. 370.

1. Von Condorra Mine, bei Camborne in Cornwall. Kleine Krystalle auf Kupferkies. Gab:

 Gefunden Atome
 Atome
 Berechnet

 Schwefel . . . 26,238
 6
 28,3

 Kupfer . . . 56,763
 6
 55,8

 Eisen . . . . 13,843
 2
 15,9

= Ću<sup>5</sup> Fe. Es unterscheidet sich also von dem gelben Kupferkies, Ću Fe, in der Zusammensetzung dadurch, dass es 2 Atome Ću mehr enthält.

(Varrentrapp\*) hat ebenfalls ein krystallinisches Buntkupfererz von unbekanntem Fundorte analysirt. Dasselbe gab: 26,981 Schwefel, 58,199 Kupfer und 14,849 Eisen. Dies giebt dieselbe Formel, setzt aber einen geringen Überschuss von Eu als mechanische Einmengung voraus).

- 2. Aus der Grube Woitskiska, am weissen Meer. Derb; gab 25,058 Schwefel, 63,029 Kupfer und 11,565 Eisen, was der Formel Éu<sup>5</sup>Fe nahe kommt.
- 3. Von Mårtanberg in Dalarne. Derb, in Chloritschiefer eingewachsen. Gab 25,804 Schwefel, 56,101 Kupfer und 17,362 Eisen. Nähert sich der Formel Cu<sup>7</sup> + (Fe<sup>3</sup> Fe) oder Cu<sup>4</sup> Fe + 3 Cu F, enthält aber Kupferoxyd eingemischt.
- 4. Von Eisleben. 1st das hauptsächliche Kupfererz für die Mansfelder Kupferhütten. Gab 22,648 Schwefel, 69,726 Kupfer und 7,539 Eisen, entspricht Ću<sup>4</sup> Fe.
- Von Sangershausen. Derb. Kommt in bituminösem Mergelschiefer vor. Gab 22,584 Schwefel,
   71,002 Kupfer, und 6,406 Eisen = Ću<sup>5</sup> Fe + Ću<sup>6</sup> Fe.

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVII. pag. 372.

Diese Analysen zeigen, dass das Buntkupfererz auf mehrfache Weise zusammengesetzt sein kann, dass es in krystallisirter Form wahrscheinlich stets die Verbindung Cu3Fe ist, dass aber Cu sich nicht nur mit Fe sondern auch mit Fe in mehreren Verhältnissen verbinden kann.

Hausmann \*) hat einen Boulangerit von Nertschinsk aus der Starosserentnischen Grube beschrieben, der sowohl von Bromeis als von Brüel\*) Er hatte die gewöhnliche Foranalysirt wurde. mel Pb3 Sb. Rammelsberg hat dasselbe Mineral bei Ober-Lahr in Sayn-Altenkirchen gefunden. Mit dem von L. Svanberg untersuchten Mineral von Sala haben wir also nun nicht weniger als 6 verschiedene Verbindungsstufen zwischen unterantimonigem Sulfid und Schweselblei, nämlich:

> РЬSЬ Zinkenit.

3 Pb'sb + Pb Plagionit.

2 Pb'Sb+ Pb Jamesonit.

Ph Sb + Pb Federerz.

PhSb + 2Pb Boulangerit.

PbSb + 4Pb Geokronit.

Selenhaltiges monblei.

Heller\*\*\*) hat angegeben, dass ein den obi-Schweselanti- gen Verbindungen angehörendes Mineral bei Przibram in Böhmen gefunden worden sei, welches nach seiner Untersuchung, ausser Schwefel, Selen enthalte. Eine besondere Beschreibung des Mi-

<sup>\*)</sup> Poggen dorff's Annal. XLVI. pag. 281.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. XLVIII. pag. 550.

<sup>\*\*\*)</sup> Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie. 1839. II. pag. 188.

nerals, welches in Krystallen angeschossen sein soll, die dem regulären System angehören, so wie eine genauere Angabe der relativen Quantitäten der Bestandtheile ist nicht mitgetheilt worden.

Das seltene Silbererz, welches den Namen Schilfglaserz. Schilfglaserz erhalten bat, ist von Hausmann\*) genauer mineralogisch beschrieben und von Wöhler analysirt worden. Es krystallisirt in sechsseitigen Prismen, an den Enden zuweilen quer abgestumpst und meist zweiflächig zugespitzt, deren Winkelverhältnisse von Hausmann gemessen worden sind, Eigentlich bildet es ein geschobenes vierseitiges Prisma mit Seitenwinkeln von 91° und 890, auf welchem zwei entgegengesetzte Kanten dyrch Flächen ersetzt sind, gegen welche die Endflächen mit 1460 geneigt sind. Farbe zwischen stahlgrau und dunkel bleigrau, undurchsichtig, metallisch glänzend. Hat keinen deutlichen Durchgang und einen theils muscheligen, theils unebenen Bruch. Specif. Gewicht = 6,194. Härte 2 bis 2,5 nach Mohs's Skala. Ist wenig sprode. Giebt vor dem Löthrohr Reactionen auf Schwefel, Antimon, Blei und Silber.

Wöhler fand bei der Analyse, dass gewisse. Hyposulfantimonite von Metallen durch Glühen in einem Strom von Wasserstoffgas, besonders wenn sie dabei flüssig bleiben, ihren Schwefel ganz verlieren in Folge der Verwandtschaft des Antimons zu den Metallen, indem der Schwefel in Verbindung mit Wasserstoff weggeht. Dasselbe findet bei Sulfarseniten statt, wenigstens bei denen, die geringere Verwandtschaftsgrade ha-

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 146.

ben. Nachdem auf diese Weise der Schwefel weggeführt worden ist, hat man die Metalle auf dem gewöhnlichen Wege zu oxydiren und zu scheiden. Das Mineral wurde nach der Formel (2 Pb<sup>3</sup> Sb + Ag<sup>3</sup> Sb) + (Ag<sup>2</sup> Sb + Pb Sb) zusammengesetzt gefunden. Die Analyse gab:

Es enthielt ausserdem Spuren von Eisen unde Kupfer. Der wahrscheinlichste Ausdruck für die Zusammensetzung dieses Minerals möchte wohl der sein, dass es aus folgenden drei chemischen Verbindungen besteht:

> Ýb Šb + Ýb., 2 Ýb Šb + 3Ýb. 2 Ág Šb + 3Ág.

Selenquecksilber.

H. Rose\*) hat seine Analyse des im vorigen Jahresberichte S. 299 erwähnten Selenquecksilbers aus Mexico beschrieben. Es wurde durch Chlor analysirt, wodurch Quecksilberchlorid, Selensäure und Schwefelsäure entstanden. Die beiden Säuren wurden mit Chlorbarium gefällt, der Niederschlag in Wasserstoffgas geglüht, in welchem sich die selensaure Baryterde zu Selenbarium reducirte, das mit Säuren zersetzt und von der schwefelsauren Baryterde geschieden werden konnte. Das Mineral enthielt 81,33 Quecksilber, 10,30 Schwefel und 6,49 Selen — Hg Se + 4 Hg S, oder in

<sup>&#</sup>x27;) Poggen dorff's Annal. XLVI. pag. 315.

runden Zahlen nach Procenten: 24 Selenqueckalber und 76 Schwefelquecksilber.

Kersten\*) hat einige selenhaltige Mineralien ton Tannenglasbach bei Hildburghausen, die mit dem vorhin erwähnten selenigsauren Bleioxyd vorkommen, untersucht.

Eins von diesen hatte die Zusammensetzung Selenkupfer = Pb Se + Cu Se und = 6,96 bis 7,04 specif. Gewicht. Das andere hatte eine mehr röthlich graue Farbe und enthielt die doppelte Quantität Sclenblei = 4 Pb Se + Cu Se. Wir kennen also mn 3 Verbindungen zwischen diesen Selenmetalten, nämlich Cu Se + Pb Se von Tilkerode am Marz, Cu Se + 2 Pb Se von demselben Fundorte and von Tannenglasbach, und Cu Se + 4 Pb Se von Tannenglasbach.

Varrentrapp \*\*) hat ein derbes Kobalterz von Tunaberg untersucht. Es war kein Glanzkobalt, wie der krystallisirte, sondern ein Speiskobalt = Co As, welcher 69,459 Arsenik, 23,44 Kohalt, 4,925 Eisen und 0,900 Schwefel enthielt.

W. af Hisinger \*\*\*) hat das amorphe Kalksili- Oxydirte eat analysirt, welches in einem eignen Lager auf Mineralien. Edelforss Goldgrube in Småland vorkommt. ist weiss oder weissgrau, undurchsichtig, von schimmerndem Bruch hier und da mit eingestreuten Strablen. Giebt am Stahl kein Feuer. Specif. Gewicht = 2,584. Enthält kein Wasser, schmilzt vor dem Löthrohre zu einem klaren farb-

Arsenik-

Kobalt.

blei.

<sup>&</sup>quot;) Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 265.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. XLVIII. pag. 505.

<sup>&</sup>quot;") K. V. Acad. Handl. 1838. pag. 191.

losen Glas. Giebt mit Phosphorsalz ein Kieselskelett und mit Soda ein trübes Glas,

Er fand darin 57,75 Kieselerde, 30,16 Kallerde, 4,75 Talkerde, 3,75 Thonerde, 1,00 Eisen oxyd und 0,65 Manganoxyd. Es ist  $CS^3$ , ver mischt mit einem Silicat von F S+AS, als frem den Bestandtheil.

Meerschaum.

Eisenach\*) hat unter Döbereiners Lei tung den orientalischen Meerschaum analysirt m zusammengesetzt gefunden aus  $MS^3 + 2Aq$ . Die ist 1 Atom Wasser mehr als Lychnell (Jahres 1828 S. 193) angegeben hat. Döbereinerden Meerschaum künstlich nachgemacht, ind er eine Lösung von K Si in Wasser mit schwe felsaurer Talkerde fällte; man erhält dabei ei gelatinöses Magma, welches nach dem Waschel zu einer Masse eintrocknet, die ungefähr dense ben Zusammenhang hat, wie der Meerschaum, und sich wie dieser soll verarbe ten lassen. Döbereiner empfiehlt, den kun lichen und noch feuchten Meerschaum mit Platie salmiak zu mischen, aus dem Gemisch Kugeln formen und diese nach dem Trocknen genau! stark zu erhitzen, als zur Reduction des Platin und zur Austreibung des Salmiaks erforderlich ist Diese Kugeln sollen sich besser, als die gebräuch lichen von Thon gemachten, zur Condensirun von Sauerstoffgas und Wasserstoffgas eignen, we sie kräftiger wirken und nicht zünden.

Miloschin.

Das im vorigen Jahresbericht S. 292 unter den Namen Miloschin oder Serbian erwähnte Mineral

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für prakt. Chemie XVII. pag. 157.

ist von Kersten\*) analysirt worden. Es ist eine seladongrune Thonart von 2,131 specif. Gewicht. Zerfällt in Wasser ganz wie Thon und besteht ans 27,5 Kieselerde, 45,01 Thonerde, 3,61 Chromexyd, 0,30 Kalkerde, 0,20 Talkerde, 23,30 Wasper, Spuren von Eisenoxyd und Kalkerde 💳  ${A<sup>5</sup> \choose Cr<sup>5</sup>} S<sup>2</sup> + 3 Aq.$ 

Derselbe\*\*) hat auch den Wolchonskoit (Jahesh. 1835 S. 196) analysirt und zusammengesetzt efunden aus 37,01 Kieselerde, 17,93 Chromoxyd, 0,43 Eisenoxyd, 6,47 Thonerde, 1,91 Talkerde, 66 Manganoxyd, 1,07 Bleioxyd, 21,4 Wasser ad Spuren von Kali. Er berechnet danach die

formel  $A^2$   $S^3 + 2Aq$ .

Steinberg\*\*\*) hat Porcellanthone von HallePorcellanthon. halysirt. Sie sind ein Silicat von Thonerde mit Nasser, aber das relative Verhältniss der Bestandheile ist variirend, z. B. 27 Thonerde und 60 Kie-Herde, bis 35 von der ersteren und 52 von der tzteren. Sie scheinen Gemenge von wasserhalgem  $A^2S^3$  (=Äl Ši $^3$ +Äl) mit $AS^3$ (=Äl Ši $^3$ ) zu sein. er Wassergehalt fällt zwischen 10 u. 11 Procent. ' Jackson \*\*\*\*) hat unter dem Namen Catlinit Pfeisenthon. ach Hrn. Catlin) einen Pfeifenthon von Coteau prairie in Nordamerika analysirt. Derselbe esteht aus 48,2 Kieselerde, 28,2 Thonerde, 6,0 Talkerde, 5,0 Eisenoxyd, 0,6 Manganoxyd, 2,6 kohlensaurer Kalkerde.

<sup>&</sup>quot;) Poggendorff's Annal. XLVII. pag. 485.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. pag. 489.

<sup>&</sup>quot;") Journ, für pract. Chemie. XVI. pag. 51.

<sup>&</sup>quot;") Sillman's American. Johrn. XXXV. pag. 388.

Kuboit ist Analcim.

G. Rose\*) hat gezeigt, dass das Mineral vom Magnetherge bei Blagodat im Ural, welches Meuge für Sodalith hielt und Breithaupt unter dem Namen Kuboit als neu bezeichnete, Analcim isl, womit auch die unter H. Rose's Leitung von Henry angestellte Analyse vollkommen übereinstimmt.

Comptonit ist Thomsonit.

Rammelsberg\*\*) hat den Comptonit analysirt und dargelegt, dass er mit Thomsonit iden tisch ist.

Zeolithartiges Stolpen.

Rammelsberg \*\*\*) bat ferner ein zeolithar Mineral von tiges, derbes, blass rosenrothes Mineral analysis welches die Zwischenräume der Basaltsäulen be-Stolpen ausfüllt. Es besteht aus 45,922 Kiese . erde, 22,145 Thonerde, 3,902 Kalkerde, 25,8 Wasser, Spuren von Eisenoxyd und Talkerde Dies stimmt sehr nahe, aber nicht ganz befrie digend mit  $CS^6 + 9AS^2 + 24Aq$  überein. blass rosenrothe Farbe scheint einen kleinen übe sehenen Gehalt von Manganoxyd, als Substitu für Thonerde, auszuweisen. Vermuthlich ist da Mineral ein Gemenge von wasserhaltigem Thon, erdesilicat mit einem Kalkzeolith.

Danburit.

Shepard \*\*\*\*) hat ein Mineral aus der Gegen von Danbury in Connecticut in Nordamerika be schrieben. Es kommt in Höhlungen der Gebirg art vor, ist honiggelb, glasglänzend und in geschobenen rhombischen Prismen krystallisirt, di leicht verwittern. Specif. Gewicht = 2,83.

<sup>\*)</sup> Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 264.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst, pag. 287.

<sup>&</sup>quot;") Daselbst, XLVII, pag. 180.

<sup>&</sup>quot;") Sillman's Amer. Journ. of Science. XLVI. p. 137.

fand darin 56,00 Kieselerde, 28,33 Kalkerde, 1,70 Thonerde, 5,12 Kali, vielleicht natronhaltig, und 8,00 Wasser. Die Hauptsache davon ist gewiss CS3+Aq; welchen Antheil aber das Alkali an der Zusammensetzung des Minerals hat, lässt sich nicht bestimmen. Es ist Danburit genannt worden.

W. af Hisinger.\*) hat den Zeolith analysirt, Mesol. welcher die Blasenräume in dem Basalt von Annaklef in Schonen füllt. Er bestand aus 41,517 Kiëselerde, 26,804 Thonerde, 8,071 Kalkerde, **10,806** Natron und **11,792** Wasser  $= (NS^2 + 3AS)$  $+(CS^2+3AS)+4Aq$ . Hisinger vergleicht In mit dem Mesol, dessen Formel  $= (NS^2 + 3AS)$  $+2(CS^2+3AS)+8Aq$  ist.

Zwei von Breithaupt's neuen Mineralspecies Valencianit aben das Schicksal gehabt, was wohl noch mancheund Mikroklin.

erselben zu erwarten haben. Unter Rose's Leiang ist der Valencianit von Plattner\*\*) und er Mikroklin von Ewreinoff\*\*\*) analysirt, und

eide als Feldspath erkannt worden.

Die Lagerstätte des Avanturin-Feldspaths in Avanturin-Sibirien ist von Fiedler\*\*\*\*) aufgefunden worden. Er findet sich in Gängen in einem basaltischen ebirge am Solengaflusse, nahe am Wege zwihen Werchne-Udinsk und Irkutsk. Früher hatte ian ihn nur als Gerölle an den Ufern dieses Flus-😕 gefunden.

Feldspath.

Scherer +) hat den Eläolith von Brevig, Eläolith.

<sup>\*)</sup> K. Vet. Acad. Handl. 1838. pag. 189.

<sup>\*\*)</sup> Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 299.

<sup>\*\*\*)</sup> Daselbst. XLVII. pag. 196.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Daselbst. XLVI. pag. 189.

<sup>+)</sup> Daselbst. pag. 291.

und Bromeis\*) dasselbe Mineral vom Ilmengebirge analysirt. Ihre Analysen geben:

|            | Scherer. | Bromeis. |
|------------|----------|----------|
| Kieselerde | . 44,45  | 42,42    |
| Thonerde   | . 31,92  | 34,06    |
| Natron     | . 15,71  | 45,43    |
| Kali       | 5,17     | 6,43     |
| Kalkerde   | . 0,28   | 0,33     |
| Talkerde   | . —      | 0,61     |
| Eisenoxyd  | . 1,00   | /        |
| Wasser     | . 2,07   | 0,92     |
| -          | 100,70   | 99,90    |

Der Eläolith vom Ilmengebirge enthielt Spurea von Eisenoxyd und auch von Chlor. Scherer zog aus seiner Analyse den Schluss, dass die richtige Formel  $=\frac{N}{K}S^{\frac{1}{2}}+2AS$  wäre. Bromeis hat gezeigt, dass die gefundene Zusammensetzung des Minerals nicht damit übereinstimmt, dass der Alkaligehalt dafür zu gering ist und dass die früher angenommene Formel  $\frac{N}{K}S+3AS$  mit der Analyse ühereinstimmt.

Andalusit und Chiastolith.

Bunsen \*\*) hat den Andalusit und Chiastolit analysirt. Der erstere war von Lisens. Es wurden die reinsten Krystalle ausgewählt. Der Andalusit war in kleinen, rhombischen Prismen mit Seitenwinkeln von 88°40' und 91°20' krystallisirt, hatte Durchgänge nach diesen Seiten, war splittrig im Bruch, die Bruchfläche glänzend, die Durchgangsflächen diamantglänzend. Die Farbe pfirsichblüthroth, an dünnen Kanten durchscheinend.

<sup>/\*)</sup> Poggendorff's Annal. XLVIII. pag. 577.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. XLVII. pag. 186.

Vollkommen unschmelzbar. Specif. Gewicht = 3,1458. Härte = 7,5.

Der Chiastolith war von Lancaster. Er bildete Prismen mit Seitenwinkeln von 89°35' und 90°20'. Im Übrigen unterscheidet er sich von dem Andalusit nur durch das schwarze Kreuz im Mittelpunkte. Zur Analyse wurden nur solche Theile genommen, in' welchen diese von Thonschiefer herrührende Einmengung nicht enthalten war. Die Analyse zeigte, dass das Mineral kein Alkali enthält und dass beide eine und dieselbe chemische Verbindung sind:

|   | Kieselerde                              | dalusit.<br>40,17 | Chiastolith. |
|---|-----------------------------------------|-------------------|--------------|
|   | Thonerde !                              | 58,62             | 58,56        |
|   | Manganoxyd .                            | 0,51              | 0,53         |
|   | Kalkerde                                | 0,28              | 0,21         |
| ŀ | Flüchtiger Stoff                        | <del>, `</del>    | 0,99         |
|   | 9                                       | 9,58.             | 99,38.       |
| = | $\ddot{A}l\ddot{S}i^3 + 3\ddot{A}l = .$ | A4 S5.            | . 1          |

Hagen\*) hat den Petalit und Spodumen von Petalit und Utö analysirt und darin einen wesentlichen Na- Spodumen. trongehalt gefunden:

| Petalit.          | Spodumen. |
|-------------------|-----------|
| Kieselerde 77,812 | 66,136    |
| Thonerde 17,194   | 27,024    |
| Lithion 2,692     | 3,836     |
| Natron 2,302      | 2,683     |
| Eisenoxyd —       | 0,321.    |
| 100,000           | 100.000.  |

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVIII. pag. 361.

Hagen berechnet für den Petalit die Formel Na<sup>5</sup> Si<sup>4</sup> + 3 L<sup>5</sup> Si<sup>4</sup> + 15 Al Si<sup>4</sup> und für den Spodumen die Formel Na Si + 3 L Si + 6 Al Si2. Berechnet man die Analysen ein wenig genauer, 80 zeigt es sich, dass die beiden Alkalien nicht nach gleichen relativen Atomen darin enthalten sind, sondern dass das eine in unbestimmtem Verhältnisse das andere substituirt, und die Formeln lassen sich zu dem ganz einfachen Verhältniss reduciren, welches folgende mineralogische Formeln ausdrücken, (die ich immer den chemischen vorziehe, wenn es sich um Silicate handelt, weil sie auf den ersten Blick das Verhältniss zeigen). Für den Petalit  $\frac{L}{N}$   $S^4 + 4AS^4$  und für den Spodumen  $\binom{L}{N}S^4+4AS^2$ , wobei es der doppelte Kieselerdegehalt in dem letzten Gliede des Petalits ist, der sie unterscheidet. Der Einwurf, welchen man gegen den weniger gewöhnlichen Sättigungsgrad der Kieselsäure machen könnte, wird jedoch durch den auch weniger gewöhnlichen, aber vollkommen oonstatirten, eben so beschaffenen Sättigungsgrad der Borsäure im Boracit gehoben.

Hagen hat ausserdem den Spodumen von Sterling in Massachusets und von Radschinsk in Tyrol analysirt und deren Zusammensetzung damit übereinstimmend gefunden.

Der Spodumen von Utö ist auch von Regnault\*) mit folgendem Resultat analysirt worden: 65,30 Kieselerde, 25,34 Thonerde, 2,83 Eisenoxydul, 6,76 Lithion, wonach er die Formel

<sup>&</sup>quot;) Annal. des Mines, 1839. III. pag. 380.

Si + Äl Ši² aufstellt. Dies ist ein neuer Beweis, wie weit man sich von analytischen Versuchen irre führen lassen kann, wenn man versäumt, nachher das genau zu untersuchen, was man als einen gewissen Bestandtheil gewogen hat.

Sobrero\*) hat gezeigt, dass der sogenannte Epidot. manganhaltige Epidot aus Piemont zinnhaltig ist, und dass auch der Braunstein von demselben Orte Zinnoxyd enthält, welches bei der ersten Publication seiner Versuche noch nicht dafür erkannt worden war, dessen Erkennung aber später durch damit angestellte Löthrohrversuche glückte. Später hat er in meinem Laboratorium Versuche über den Zinngehalt in mehreren Epidoten von skandinavischen Localitäten angestellt und in allen diesen Zinnoxyd gefunden, in grösster Menge in dem Epidot von Orrijärfvi in Finland, worin er beinahe 1 Procent ausmacht. Auch hat er den Mangan-Epidot aus Piemont in der Absicht analysirt, zu bestimmen, welche Rolle das Mangan darin spielt, ob es darin als Oxydul die Kalkerde oder als Oxyd die Thonerde ersetzt, zu welchem Zweck die Fluorwasserstoffsäure nach der S. 189 angeführten Methode angewandt wurde. zeigte es sich, dass kieselsaures Manganoxyd in diesem Epidot, etwa die Hälfte von kieselsaurer Thonerde ersetzt. Die Analyse gab 37,86 Kieselerde 13,42 Kalkerde, 4,824 Manganoxydul, 7,41 Eisenoxydul, 16,30 Thonerde, 18,96 Manganoxyd,

<sup>&</sup>quot;) Memorie delle R. Acad. delle Scienze di Torino, T. 38. pag. xxiii. Der General Sobrero hat sich in Augelegenheiten seiner Regierung während der Wintermonate 1839 - 40 in Stockholm aufgehalten.

0,40 Zinnoxyd, verunreinigt durch Kupferoxyd  $= f \choose mn$   $S+2 \frac{A}{Mn}$  S. Es verdient bemerkt zu werden, dass der Kalk sich zu der Thonerde wie im gewöhnlichen Epidot verhält und dass dieser also vermischt ist mit einem anderen aus  $f \choose mn$  S+2 MnS.

Colophonit.

Richardson\*) hat den Colophonit von Norwegen analysirt und ihn zusammengesetzt gefunden aus 37,6 Kieselerde, 14,4 Thonerde, 13,35 Eisenoxyd und Manganoxyd, 6,55 Talkerde, 27,8 Kalkerde, 1,0 Glühverlust, was vollkommen mit

der Granat-Formel übereinstimmt.  $\binom{C}{M}S + \binom{A}{M}S$ .

Ägirin.

Vor mehreren Jahren wurde von dem Prediger Esmark in den Syenitselsen bei Brevig ein Mineral entdeckt, welches er Agirin nannte, nach dem Meeresgotte Agir, weil es zuerst dicht am Ufer des Meeres vorkam. Es hat ganz das Ansehen einer Hornbleude. Tamnau\*\*) hat gezeigt, dass man darin vermittelst des Mikroskops schwarze Punkte von einem metallischen Mineral entdeckt, von denen er vermuthet, dass sie Magneteisen oder auch Thorit seien. Bei einer von Plantsmour mit diesem Mineral angestellten Untersuchung hat es sich gezeigt, dass diese metallischen Punkte Titaneisen sind, dass das Mineral Keli und Natron enthält und dass es zu v. Kobell's Arfvedsonit gehört, einer Varietät der Hornblende, worin die Kalkerde und Talkerde grösstentbeils durch Alkali ersetzt werden (Jahresb. 1840 S. 306)

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie. XVIII. pag. 187.

<sup>&</sup>quot;) Poggendorff's Annal. XLVII. pag. 500.

Der Chlorit ist von v. Kobell ") und von Varren trapp" analysirt worden. v. Kobell hat
die Chlorite in 2 Gattungen eingetheilt, von denen er die eine Chlorit und die andere Ripidolith (von ounle, Fächer) nennt. Für den ersteren giebt der Chlorit vom Greiner im Zillerthal
und von Rauris, und für den letzteren der Chlorit
von Schwartzenstein im Zillerthal und von Achmatowsk in Sibirien den Prototyp. Folgende sind
die Resultate ihrer Analysen der beiden in der Zutammensetzung verschiedenen Species:

| Greiner. Rauris. St. Gotthard.  Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Chlorit. v. Ke    | bell.    | Varrentrapp.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------|
| Thonerde 20,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Greiner.             | Rauris.  | St. Gotthard.   |
| Talkerde 24,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kieselerde 27,32     | 26,06    | 25,367          |
| Eisenoxydul . 15,23 26,87 28,788  Manganoxydul . 0,47 0,62 —  Wasser 12,00 10,45 8,958  Unzersetztes . — 2,24 —  100,60 99,40 98,698.  2. Ripidolith v. Kobell Varrentrapp Schwartzenstein Achmatowsk Achmatowsk Kieselerde 32,68 31,14 30,376  Thonerde 14,57 17,14 16,966  Talkerde 33,11 34,40 33,972  Eisenoxydul . 5,97 3,85 4,374  Manganoxydul . 0,28 0,53 —  Wasser 12,10 12,20 12,632  Unzersetztes . 1,02 0,85 —                                                                                                                                                  | Thonerde 20,69       | 18,47    | 18,496          |
| Manganoxydul       0,47       0,62       —         Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Talkerde 24,89       | 14,69    | 17,086          |
| Manganoxydul       0,47       0,62       —         Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eisenoxydul 15,23    | 26,87    | 28,788          |
| Wasser 12,00       10,45       8,958         Unzersetztes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 0,62     |                 |
| 400,60       99,40       98,698.         2. Ripidolith.       v. Kobell.       Varrentrapp Schwartzenstein.         Achmatowsk.       Achmatowsk.         Achmatowsk.       Achmatowsk.         Kieselerde       32,68       31,14       30,376         Thonerde       44,57       47,44       46,966         Talkerde       33,11       34,40       33,972         Eisenoxydul       5,97       3,85       4,374         Manganoxydul       0,28       0,53       —         Wasser       12,10       42,20       12,632         Unzersetztes       1,02       0,85       — |                      | 10,45    | 8,958           |
| 2. Ripidolith.       v. Kobell.       Varrentrapposterion.         Schwartzenstein.       Achmatowsk.       Achmatowsk.         Achmatowsk.       Achmatowsk.       Achmatowsk.         Kieselerde        32,68       31,14       30,376         Thonerde        14,57       17,14       16,966         Talkerde        33,11       34,40       33,972         Eisenoxydul        5,97       3,85       4,374         Manganoxydul       0,28       0,53          Wasser        12,10       12,20       12,632         Unzersetztes       1,02       0,85                   | Unzersetztes —       | 2,24     |                 |
| Schwartzenstein. Achmatowsk. Achmatowsk.         Kieselerde 32,68       31,14       30,376         Thonerde 14,57       17,14       16,966         Talkerde 33,11       34,40       33,972         Eisenoxydul 5,97       3,85       4,374         Manganoxydul . 0,28       0,53       —         Wasser 12,10       12,20       12,632         Unzersetztes . 1,02       0,85       —                                                                                                                                                                                      | 100,60               | 99,40    | 98,698.         |
| Kieselerde        32,68       31,14       30,376         Thonerde        14,57       17,14       16,966         Talkerde        33,11       34,40       33,972         Eisenoxydul        5,97       3,85       4,374         Manganoxydul       0,28       0,53          Wasser        12,10       12,20       12,632         Unzersetztes       1,02       0,85                                                                                                                                                                                                           | 2. Ripidolith. v. Ke | bell.    | Varrentrapp.    |
| Thonerde 14,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . Schwartzenstein.   | Achmatow | sk. Achmatowsk. |
| Talkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kieselerde 32,68     | 31,14    | 30,376          |
| Eisenoxydul 5,97       3,85       4,374         Manganoxydul . 0,28       0,53       —         Wasser 12,10       12,20       12,632         Unzersetztes . 1,02       0,85       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thonerde 14,57       | 17,14    | 16,966          |
| Eisenoxydul 5,97       3,85       4,374         Manganoxydul . 0,28       0,53       —         Wasser 12,10       12,20       12,632         Unzersetztes . 1,02       0,85       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Talkerde 33,11       | 34,40    | 33,972          |
| Manganoxydul.       0,28       0,53       —         Wasser       12,10       12,20       12,632         Unzersetztes       . 1,02       0,85       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · ·                  | 3,85     | 4,374           |
| Wasser 12,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>             | 0,53     | <del></del> •   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 12,20    | 12,632          |
| 99.73. 100.41. 98.30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unzersetztes . 1,02  | 0,85     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99,73.               | 100,11.  | 98,30.          |

v. Kobell berechnet für den Chlorit die For-

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie. XVI. pag. 470.

<sup>&</sup>quot;) Poggendorff's Annel. XLVIII. pag. 185.

mel  $MA^5+3\frac{M}{f}$  $S^{1\frac{1}{2}}+3Aq$ ., und für den Ripidolith die Formel  $MS^5+3\frac{A}{F}$ S+4MAq. Varrentrapp berechnet die erstere zu MS+AS+3MAq.

Diese Analysen bestätigen offenbar einander, und das aus der Analyse des einen hergeleitete Resultat folgt auch aus der des andern. Die Auslogie dieser Mineralien setzt eine Analogie der binären Verbindungen voraus, von denen sie aus-Bei der Aufstellung von Forgemacht werden. meln muss man also suchen, die Bestandtheile auf eine gleichartige Weise zusammenzupaaren. Berechnet man den Sauerstoffgehalt nach Varrentrapp's Analysen auf die Weise, dass man den Sauerstoff der Talkerde und des Eisenoxyduls vereinigt, so ergeben sich in dem Chlorit die Sauerstoffmultipla in S=6, in A=3, in M+f=6, in Aq = 3, und im Ripidolith in S = 6, in A = 3, in M+f=5, in Aq=4; Man erhält dann, wene M anstatt  $\frac{M}{f}$  gesetzt wird:

Chlorit . . =  $M^{3}A^{3} + 2 M^{2}S^{3} + 3 Aq$ . Ripidolith =  $MA^{5} + 2 M^{2}S^{3} + 4 Aq$ .

wobei in dem letzteren 1 Atom M+f durch 1 Atom Wasser ersetzt wird. Sowohl v. Kobell als auch Varrentrapp erklären, dass die von ihnen untersuchten Chloritarten kein Fluor enthielten.

L. Svanberg\*) hat verschiedene Glimmerarten analysirt, wobei er auf die Bestimmung ihres Fluorgehalts eine grössere Sorgfalt verwandte als gewöhnlich zu geschehen pflegt. Die Resultate seiner Analysen finden sich in folgender tabellarischen Übersicht zusammengestellt:

<sup>\*)</sup> K. Vet. Acad. Handl. 1839. pag. 155.

| :       | ,         | ٠,    |        |       |          |              | ٠            |          | ~             | (         |          |            |     | ,                                                  |
|---------|-----------|-------|--------|-------|----------|--------------|--------------|----------|---------------|-----------|----------|------------|-----|----------------------------------------------------|
|         | Magnesium | Fluor | Wasser | Kali  | Kalkerde | Manganoxydul | Manganoxyd . | Talkerde | Eisenoxydul . | Risenoxyd | Thonerde | Kieselerde |     | Bestandtheile.                                     |
| 98,801  | 10,997    | 0,509 | 3,350  | 8,452 | 0,257    | 0,752        | ı            | 10,268   | Į             | 10,394    | 21,677   | 42,585     |     | Pargas<br>in<br>Finland.                           |
| 99,402  |           | 0,719 | 3,316  | 8,312 | 1        | ı            | 1,674        | 1        | 1             | 5,367     | 31,690   | 47,973     |     | Broddbo<br>bei<br>Fahlun.                          |
| 100,665 | 0,458     | 0,643 | 11,764 | 2,068 | 1        | 1,643        | 1            | 29,272   | 6,342         | 1         | 13,034   | 35,759     | •   | Taberg<br>in<br>Wermland.                          |
| 99,160  | 0,356     | 0,619 | 3,170  | 6,031 | I        | 1,063        | ı            | 25,388   | 7,105         | 1         | 12,862   | 42,464     |     | Søla;<br>sogenannter<br>grobblättriger<br>Chlorit. |
| 101,603 | 0,451     | 0,411 | 1,131  | 4,050 | .0,901   | 0,457        | ŀ            | 11,259   | 20,710        | 1         | 16,856   | 44,407     |     | Rosendal<br>bei<br>Stockholm.                      |
| 99,587  | 0,320     | 0,292 | 1,831  | 5,063 | 0,310    | 2,573        | 1            | 3,288    | 1,449         | 35,781    | 9,270    | 39,446     |     | Abborfors<br>in<br>Finland.                        |
| 100,127 | 0,0,0     | 0,571 | 1,292  | 3,528 | ı        | ١            | ı            | 4,661    | 1             | 4,977     | 13,305   | 71,167     |     | Jviken<br>in<br>Dalarna.                           |
| 100,957 | Mn. 1,245 | 0,840 | 2,888  | 3,763 | 1        | 1            | 1            | 1,523    | 1             | 3,012     | 25,116   | 63,684     | . 1 | Bråttstad<br>bei Sala.<br>Sogen. Pihlit.           |

Bei dieser beständigen Veränderlichkeit in der Zusammensetzung zu Etwas zu gelangen, was rechtfertigen könnte, den Glimmer als eine ein zige Mineralspecies zu betrachten, ist ganz thunlieh, und offenbar ist eine solche Idee richtig. Aber diese auf gleiche Weise krystall sirten Körper, deren blättrige Textur jedoch ke neswegs als ein gültiger Grund für ihre Zusst menführung zu einer einzigen Mineralspecies trachtet werden kann, müssen doch aus binäre Oxydverbindungen zusammengesetzt sein, in we chen die chemischen Proportionen befolgt sim Es ist also keine allgemeine Formel, die aufg sucht werden muss, sondern es müssen die bis ren Oxydverbindungen und die Fluorverbind gefunden werden, welche darin enthalten sin und nach deren Bestimmung es möglich wir sie in wahrscheinliche Verhältnisse zusammens führen. Dies ist, was Svanberg versucht be Um diese Verhältnisse einfach darzustellen, b zeichnet er die Basen, welche aus 1 Atom Radi cal und i Atom Sauerstoff bestehen, mit r, w die, welche aus 2 Atomen Radical und 3 Atomer Sauerstoff bestehen, mit R; In den Fällen, nicht mehr als eine Base vorkommt, bezeich er diese mit ihren, für sie in mineralogische Formeln gebräuchlichen Buchstaben.

Es hat sich gezeigt, dass das Verhältniss zwischen Basen und Kieselsäure mit dem Vorhaudensein wahrscheinlicher Silicate übereinstimmt

1. Der Glimmer von Paryas giebt  $2r^2S^5 + 6RS + 2Aq$ . Svanberg stellt es als eine wahrscheinliche Möglichkeit dar, dass diese Silicat hier ungefähr so verbunden seien, wie sich z. B.

die Doppelcyanüre mit einander verbinden, und dass sowohl der Glimmer, als auch mehrere andere in Betreff der Zusammensetzung variirende Mineralspecies, wie z.B. die Augite und Horn-Menden, aus zwei Verbindungen zusammengesetzt peien, die für sich als eine Mineralspecies vorkommen können. Versucht man auf diese Weise die gefundenen Silicate in solchen Verhältnissen n paaren, so zeigen sich gewöhnlich eine Menge, wischen welchen es nicht möglich ist zu entkeheiden, dass das eine Vorzüge vor dem anderen Svanberg stellt zwei Alternativen auf. intweder  $= 2 (r^2 S^3 + 4 RS + Aq.) + RS$  (Sätigungsgrade des Prehnits und Sillimanits), oder  $= (rS^5 + 3RS + 2Aq) + 3(rS + 2RS) - (1$ Atom Mesotyp und 3 Atome Epidot). padere noch sind möglich. Die Einverleibung der Fluorverbindungen in die Formeln wagte Svanherg nicht zu versuchen.

2. Glimmer von Broddbo.  $KS^3 + 3RS^2 + 9AS$  +2Aq. glaubt er am wahrscheinlichsten zusammenzupaaren zu  $(KS^3 + 3RS^2 + 2Aq) + 9AS$ . (1 Atom wasserhaltiger Oligoklas oder Natronspodumen mit 9 Atomen Sillimanit).

3. Glimmer vom Taberg. Dieses, wegen seiner Breitblättrigkeit und seiner schönen grünen Farbe bekannte Mineral ist im Allgemeinen für Chlorit gehalten worden. Sind aber die oben angeführten Chloritformeln richtig, so ist er keine Chloritart, denn dazu enthält er zu viel Kieselerde, wiewohl weniger als die Glimmerarten, auch enthält er Kali und Fluorüre, die diesen angehören, den Chloriten aber fehlen. Mit Abziehung der Fluorverbindungen enthält er 6 r S

+3AS+5Aq., was er betrachtet als =(rS+3AS)+5(rS+Aq), welchen beiden die Silicate mehrerer Basen entsprechen.

4. Grobblättriger sogenannter Chlorit von Sala giebt  $(rS^2+2AS+Aq.)+3rS.$  (Wasserhaltiger Skapolith mit 3 Atomen Olivin).

5. Glimmer von Rosendal giebt  $(2rS^2 + AS) + 2(rS + AS)$ .

6. Glimmer von Abborfors giebt 2rS<sup>2</sup>+10RS + Aq.

7. Glimmer von Iviken giebt 2 (r S<sup>6</sup> + 3 RS<sup>3</sup>) + Aq.

8. Sogenannter Pihlit von Bråttstad giebt  $rS^5 + 10AS^2 + 2Aq$ , vielleicht  $(rS^5 + 6AS^2 + 2Aq) + 4AS^5$ .

Svanberg hat auch versucht, die Zusammensetzung einiger Augite und Hornblendearten von einem solchen Gesichtspunkte aus darzustellen, was ich aber hier, als noch gänzlich im Gebiet der Hypothesen liegend, übergehe.

Amphodelith.

Svanberg hat in derselben Abhandlung eine Analyse des Amphodeliths von Tuuaberg mitgetheilt, der daselbst in grossen und wohl ausgebildeten Krystallen vorkommt. Sie gab 44,553 Kieselerde, 35,912 Thonerde, 0,071 Eisenoxyd, 15,019 Kalkerde, 4,077 Talkerde, 0,595 Glühverlust, Spuren von Mangan  $= \frac{C}{M}$  S + 3 AS, welche die von Nordenskiöld angegebene Formel ist.

Brauner Chlorit von Sala. In derselben Abhandlung hat Svanherg die Analyse eines Minerals von Sala mitgetheilt, welches daselbst brauner Chlorit genannt wird, aber kein Chlorit ist. Es ist derb, theils braun, theils berggrün, fettig anzufühlen und weich wie Gyps. Specif. Gewicht = 2,87. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus 40,617 Kieselerde, 19,839 Thonerde, 5,487 Eisenoxydul, 0,552 Manganaxydul, 0,573 Kalkerde, 25,941 Talkerde, 6,201 Kali, 0,795 Glühverlust. Giebt nach der angesommenen Berechnung 4rS + 3AS. Svanberg betrachtet es als einen Talkgranat von (rS + 3AS) + rS. Aber gegen die granatartige Zusammentetzung streitet sowohl die geringe Härte als auch der Kaligehalt des Minerals. Es ist wahrscheinlich ein Gemenge von mehreren.

keep to be 11°) hat den Gismondin vom Vesuv Gismondin malysirt. Er fand ihn zusammengesetzt aus 42,72 kieselerde, 25,77. Thonerde, 7,60 Kalkerde, 6,28 kali und 17,66 Wasser  $= (KS^4 + 4AS + 5Aq) + 2(CS^3 + 4AS + 5Aq)$  oder  $\binom{C}{K}S^3 + 4AS + 5Aq$ . wenn 1 Atom S vernachlässigt wird.

der mit Phenakit und Smaragd am Ural vorkommende Cymophan oder Chrysoberyll krystallisirt
gefunden wird, beschrieben und abgebildet, und
tat gezeigt, dass er, gleichwie der Smaragd,
chromoxydhaltig ist, worauf sich auch die Eigenthümlichkeit gründet, dass er, ungeachtet er im
Allgemeinen eine grüne Farbe hat, in einer gewissen Richtung im Durchsehen hyacinthroth ist,
wenn man ihn gegen starkes Licht hält.

Böttger \*\*\*) und Kersten \*\*\*\*) haben den Bleihaltiger
Arragonit.

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie. XVIII. pag. 103.

<sup>&</sup>quot;) Poggenderff's Annal. XLVIII. pag. 570.

<sup>&</sup>quot;") Daselbst. XLVII. pag. 497.

<sup>&</sup>quot;") Daselbst. XLVIII. pag. 352.

Arragonit von Tarnowitz in Ober-Schlesien aulysirt und gefunden, dass er, anstatt kohlensaurer
Strontianerde, von der darin keine Spur enthalten sein soll, kohlensaures Bleioxyd enthält. Der
erstere fand darin 3,86 und der letztere nur 2,19
Procent Bleioxyd. Er hat ein grössereres specif.
Gewicht als der gewöhnliche Arragonit, nämlich
2,99. Der Bleigehalt darin kann leicht vor den
Lötbrohr und durch ein alkalisches Sulfhydra
erkannt werden.

Anrichalcit.

Böttger') hat ein Mineral von Loktewsk in Altai untersucht, welches derb vorkommt, theil in Körnern, theils in stänglichen Massen von graner Farbe. Es ist durchscheinend und von ge ringer Härte. Es brennt sich schwarzbraun und giebt vor dem Löthrohr Reaction auf Zink und Kupfer. Er fand darin 28,19 Kupferoxyd , 45,8 Zinkoxyd, 16,06 Kohlensäure und 9,95 Wasset Das Zinkoxyd entspricht nicht völlig 2 Atome auf 4 Atom Kupferoxyd, es kommt ihnen abe ziemlich nahe. Im Übrigen stimmt die Zusam mensetzung vollkommen mit der Formel 2RC-1-3R Da das Mineral die Bestandtheile de iibereip. Messings enthält, so hat er ihm den Namen As richalcit (von Aurichalcum, Messing) gegeben Die Verbindung ist nicht neu, sie ist dieselbe wie Patrin's Calamine verte. Patrin fand si bei Kleopinski, wo sie in Drusenräumen in eine sehr cadmiumhaltigen kohlensauren Zinkoxyd vor kommt. Patrin's Calamine verte ist krystallisirt liniendicke Krusten bildend, deren Querbruck Perlmutterglanz und eine viel heller grüne Farbe

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVIII pag. 495.

hat, als die aus feinen Krystallspitzen bestehende äussere Fläche. Wahrscheinlich enthält der Calamine verte weniger kohlensaures Kupferoxyd, als die hier analysirte Verbindung.

Rammelsberg\*) hat den Humboldtit von Humboldtit. Kolosoruk bei Bilin untersucht; er besteht aus 41,13 Eisenoxydul, 42,40 Oxalsäure und 16,47 Wasser = Fe E = 11 H. Zur Analyse konnten nicht mehr, als kaum 9 Centigrammen verwandt werden, weil dieses Mineral so ausserst selten ist. Der Oxydationsgrad des Eisens konnte also nicht bestimmt werden und der Wassergehalt wurde aus dem Verluste berechnet. Ich muss dabei auf einen Fehler aufmerksam machen, welcher bei der Berechnung begangen worden sein kann. Es ist nicht wahrscheinlich, dass ein Eisenoxydulgehalt, Jahrtausende hindurch mit der Feuchtigkeit der Erdrinde durchtränkt, sich erhalte, ohne dass ein Theil oder alles Eisenoxydul in Oxyd übergegangen sei und eine basische Verbindang gebildet habe; wenn dann in die Formel Feë + H noch 1 Atom Sauerstoff, welches nahe eben so viel wiegt, als 1/2 Atom Wasser, kommt, so kann man Fe C2 + 2H haben und, mit der kleinen Abweichung, die das Gewicht von einem einfachen Wasserstoffatom veranlasst, ein mit 2Fe C + 3H ganz gleiches Resultat bekommen. Man kann also noch nicht überzeugt sein, dass man die Zusammensetzung des Humboldtits richtig kenne, die auch = Feë + Feë2+3H sein könnte.

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 283. Berzelius Jahres-Bericht XX.

Datholit und Botryolith.

Rammelsberg 1) hat den Datholit und Bo-Der Wassergehalt wurde durch tryolith analysirt. Glühen bestimmt. Das geglühete Mineral wurde durch Kochen in Salzsäure aufgelöst, wobei durch die Kieselerde gelatinirte. Ammoniak fällte aus der Lösung Spuren von Thonerde und Eisenoxyd, Oxalsäure die Kalkerde, und nach Verdunstung der filtrirten Lösung und Schmelzung des Rückstandes blieb die Borsaure zurück, bei deren Wiederauflösung in Wasser ein wenig Kie selerde abgeschieden wurde. Die durch Verdusten der Lösung wiedererhaltene Borsäure wurd mit rauchender Fluorwasserstoffsäure und Schwei felsäure behandelt, wobei nach dem Glüben ein geringe Spur von schwefelsaurem Kali und Natroi zurückblieben . unbestimmt, ob sie dem Datholi ursprünglich angehört hatten. Die Analyse geh

| •           | Arendal. | Andreasberg. | Sauerstoffgehal |
|-------------|----------|--------------|-----------------|
| Kieselsäure | 37,520   | 38,477       | 4               |
| Borsäure .  | 21,377   | 20,315       | 3               |
| Kalk        | 35,398   | 35,640       | · <b>2</b>      |
| Wasser      | 5,705    | - 5,568      | 1               |
|             | 100,000. |              |                 |

Die mineralogische Formel, in welcher B Borsäure bedeutet, =  $CB^3 + CS^4 + Aq$ . Die chemische Formel =  $3CaBo + Ca^3Si^4 + 3H$ . Rammelsberg zieht die Formel  $2Ca^3Si + Bo^3Si^2 + 3H$  vor. Diese Anordnung hat zwei wesentliche Einwürfe gegen sich, nämlich 1) ist es mit gewöhnlichen chemischen Begriffen streitend, dass eine so starke Basis, wie die Kalkerde, sich nicht mit

<sup>&</sup>quot;) Poggendorff's Annal. XLVII. pag. 169.

der stärksten von den Säuren sättigen sollte, und dass bis jetzt noch keine chemische Verbindung der Borsäure mit Kieselsäure dargestellt worden ist, die die Annahme einer solchen in dem lineral rechtfertigen könnte.

Der Botryolith von Arendal ist gewöhnlich mit kohlensaurem Kalk mechanisch gemengt, dessen Kohlensäuregehalt durch den beim Auflösen in Salzsäure entstehenden Gewichtsverlust nach den zewöhnlichen Regeln bestimmt wurde. Hiernach vurde der Gehalt an kohlensaurer Kalkerde beechnet und abgezogen. Nach dieser Abrechnung vurde er zusammengesetzt gefunden aus: 36,39 Kieselsäure, 18,342 Borsäure, 34,27 Kalkerde, Wasser 10,224, deren relativer Sauerstoffgehalt = 4, 3,2 und 2. Entbält also 1 Atom Wasser nehr als der Datholit, und seine Formel ist  $CB^3 + CS^4 + 2Aq$ .

Mamen Warwickit beschriebene Mineral ist von Shepard') mit folgendem Resultat analysirt worden: 64,71 Titan, 7,14 Eisen, 6,80 Yttrium, 27,33 Fluor. Beim Glühen verlor dieses Mineral 8 Procent. Dieses wenig wahrscheinliche Resultat ist das Product einer nicht geschickt ausgeführten Analyse. Das Fluor ist aus dem Verlust berechnet, nachdem die Metalle in metallischem Zustande berechnet worden waren. Wollte man eine Vermuthung wagen, was dieses Mineral eigentlich ist, so könnte man denken, dass es Rutil sei, stark verunreinigt mit Titaneisen, welches öfters nicht so unbedeutend Eisenfluorür enthält.

<sup>&#</sup>x27;) Silliman's American. Journ. XXXVI. pag. 85.

Plantamour hat in meinem Laboratorium ein Titaneisen aus der Gegend von Uddewalla analysirt, welches heim Glühen in Wasserstoffgen und Hindurchleiten des Gases durch Wasser gefällte Kieselerde (von dem Apparate) gab, und in dem Wasser ein wenig aufgelöste Kieselfluorwasserstoffsäure. Die in dem Mineral gefundene Yttererde ist offenbar nichts anders als ein wenig Titansäure, die mit kohlensaurem Ammoniak ausgezogen worden war, und eben so gefärbte Niederschläge, wie diese, gab, wenn sie mit Gerbisäure gefällt wurde. Phosphorsäure soll das Mineral nicht enthalten.

Pyrochlor.

wöhler\*) hat den Pyrochlor analysirt. Der von Miask in Sibirien enthielt 67,376 Tantalsäure. 13,152 Thorerde und Ceroxyd, 10,984 Kalkerde. 0,808 Yttererde, 1,285 Eisenoxydul, 0,146 Manganoxydul, 3,930 Natrium, 3,233 Fluor, 1,116 Wasser, und unbestimmbare Mengen von Titansäure, Zinnoxyd und Talkerde. Die chemische

Formel ist = 
$$NaF + \frac{Ca^2}{Ce^2}$$
  $\ddot{T}a$ .

Der Pyrochlor von Brevig in Norwegen besteht aus 67,021 Tantalsäure, 5,159 Ceroxyd und Thorerde, 4,681 Uranoxyd, 9,877 Kalkerde, 1,329 Eisenoxydul, 1,688 Manganoxydul, 7,059 Wasser. Titansäure, Zinnoxyd und Talkerde in unbestimmbaren Spuren, ausserdem eine ungewisse Spur von Natron, dagegen Fluor in bedeutender Menge. Er unterscheidet sich von dem vorhergehenden durch einen bedeutend grösseren

<sup>\*)</sup> Poggeudorff's Annal. XLVIII. pag. 83.

Wassergehalt, durch das Vorhandensein von Urantxyd und durch die Abwesenheit von Fluornatrium. Zine Zusammensetzungsformel konnte nicht mit Wahrscheinlichkeit berechnet werden.

Kersten ') hat den Monazit von Miask be- Monazit. schrieben und analysirt. Er kommt in kleinen, rismatischen Krystallen von nelkenbrauner Farbe or, ist spröde, giebt einen röthlich weissen Strich, hat schwachen Glasglanz, die Härte des Apatits and 4,922 bis 5,019 specif. Gewicht. Kommt im Zirkonsyenit vor. Besteht aus 28,5 Phosphorsäure, 1,68 Kalkerde, 17,95 Thorerde, 23,94 Lanthanexyd, 26,00 Ceroxyd; 1,86 Manganoxydul, 2,10 Zinnoxyd, Spuren von Titansäure und Kali. Werden die Basen, mit der Annahme, dass sie 1 Atom **S**auerstoff enthalten, zusammengelegt und mit R ezeichnet, so ist die Formel = R<sup>5</sup> P, d. h. sie and basische phosphorsaure Salze in ihrem gewöhnlichen ersten Grade Ra<sup>2</sup>P + R.

Das Vanadin ist von Schrötter\*\*) in den Vanadinhalti-Schlacken von des Erzherzogs Johann Eisen- ges Mineral. werken zu Vordernberg gefunden worden. Schlacken enthalten 0,37 von 1 Procent Vanadinsäure, die also von einem der Orte, von woher Hie Gemengtheile der Beschickung genommen werden, herrührt, aber der Fundort, und also auch das eigentliche vanadinhaltige Mineral ist noch unbekannt.

G. Rose \*\*\*) hat gezeigt, dass die grünen Arten von phosphorsaurem Bleioxyd, von denen

Grün-Bleierz.

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVII. pag. 385.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. XLVI. pag. 311.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. pag. 639.

Johnston, wie namentlich von dem von Retzbanya, zu zeigen suchte, dass sie in den Formen des phosphorsauren Bleioxyds angeschossenes chromsaures Bleioxyd seien, wirklich phosphorsaurer Bleioxyd sind, wiewohl sie Chromoxyd als fürbende Beimischung, und vielleicht auch ein wanig chromsaures Bleioxyd enthalten.

Phosphorsaures Eisen.

Rabenstein untersucht und gefunden, dass es vorzäglich phosphorsaures Eisenoxyd ist. Der Gehalt an Oxydul beträgt nur 10 von dem des Oxyda, oder auf 100 Theile Mineral 38,9 Eisenoxyd må 3,87 Eisenoxydul. Er schlägt vor, dasselbe nach seiner Farbe Melanchlor zu nennen.

Phosphorsaures Eisen-Mangau von Zwisel.

Ferner \*\*) hat derselbe, und zwar vollständiger ein phosphorsaures Eisen analysirt, welches Granit bei Zwisel in Baiern vorkommt. Mineral bildet eine krystallinische Masse mit bedeutenden, aber unvollkommenen Durchgängen Die Krystallform konnte dadurch nicht sicher bestimmt werden, scheint aber die des Apatits za sein. Die Farbe ist nelkenbraun, der Glanz fettartig, der Strich grauweiss, der Bruch uneben oder unvollkommen muschelig. Die Härte mit der des Apatits gleich. Specif. Gewicht = 3,97. Vor dem Löthrohr decrepitirt es anfangs und schmilzt darauf unter Kochen zu einem blauschwarzen Glas, welches dem Magnet folgt. Im Übrigen giebt es die gewöhnlichen Reactionen auf Phosphorsäure, Eisen, Mangan und Fluor. nach der S. 185 bei dem Titaneisen angeführten

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie. XVII. pag. 171.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. XVIII. pag. 499.

Methode analysirt und gab, wenn das dabei direct erhaltene Eisenoxyd bestimmt wurde, 4,76 Eisen mehr
als was sich aus der Berechnung nach dem aufgelösten Kupfer ergiebt, wodurch die Aufsuchung des
Fluors veranlasst wurde. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus 35,60 Phosphorsäure, 35,44
Eisenoxydul, 20,34 Manganoxydul, 3,18 Fluor,
4,76 Eisen und 0,6 Kieselerde. Das Eisenoxydul
beträgt nicht völlig, aber nahe, 2 Atome gegen das
Mauganoxydul, aber wenn R in die Formel für das
Gemisch von beiden gesetzt wird, so hat man
RF + 3R<sup>3</sup>P.

Dumont\*) hat ein phosphorsaures Eisenoxyd Phosphorsaubeschrieben, welches theils anf den Halden einer res Eisenoxyd, verlassenen Bleigrube, theils in einem Kalkbruch zu Berneau, nahe bei Visè, in Frankreich vorkommt. Es bildet bröcklige, nierenförmige Massen mit vollkommen muscheligem Bruch, hat eine dunkelbraune oder braungelbe Farbe, Harzglanz. Ist wenig härter als Gyps. Zerfällt in Stücke, wenn man es mit Wasser übergiesst. Gewicht = 1,85. Es ist von Delvaux analysirt. worden, nach dessen wenig anwendbaren Namen es von Dumont benannt worden ist. 13,6 Phosphorsäure, 29,0 Eisengxyd, 42,20 Wasser, und als fremde Einmengungen: 11,0 kohlensaurer Kalkerde, und 3,6 Kieselerde. =Fe2P + 24H; es ist also dasselbe phosphorsaure Salz, wie das auf Isle de France gefundene, aber es enthält doppelt so viel Wasser, wie dieses.

Bekanntlich decrepitirt das Steinsalz nicht beim Knistersalz. Erhitzen, ein Umstand, der, wie auch das Vor-

<sup>&#</sup>x27;) L'institut. 1839. Nr. 282. pag. 121.

kommen von wasserfreiem Gyps darin, darauf hinzudeuten scheint, dass es sich nicht aus einer Lösung in Wasser abgesetzt habe, weil alles solches Koehsalz decrepitirt. Inzwischen kommt in den Salzgruben bei Wieliczka ein Salz vor, welches decrepitirt; Dumas hat gezeigt, dass dies von der Entwickelung eines darin comprismirten Gases herrührt, weshalb es auch bei seines Lösung in Wasser decrepitirt, indem die Wände der Gasblasen durch die Lösung bis zu einem gewissen Grade verdünnt und dann durch das Gat gewaltsam zersprengt werden (Jahresber. 1832a S. 207).

H. Rose \*) hat dieses Verhalten untersuchs und gefunden, dass die Quantität des Gases in verschiedenen Stufen variirt. Bei drei verschiedenen Versuchen gab dasselbe Volum Salz (7 Loth) 7, 13 und 22 Cub. Centimeter Gas. worde durch Verbrennung mit Sauerstoffgas und Bestimmung der Volum-Verminderung und der Quantitäten von Kohlensäuregas und Wasser ana-Die wahrscheinlichste Zusammensetzung! lysirt. in 100 Volum-Theilen war: 24 Volumen reines, Wasserstoffgas, 17 Vol. Kohlenoxydgas und 59 Vol. Kohlenwasserstoff, CH<sup>4</sup>. Man könnte einigen Grund haben zu vermuthen, dass das Gas auch, Kohlensäure enthalte, welches dann von dem Wasser absorbirt würde. Ich habe mit besonderer Rücksicht hierauf den Versuch nachgemacht und die klare Lösung mit Barytwasser vermischt. entstand dadurch ein nicht unbedeutender Niederschlag, der aber schwefelsaurer Baryt war.

<sup>\*)</sup> Paggendorff's Annal. XLVIII. pag. 353.

Rose vermuthet, dass bei noch anderen deerepitirenden Mineralien, wie z. B. dem Bleiglanz, diese Eigenschaft von einem auf gleiche Weise singeschlossenen Gase herrühren könne.

Af Hisinger\*) hat das basische Fluorcerium von Bastnäs analysirt. Es ist derb, zuweilen mit felschen Krystallflächen, d. h. von Flächen-Eindrücken anderer, damit vorkommender Mineralien. Farbe hell wachsgelb. Zeigt Spuren von Durchgänten, in anderer Richtung ist der Bruch uneben. Hat schwachen Wachsglanz, ritzt Flussspath aber Kommt auch erdig vor. Es wurde nicht Glas. susammengesetzt gefunden aus 50,450 Cer- (und Lanthan -) fluorid, 36,430 Cer - (und Lanthan -) oxyd and 13,413 Wasser. Wenn Ce Cer und Lanthan edeutet, so ist die Formel CeF3 Ce + 4H. interscheidet sich von der entsprechenden Verbin-Bung von Finbo bei Fahlun, die €eF + Ĉe + 2Ĥ 🎎, durch 2 Atome Wasser, die es mehr enthält.

Mosander hat die Zusammensetzung des To- Topas. pases einer neuen Berechnung unterworfen. Die bys meinen Analysen der Topase aus Brasilien, Sachsen und Finbo hergeleitete Formel  $A^2Fl+3AS$ setzt mehr Thonerde in dem Topas voraus, als die Analyse gegeben hat. Zu der Zeit, 1814-1815, wo diese Analysen angestellt wurden, betrachtete man die Flussspathsäure als eine Sauerstossäure, wonach bei der Analyse das Resultat berechnet wurde. Als Mosander mit Anwendung des nun genauer bestimmten Atomgewichts des Fluors meine Analysen (Afhandl. i fysik, kemi och mineralogi, IV, 246) umrechnete, ergab sich

<sup>\*)</sup> K. V. Acad. Handl. 1838. pag. 189.

eine etwas veränderte Formel damit übereinstinmend, nämlich (2AlF<sup>5</sup> + Al) + 6Al Si. Folgend Übersicht zeigt das umgerechnete Resultat:

| Aus Sachsen.        | Gefunden.<br>Brasilien. | Finbe. | Neue<br>Formel. | Alte<br>Formel |
|---------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------------|
| Kieselsäure . 34,24 | 34,01                   | 34,36  | 34,48           | 32,40          |
| Thonerde 57,45      | 58,38                   | 57,74  | 57,73           | 60,09          |
| Fluor 14,99         | 15,06                   | 15,02  | 14,71           | 43,82          |
| Überschuss = 6,68   | 7,45                    | 7,12   | 6,72            | 6,31           |

Der Überschuss ist der Sauerstoff in dem Thei der Thonerde, deren Radical mit Fluor verbunde war. Die Analyse des Pycnits stimmt dagege auf keine Weise mit der Formel des Topases über ein, aber auch nicht gut mit der von mir dafü vorgeschlagenen Formel AlF<sup>3</sup> + 3ÄlSi, für die si ungefähr 1,3 Procent zu viel Fluor, 1,6 Procent zu viel Kieselsäure, und 3,64 Procent zu weni Thonerde gegeben hat, wie dies die folgend Rechnung ergiebt:

 Gefunden Kieselsäure
 Gefunden 36,829

 Thonerde
 51,00

 54,636

 Fluor
 14,915

 Überschuss
 5,65

Dieses Mineral bedarf daher einer neuen Auslyse, zumal ich zu der von mir angestellten Anslyse wegen Mangels an reinen Stücken des Minerals nur eine geringe Menge anwandte und ich die Analyse nicht mit einer neuen Probe controliren konnte.

Mineralkörper Bussy\*) hat in den Steinkohlen von Comorganischen mentry, ausser abgesetztem Schwefel, Salmiak in Ursprungs. Steinkohlen. feinen Partien eingemischt gefunden. Dieser Sal-

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharmac.. XXV. pag. 713.

miak enthielt Jodammoniam, welches auf die geböhnliche Weise durch seine Reaction auf Stärke erkannt werden konnte.

L. Gmelin \*) hat den Anthracit von Offen- Anthracit urg und die Braunkohle von Sipplingen durch Braunkohle. erbrennung mit Kupferoxyd analysirt. Sie entielten :

|                            | Anthracit. | Draunkouie. |
|----------------------------|------------|-------------|
| Kohlenstoff                | . 85,96    | 48,85       |
| Wasserstoff                | . 3,16     | 2,62        |
| Sauerstoff mit Spuren von  | , ,<br>l   |             |
| Stickstoff                 |            | 48,23       |
| Wasser                     |            | 24,80       |
| Asche                      |            |             |
| Die Asche von beiden 1     |            |             |
| Talkerde, Thonerde, Eiseno |            | •           |
| ium Theil mit Kohlensäure  |            |             |

Phosphorsäure verbunden. Ebelmen \*\*) hat auf gleiche Weise verschie- Bitumen. dene Arten von Bitumen analysirt. (Siehe die

Lampadius \*\*\*) hat einen Bergtheer aus der Bergtheer. Gegend von Verden analysirt. Er bildet einen zähen Syrup von schwarzbrauner Farbe und durchdringendem, zwiebelähnlichen Geruch. Durchscheinend in dünnen Fäden. Specif. Gewicht = -1,15. Dünnflüssig zwischen  $+50^{\circ}$  und  $+60^{\circ}$ . Giebt bei der trocknen Destillation in gelinder Hitze im Anfange ungefähr 62 Procent eines flüchtigen Ols, welches ein Educt ist, 25 Procent ge-

Tabelle S. 252.)

<sup>\*)</sup> Neues Jahrb. für Mineralogie etc. 1839. V. pag. 527.

<sup>&</sup>quot;) Annal. des Mines. 1839. III. pag. 523.

<sup>&</sup>quot;") Journ. für pract. Chemie. XVIII. pag. 315.

| Pontnavey unschmelzbar | Gegend von Neapel . bei + 1300 | Pont du Château unter + 100° | Bastennes weich bei + 180 | Fundort. Schmelzpunkt.                       |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>E</b>               | . 1300                         | 1000                         | 180                       |                                              |
| 1                      | 1,175                          | 1,068                        | 1,131                     | Specifi-<br>sches Ge-<br>wicht.              |
| 67,43                  | 81,83                          | 77,52                        | 85,74                     | Kohlen-<br>stoff.                            |
|                        | 8,28                           | 9,58                         | 9,58                      | Wasser-<br>stoff.                            |
| 1,37                   | 1,06                           | 2,37                         | 1,80                      | Stick-<br>stoff.                             |
| 23,98                  | 8,83                           | 10,53                        | . 288<br>888              | Sauer-<br>stoff.                             |
| 18,0                   | 27,3                           | 6,3                          | 15,2                      | Rück-<br>stand bei<br>der De-<br>stillation. |
| 15,83.                 | 5,13                           | 1,80                         | 8,45                      | Asche.                                       |

bildeter Brandöle, und hinterlässt 13 Procent eines kohligen porösen Rückstandes, der nach der Verbrennung 3,6 Procent einer rothen Asche liefert. Ist unlöslich in Wasser. Alkohol löst wesig davon auf und wird dadurch gelbbraun. Daregen löst er sich leicht in Äther, Terpenthinöl, Zetten Ölen und Schwefelkohlenstoff. Die Lösungen setzen in der Ruhe eine kleine Menge eines schwarzen Pulvers ab. Verbindet sich mit kanstischem Kali zu einer schwarzbraunen Masse, die sich in kochendem Wasser auflöst. Lampalius empfiehlt ihn zu Bereitung von Gaslicht sum Anstreichen der Dächer u. s. w.

Den, im letzten Jahresberichte S. 315-320 an- Erdharze. reführten, von Johnston untersuchten fossilen larzen hat derselbe ') noch drei andere hinzugeligt , nämlich :

1. Highgate-Harz oder fossiler Copal. Es hat las Ansehen von Harz und findet sich in dem Lager des London-Thons in der Nachbarschaft von Highgate - Hill.

Durch Verbrennung mit Kupferoxyd wurde es msammengesetzt gefunden aus:

Gefunden Atome Berechnet Kohlenstoff . . 85,677 40 85,968 Wasserstoff . . 11,476 32 11,228 Sauerstoff . . . 2,847 2,804.

2. Harz von Settling Stones in Northumberland, kommt in flachen Stücken oder runden Tropfen vor, variirt in der Farbe von blassgelb bis tief roth. Ist schwierig zu einem feinen Pulver zu zerreiben. Schmilzt nicht bei + 200°.

<sup>&#</sup>x27;) L. and E. Phil. Magaz. XIV. pag. 87.

Specif. Gewicht nach dem ungleichen Gehalt a eingemischten unorganischen Körpern von 1,16 ha 1,54 variirend. Eine Analyse gab 85,133 Kohles stoff, 10,853 Wasserstoff und 3,256 Asche; Velust 0,758. Es scheint also keinen Sauerstoff and enthalten, wonach berechnet wurde, dass es middem Radical des ersteren = C<sup>40</sup> H<sup>32</sup> gleiche Zusammensetzung habe.

3. Berengelit, ein Erdharz, welches in Si amerika in grossen Massen vorkommen soll in d Gegend von S. Juan de Berengela, wo es alla mein zum Anstreichen der Schiffe und Bote, wie als Cement für Gebäude gebraucht wird. ist hart, spröde, unangenehm riechend, und schwa bitter schmeckend. Wird vom Nagel geritzt, harzähnlichen Glanz und Brueh, giebt ein gelb Pulver, und soll ungefähr auf die Art vorkomme wie die Erdpechmasse auf Trinidad. Ist unlöslich in Wasser, leichtlöslich in Alkohol und Äthe die davon lange zurückgehalten werden. det sich mit Alkali zu einem Resinat, das Überschuss von Alkali in der Flüssigkeit unlöslich ist. Die Sättigungscapacität wurde nicht bestimm Die Analyse gab:

Ozokerit. Unter dem Namen Hatchettine hat Chandelon\*) einen Ozokerit beschrieben, der in der Previnz Liège bei Baldazlalore vorkommt. Besteh, gleichwie dieser, aus Paraffin und einem flüssi-

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut, 1839. Nr. 283. pag. 182.

gen, nicht krystallisirenden Theil, scheint aber das Paraffin in weit grösserer Menge zu enthalten als die bisher untersuchten Arten. Aufgelöst in der 24 fachen Gewichtsmenge kochenden wasserfreien Alkohols, schiesst es während des Erkaltens in Krystallschuppen von Paraffin an, von dem die Flüssigkeit erstarrt.

Das auf Sicilien vorkommende brennbare, und Dysodil. dabei stinkende Mineral, der Dysodil, ist von Ehrenberg') untersucht worden. Derselbe hat gefunden, dass es eine Masse ist von dichtverfilzten Rückenschildern von Navicula-Species, verbunden durch eine organische firnissartige Masse. Es ist also eine mit Erdharz durchdrungene Masse von Kieselpanzern von Infusionsthieren. Ähnliche Massen sind am Westerwald, beim Giestinger Busch, bei Rott und Siegburg, und am Vogelsberg gefunden worden, wiewohl die Erdharze in diesen nicht dieselben sind.

Das sogenannte Meteorpapier ist nach demsel-Meteorpapier. ben Naturforscher \*\*) nichts anderes, als ein Gewebe von Conferven, die sich um solche Kieselpanzer von Infusionsthieren gefilzt haben, und welche von derselben Art sind, wie die, welche an den im Sommer ausgetrockneten Stellen des Meerstrandes angetroffen werden.

Jackson \*\*\*) hat eine metallische Masse be- Meteorstein, schrieben, die in Alabama, Clarke-County, bei der Eisenchlorür enthält.
Clairborne gefunden worden ist. Sie war überall
mit einer grünlichen Rinde, die Eisenchlorür ent-

<sup>\*)</sup> Poggendorff's Annal. XLVIII. pag. 573.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. XLVI. pag. 183.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für prakt. Chemie XVI. pag.-239.

hielt, überzogen. Unter dieser Rinde war sie eine rein metallische, silberweisse Masse. Wurde ein davon abgeschagenes Stück mit frischer Fläche einige Zeit dem Zutritt der atmosphärischen Luf ausgesetzt, so kamen hier und da grüne Tropfer hervor, die eine gesättigte Lösung von Nickel chlorür und, Eisenchlörür waren. Specif. Gewich des Metalls = 6,56. Es wurde zusammengesetz gefunden aus 66,56 Eisen, 24,708 Nickel, 3,24 Chrom und Mangan, 4,0 Schwefel und 1,48 Chlor Der grosse Nickelgehalt zeichnet dieses Meteoreises vor allen andern aus, und in Betreff des Chlor gehalts ist dies das erste Beispiel unter den Meteorsteinen.

Am 13. October 1838 fand nicht weit vom Carein Meteorsteinfall mit einem ungewöhnlich heft gen Knall statt. Einige Stücke von ungefähr Cub. Fuss fielen innerhalb eines Raumes von 5 Ellen nieder. Faraday\*) hat diesen Meteori untersucht. Er ist den gewöhnlichen nicht völligleich, enthält wenig metallisches Eisen, ist weich porös und bygroscopisch. Specif. Gewicht = 2,94 Enthielt 28,9 Kieselerde, 33,22 Eisenoxydul, 19,5 Talkerde, 5,22 Thonerde, 1,61 Kalkerde, 0,81 Nickeloxyd, 0,7 Chromoxyd, 4,24 Schwefel, 6,5 Wasser. Spuren von Kobalt und Natron.

<sup>&</sup>quot;) Pogge'n dorff's Annal. XLVII. pag. 384.

## Pflanzenchemie.

Über die Beschaffenheit der organischen Zu- Constitution sammensetzung fangen die Speculationen an sich der organi-schen Zusamimmer mehr auszubreiten. In einem so schwie- mensetzung. rig zugänglichen, um nicht zu sagen unzugänglichen, Gegenstande muss man sich nicht wundern, wenn sie im Anfange von jedem einzelnen Individuum auf verschiedene Weise gemacht werden.

In der Arbeit von Persoz, deren ich bereits S. 13 erwähnte, hat derselbe auch seine Ansichten von der organischen Zusammensetzungsweise dargestellt. Ohne die Principien zu verwerfen, welche ich (Jahresb. 1840 S. 343) für Betrachtungen dieser Art darzustellen gesucht habe, dass man sich nämlich von bekannten Verhältnissen in der unorganischen Natur durch Vergleichung einen Weg bahne, um die Natur der organischen Verbindungsarten zu erforschen, hat er doch einen andern Weg eingeschlagen, und zwar in Folge des Grundsatzes, den er für sich aufgestellt hat, dass nämlich zwei einfache Körper sich nur in einem Verhältnisse verbinden können, und dass die daraus entspringende Verbindung sich wie ein einfacher Körper mit 1, 2, 3 Atomen von einem von beiden Elementen verbindet. Die verschiedenen Grade des Wasserstoffgehalts des Ammoniaks, oder rich-

tiger des Stickstoffwasserstoffs, werden dann die Grundform, von welcher er ausgeht. det sich mit H, NH kann sich mit noch einem und dies mit noch einem H, u. s. w., verbinden woraus Amid, Ammoniak und Ammonium entste hen. Um einen Begriff über die Anwendung die ses Grundtypus auf die Zusammensetzung oxydin ter organischer Körper zu geben, hat er den Al kohol als Beispiel gewählt. Aber der Aufstellung schickt er als Postulat die Bemerkung voraus, dass Kohlenoxydgas isomorph sei mit Wasserstof gas, und dass in den Verbindungen von CH n noch mehreren H (auf dieselbe Weise, wie b NH) das C den H ersetzen könne. Der Alkoh ist dann CH4, worin ein H durch ein C erset ist, oder auch 2 CH4, worin 2H durch 2C et setzt worden sind, je nachdem man das Atom de Alkohols zu C2H6O oder zu C4H12O2 annimm - Eine so entstandene Verbindung kann sich n Kohlensäure und Wasser vereinigen und dadurd Säuren hervorbringen. So ist z. B. die wassel haltige Essigsäure, C4 H6 O3, nach dieser Ansich  $= (C^2 \frac{H^3}{C} + C) + H$ , die wasserhaltige Bernsteil säure,  $C^4H^4O^3$ ,  $=(C^2\overset{H}{C}+\overset{C}{C})+\overset{H}{H}^*$ ), die wat serhaltige Milchsäure,  $C^5H^{10}O^5 = \left(C\frac{H^4}{C^4} + H\right) + H$ 

Der im letzten Jahresberichte S. 351 erwähnte

<sup>&#</sup>x27;) In dieser Formel, welche C+H2O3 anstatt C+H+O3 giebt, liegt eine Verrechnung, und es ist klar, dass sie niemals in dieses Schema passen kann. Man kann C2H++C+C setzen,' aber dann kommt nicht die Isomorphie des Kohlenoxyds mit dem Wasserstoff zu Hülfe.

Wasserverlust, den Salze von Pflanzensäuren beim Erhitzen bis zu ungefähr + 200° erleiden, findet auf die Weise statt, dass z. B. galläpfelsaures Bleioxyd, welches = 2Pb + C7H4O4 ist, in 2Pb 4 C7 H2 O3, verwandelt wird; aber die Constitu-Mon davon ist nicht so, wie sie diese Formel nusweist, sondern sie ist  $= \left(C^{5} \stackrel{\text{H}}{\dot{C}} 2 \stackrel{\text{Pb}}{\dot{C}}\right) +$ Wird das Blei durch Schwefelwasserstoff abgechieden, so erhält man 2 Atome Pb und C<sup>5</sup> C<sup>3</sup>+C, vas nach Persoz wasserfreie Galläpfelsäure ist. Vir haben im vorhergehenden Jahresberichte . 382 gesehen, dass es die wasserhaltige Säure t, welche aus C7H6O5 besteht; aber der Wasergehalt passt nicht gut zu der Theorie.

Indessen will ich nicht länger bei diesen Ansichm verweilen, die auf einem unbeweisbaren Grundtz beruhen und dann zunächst auf einem Postulat. essen Fehlerhaftigkeit sich vielleicht factisch be-

veisen lässt.

Löwig\*) hat Darstellungen von der Zusammen- Ideen von etzungsweise einiger organischen Säuren versucht. folgendes ist eine Probe, von der Art, wie er dabei zu Werke geht. Die Oxalsäure ist C+C, die Ameisensäure ist CH2O+C, das erste Glied mnn Formicon genannt werden. Die Weinsäure ist BCH<sup>2</sup>O+C+C, oder 2 Atome Formicon mit 1 Atom Oxalsäure. Die Traubensäure dagegen ist C2H2O+H+2C. Die Citronensäure kann C2H4O+ € and die Apfelsäure C2H++2C sein. Diese Probe mag genügen.

Löwig.

<sup>\*)</sup> Archiv der Pharmac. XVII. 48, pag. 164.

Ideen von Dumas.

Ein gewisses Aufschen hat die neue Gestalt erregt, welche Dum as der Substitutions-Theorie, die bereits im vorigen Jahresberichte S. 361-377 angeführt worden ist, zu geben gesucht hat. It Übereinstimmung mit dieser Theorie sind mehrere wichtige Versuche von französischen Chemiken über die Einwirkung des Chlors auf Ätherarten erklärt worden, und diese Erklärungen, wiewoh sie nach meiner Beurtheilungsmethode nicht an nehmbar sind, haben dennoch den Beifall mehrere Chemiker gewonnen, zu denen Liebig und Gre bam gezählt werden mögen, die sich öffentlich de für ausgesprochen haben. Der Stifter der Sub stitutions - Theorie, welcher die Widerlegung vo Einwürfen für minder wichtig hält, hat auf dies Veranlassung seiner neuen Theorie eine grösser Entwickelung gegeben in einer Abhandlung übe die Substitutionsgesetze und die Theorie der T pen \*), in welcher er, freilich nicht eigentlich m Gründlichkeit in den Ansichten und Beweisen, d Wirkung auf die Überzeugung zu machen such die er durch überredende Phrasen, vorbuchstabi von seiner eignen vollkommenen Überzeugung vo der Richtigkeit der Sache, zu gewinnen beabsich tigt. Sie wird, wenigstens eine zeitlang, eine Einfluss auf Untersuchungen in der organischer besonders der vegetabilischen Chemie ausüben. Id werde daher hier über diese neue Entwickelun der Substitutions-Theorie und ihrer Typen Berick abstatten.

Dumas stellt folgende Fragen zur Beantwostung auf:

<sup>&#</sup>x27;) Comptes Rendus, 1840, 1 Sem. pag. 149.

- 1. ,, Kann man in allen Verbindungen das eine Element nach einer gleichen Anzahl von Äquivalenten mit einem andern, oder mit solchen Körpern, lie die Rolle von Elementen spielen, ersetzen?"
- 2. "Geschehen diese Substitutionen nicht oft o, dass die Natur des zusammengesetzten Körpers m Allgemeinen dadurch nicht verändert wird? Die so entstandenen Körper gehören dann zu denelben chemischen Typen, wie die, aus denen sie Intstanden sind?"
- 3. "Können bei anderen Substitutionsfällen Körper gebildet werden, die ganz andere Reacionen hervorbringen, als die, aus denen sie euttanden sind, und kann man sie dann wohl als emselben Moleculartypus angehörig betrachten?"
- 4. "Kann unsere chemisehe Nomenclatur für rganische Körper in der Art angewandt werden, ass der Name den chemischen Typus oder den doleculartypus, zu welchem der Körper gehört, nadrückt?"
- 5. "Zwingen uns nicht die Substitutions-Ercheinungen, bedeutend den Werth zu verändern, welchen wir bis in die neueste Zeit auf organische Radicale gelegt haben?"
- 6. "Ist die elektrische Rolle, welche man in der elektrochemischen Theorie den Elementen in tusammengesetzten Körpern beigelegt hat, nicht im vollkommenen Widerspruch mit der elektroehemischen Theorie?"

Bevor Dumas diese Fragen beantwortet, giebt er eine kurze Geschichte der neuen Lehre. Gay-Lussac hatte vor mehreren Jahren bemerkt, dass Wachs, der Einwirkung von Chlorgas ausgesetzt, Chlor absorbirt und Salzsäuregas bildet, ohne dass sich das Volum des Gases dabei verändert. Daraus folgte, dass das Wachs ein Volum Wasserstoffgas abgegeben und dafür ein gleiches Volum Chlorgas aufgenommen hatte. Dumas wiederholte den Versuch mit Terpenthinöl und erhielt dasselbe Resultat. Er stellte dann, veranlasst durch mehrere ähnlich beschaffene Versuche, vor 5 Jahren die ersten Grundzüge der Substitutions - Theorie (Jahresbericht 1840 S. 361) auf, abgefasst in drei Momenten; er giebt nun zu, dass es von dem etsten und von dem zweiten Moment Ausnahmen gieht, und nimmt das dritte zurück, welches festsetzt, dass in wasserhaltigen Verbindungen der Wasserstoff des Wassers zuerst ohne Ersetzung weggenommen wird, was die Bildung der Chloressigsäure als unrichtig auswies.

Die Antworten, welche aus Dumas's etwas unbestimmter Abhandlungsweise seines Gegenstandes für die Entscheidung der drei ersten Fragen gezogen werden können, sind: 1) In einer gressen Anzahl von Fällen können die Elemente in zusammengesetzten Körpern durch andere nach gleichen Aquivalenten, so wie auch durch zusammengesetzte Körper, welche die Rolle von einfachen Körpern spielen, ersetzt werden; aber dies ist keine so allgemeine Regel, dass nicht auch Aus-2) Geschehen solche Substinahmen stattfinden. tutionen nach einer gleichen Anzahl von Äquivalenten, so behält der Körper, worin ein Element durch ein anderes substituirt worden ist, seinen chemischen Typus, und das neu eingetretene Element spielt dann die Rolle des dafür ausgetreitmen Elements. Die dritte Frage hat Dumas nicht so bestimmt beantwortet, dass man mit aller Sicherheit sagen könnte, ob sie bejaht oder vermeint werden soll, wie sich dies aus dem, was ich gleich anführen werde, zeigen wird. Soviel scheint jedoch gesagt werden zu können, dass da, wo das Substitutionsgesetz als gültig angesehen werden soll, der Moleculartypus beibehalten sein müsste; und vergleicht man die ungleichen Reactionen der Essigsäure und Chloressigsäure z. B. mit Alkali auf nassem Wege, so scheint diese Ungleichheit die Annahme von beibehaltenem Molegulartypus nicht zu verhindern.

Wir wollen nun die Folgerungsweisen durchgehen, welche diesen Antworten zu Grunde liegen. Um 🚜 zeigen, dass unsere gewöhnlichen Begriffe von den wechselseitigen Auswechselungen der Körper, die er die Aquivalent-Theorie nennt, bei weitem nicht das ausrichten können, was das Substitutions-Gesetz mit dem beibehaltenen Typus vermag, stellt er der Äquivalent-Theorie die Frage: ,, was wird stattfinden, wenn Ather mit Chlor behandelt wird?\*). Diese Theorie muss antworten: ich weiss es im Voraus nicht; aber 20 bis 30 Combinationen sind möglich, die durch Versuche bestimmt werden müssen. Fragen wir dagegen die Substitutions-Theorie, und sie wird sogleich antworten, dass I Äquivalent Wasserstoff nach dem andern gegen I Aquivalent Chlor mit Beibehaltung des Typus,

<sup>&#</sup>x27;) Ein Verhalten, welches im letzt verflossenen Jahre im Voraus durch vortreffliche Versuche von Malaguti und von Regnault erforscht worden ist, worüber ich weiter unten berichten werde, welches also jetzt von allen theoretischen Ansiehten beantwortet werden kann.

ja dass am Ende auch der Sauerstoff gegen gleiche. Aquivalente Chlor mit Beibehaltung des Typus ausgewechselt werden muss."

Dagegen ist es leicht darzulegen, wie wenig eine solche Argumentation in einer gründlichen wissenschaftlichen Untersuchung beweist. gen wir die Substitutions - Theorie: Was wird stattfinden, wenn Indigblau = C16H10N2O2 min Chlor behandelt wird? Giebt die Substitutions Theorie da nicht dieselbe wohl überlegte Antworts welche Dumas der von ihm so genannten Äquid valenten-Theorie in den Mund gelegt hat, nämlich, dass es durch Versuche ausgemittelt werden müsse, so wird sie antworten, dass der Wasser stoff, Aquivalent für Aquivalent, gegen Chlor aus getauscht werden müsse, bis kein Wasserstoff mehn übrig ist. Aber die Versuche, welche ich späte anführen werde, legen dar, dass kein Wasserston ausgewechselt wird, sondern, dass sich das Indigblau unzersetzt mit 1 und mit 2 Aquivalenten Chlor verbinden kann, zu Körpern von ganz neuer Eigenschaften, die, verbunden mit Alkalien, sich so verhalten, als enthielte die neue Verbindung eine Säurestufe von Chlor oder von Stickstoff.

Es sind also nur leere Worte, wenn man uns das Substitutions-Gesetz als einen sichereren Führer bei chemischen Untersuchungen, als unsere gewöhnlichen chemischen Begriffe sind, vorspiegelt; denn seine Voraussagungen, gleichwie die aller partiellen Ansichten, sind für gewisse Fälle richtig und für andere irre führend, und es kann niemals sicher voraus gesagt werden, wann die Substitution von Wasserstoff oder die von einem anderen Element gegen Chlor stattfinden wird, oder wann Ver-

anderungen von anderer Art vorgeben werden. Dumas verspricht im Namen der Substitutions-Theorie, was diese niemals halten kann.

Um einen Begriff zu geben von der Art, wie umas seinen Gegenstand behandelt, so wie von den Beweisen, womit er mehr sucht zu imponiren dei Zuhörern\*) oder Lesern, die vielleicht in dem degenstande weniger zu Hause sind, als Überzeung hervorzubringen bei anders denkenden Sachtennern, will ich einige von seinen eignen Worten anführen:

"Bis jetzt habe ich mich so geäussert, als täre das Substitutions-Gesetz nur anwendbar auf lie Ersetzung des Wasserstoffs, der davon die sten Beispiele gegeben hat. Aber die Chebiker wissen, dass in einer chemischen Verbindung nicht nur der Wasserstoff, sondern auch sauerstoff und Stickstoff substituirt werden könden, wovon viele Beispiele anzuführen wären."

"Noch mehr, man kann selbst die Substituion des Kohlenstoffs bewirken, woraus es sich ericht, wie unvollständig eine Classification der

<sup>&</sup>quot;) Dumas hat seine Abhandlung in einer der Versammlungen der Französischen Academie der Wissenschaften vorgelesen. Derselben wohnte eine weit grössere Anzahl von Freunden der Wissenschaft bei, als eigentliche Mitglieder der Academie. Die Darstellungsweise wird bei solchen Gelegenheiten oft darauf berechnet, auf erstere Eindruck zu machen, in der Absicht, augenblickliche Hinreissung und Beifall zu gewinnen, was dann am folgenden Tage von den Referenten grösserer Zeitungen in den Feuilletons dem grösseren Publicum mitgetheilt wird, dem es dann ganz gleichgültig ist, wie die Streitfrage später zuletzt vor dem Richterstuhle der Kenner entschieden wird.

organischen Körper werden würde, wenn man sie nur auf die Unveränderlichkeit der Atomen Anzahl des Kohlenstoffs bei allen Verbindunger derselben Familie gründen wollte."

"In einer organischen Verbindung können alss alle Elemente allmälig austreten und andere eintreten. Die, welche die grösste Verwandtschaft haben, lassen sich am leichtesten auswechselne wenn man einige wenige Stabilitäts-Bedingungen ausnimmt, die sich nicht voraussehen lassen. Aus diesem Grunde ist der Wasserstoff das was au leichtesten ausgewechselt wird, und der Koblenstoff das was am längsten widersteht, dem wir kennen wenige Körper, welche auf den Koblenstoff würden wirken können und nicht auf der Wasserstoff."

"Ich füge endlich hinzu, dass das Substitutions-Gesetz das Austreten aller Elemente und ihre Ersetzung durch andere voraussehen lässt, woth bei sie auch durch zusammengesetzte Körper estetzt werden können, so dass Cyan, Kohlenoxytschweflige Säure, Stickoxyd, la vapeur nitreuse"), Amid und andere zusammengesetzte Körper als Elemente dazwischen kommen können, die den Platz des Wasserstoffs einnehmen und die Bildung neuer Körper veranlassen."

"Das Substitutions-Gesetz ist also eine fast unerschöpfliche Quelle für Entdeckungen. Es führt den Chemiker, der sich ihm anvertraut, an der Hand, berichtigt seine Fehler, zeigt deren Ursachen, und zeigt unter einer Menge von unsi-

<sup>\*)</sup> Hierunter scheint die Verbindung verstanden zu seinwelche aus  $\ddot{N} + \ddot{N}$  besteht.

cheren Reactionen verschiedene, die nahe zur Hand liegen, die grosses Interesse haben und leicht hervorzubringen sind."

"Die Zukunft, so reich an erreichbaren Thatsachen, so voll an zugänglichen Entdeckungen,
die die Substitutions-Theorie dem Auge des
Chemikers entschleiert, rechtfertigt einen Ausdruck von Ampere. Er wollte anfänglich, als
ich mit ihm über das Substitutions-Gesetz sprach,
dasselbe ebenfalls mit den gewöhnlichen ÄquivalentReactionen verwechseln; aber als ich ihm meine
Ansichten entwickelt hatte, so unvollständig sie
auch da noch waren, so rief er aus: Ach mein
Freund, wie bedauere ich Sie, Sie haben für
Ihre Lebenszeit Arbeit bekommen."

"Eine Voraussagung, die in Erfüllung gegangen sein würde, wenn nicht so viele ausgezeichnete Talente, die sich das Substitutions-Gesetz zu eigen gemacht haben, ihm eine Entwickelung gegeben hätten, die meinen Antheil an der Arbeit wenig nothwendig macht."

Die neue Entwickelung, welche Dumas der Substitutions -Theorie gegeben hat, verbindet damit als unerlässliche Bedingung die Substitution mit beibehaltenem Typus. Dumas nennt zwei Arten von Typen, nämlich Type chimique und Type moléculaire. Ob beide ganz dasselbe bedeuten, oder ob eine Verschiedenheit in ihrer Bedeutung stattfindet, so dass derselbe Type moléculaire nicht immer derselbe Type chimique ist, lässt sich aus seinen Definitionen, die ich nun anführen werde, schwierig entscheiden:

"Ich stelle," sagt er, "in ein und dasselbe Genus, oder, was dasselbe sagen will, ich betrachte als zu demselben chemischen Typus gehörend, die Körper, worin eine gleiche Anzahl von Aquivalenten enthalten ist, verbunden auf eine und dieselbe VV eise und begabt mit denselben Grundeigenschaften."

Dumas hat nicht erklärt, wie man es erkenn wann eine gleiche Anzahl von Aquivalenten auf ein und dieselbe, und wann sie auf ungleiche Wein verbunden sind, und dazu hat er seine gutei Gründe, denn es liegt weder in seinem noch dem Vermögen eines anderen Chemikers, die glei chen oder ungleichen Weisen, nach denen ein gleiche Anzahl von Äquivalenten verbunden sei kann, mit einander zu vergleichen. diese Frage die Grundlage für die Bestimmun der chemischen Typen umfasst, die also nur arbiträr geschehen, und von zwei verschiedenen Individuen verschieden gemacht werden können oline dass die Vorstellung des einen richtiger oder unrichtiger ist, als die des anderen, so ruht die Idee von chemischen Typen auf einer Basis, deren Auffindung unmöglich ist. Ein Umstand, der für sich selbst ganz hinreicht um darzulegen, wie unreif die neue Theorie ist. Nichts beweist die besser, als folgende Versuche, diesen Grundbegriff dafür zu entwickeln.

"Die Definition des chemischen Typus," sagt er, "erfordert eine Definition der Grundeigenschaften. Aber woran werden diese wohl erkannt? Diese Frage lässt sich leicht mit Beispielen beantworten, die beweisend scheinen können"\*).

"Wenn man die Chloressigsäure mit Alkali

<sup>\*)</sup> Qui pourront sembler concluans.

tocht, so wird sie sogleich zerstört, das Alkali verbindet sich mit Kohlensäure, und Formylsuperehlorid wird abgeschieden. Wenn Essigsäure und Chloressigsäure, wie ich es thue, zu einem und Jemselben Typus gestellt werden, so muss man ehliessen, dass die Essigsäure sich bei der Behandung mit Alkali verwandeln muss in Kohlensäure und in einen Kohlenwasserstoff, dessen Zusammentetzung der des Formylsuperchlorids proportional st, d. i. in Kohlenstoffwasserstoff im Minimum gas des marais)."

Hier haben wir nun die Definition von proriétes fondamentales, die wir genauer prüfen wollen, und es wird sich dabei zeigen, dass sie sich auf ein einfaches Rechnungs-Verhältniss redusirt, nämlich darauf, dass, wenn man Gleiches von Gleichem abzieht, die Reste gleich werden. Dass dies den Namen Grundeigenschaft bekommen konnte, ist vielleicht nicht so schwierig zu er-

Bei seiner Darstellung der Bildungsweise und Eigenschaften der Chloressigsäure hatte Dumas gestunden, dass sie, gleichwie die Essigsäure, scharf sauer ist, dass sie krystallisirt und unzersetzt verfüchtigt werden kann. Daraus zog er sogleich den Schluss, dass, wenn in einem Körper der Wasserstoff gegen Chlor ausgewechselt wird, das Chlor dann die Rolle des Wasserstoffs spiele, und der neue Körper im Allgemeinen die Eigenschaften des veränderten Körpers besitze. Dumas verbreitete sich über die Vortrefflichkeit des Voraussehungs-Vermögens der Substitutions-Theorie in dieser Beziehung; etwas der Art, sagte er, haben die elektrochemischen Ansichten niemals bewirken

erkennt man am besten aus folgenden, von ihm angeführten Beispielen, in welchen ich die Formel in Äquivalenten gezeichnet habe, um die Über sicht zu erleichtern.

| Ameisensäure                | C2 H O5   |
|-----------------------------|-----------|
| Methyloxyd                  | $C_5OH_2$ |
| Formylsuperchlorid          |           |
| Kohlenwasserstoff im Minime |           |

 $\dot{\mathbf{C}}^2 \mathbf{H}_{\mathbf{Cl}^2}^{\mathbf{H}}$ 

Kohlensuperchlorid . . . . C2 Cl Cl<sup>5</sup>

Sie sind also Verbindungen, die gleich vie Äquivalente enthalten, in diesen Beispielen 6, ut hier haben alle in dem ersten Gliede 2 Atom Kohlenstoff, das zweite Glied hat nur 1 Aquivi lent, aber dies kann Wasserstoff, Chlor ode Sauerstoff sein, je nachdem es sich passt. dritten Gliede sind 3 Aquivalente und diese köl nen auch Wasserstoff, Chlor oder Sauerstoff seil Das dritte Glied kann dann, wenn ein Elemer dafür nicht ausreicht, 2 Aquivalente von diese und 1 Aquivalent von dem anderen enthalten wovon das angeführte Beispiel eine Probe giebt Aber es ist keineswegs nothwendig, dass der Typu 3 Elemente enthält, er kann eben so wohl 2 ode 4 enthalten. Die Rollen der in der Verbindun vorhandenen Elemente beruhen in dieser, wie wil weiter unten sehen werden, nicht auf der Natur der Elemente, sondern auf ihrer Lage in der Ver bindung, so dass in den angeführten Beispielen der Wasserstoff in der Ameisensäure dieselbe Rolle spielt, wie der Sauerstoff in dem Methyloxyd, und der Wasserstoff in diesem dieselbe Rolle, wie der Sauerstoff in der Ameisensäure,

so dass das Methyloxyd Ameisensäure ist, deren Wasserstoff Sauerstoff und deren Sauerstoff Wagserstoff ist. Wenn dann eine Verbindung nur aus 2 Elementen besteht, so wird ihr Atom multiplicirt, bis es 6 Aquivalente enthält, wie es hier mit dem Kohlenwassertoff im vierten, und mit dem Kohlensuperehlorid in dem letzten Beispiel geschehen ist; darauf werden die Atome des einen Elements getheilt, so dass, wie es hier geschehen ist, 1 Aquivalent Chlor oder Wasserstoff in die zweite Stelle und die übrigen drei in die dritte gestellt werden; demnach also das Kohlensuperchlorid Ameisensäure oder Methyloxyd wird, deren Wasserstoff Chlor und deren Sauerstoff ebenfalls Chlor ist; der Kohlenwasserstoff im Minimum aber ist Ameisensäure oder Methyloxyd, deren Sauerstoff durch Wasserstoff ersetzt ist. Aber Dumas hat hier noch nicht ganz angegeben, was die Substitutions - Theorie vermag. 'Wir haben im Vorhergehenden gesehen, dass in einem organischen Körper alle Elemente, selbst der Kohlenstoff, ausgetauscht werden können; wird also in C2 Cl Cl5 ebenfalls der Kohlenstoff gegen Chlor ausgetauscht, so entsteht Cl2 Cl Cl5, oder ein Methyloxydgas, in welchem alle Elemente durch Chlor ersetzt sind. Auf diese Weise werden Types moléculaires qemacht.

Ich muss gestehen, dass ich beim Nachdenken über die Darstellung dieser Moleculär-Typen einen Augenblick lang den Verdacht schöpste, ob nicht eine Ironie darin verborgen liege; allein Dumas hat dafür gesorgt, in dieser Bezichung allen Verdacht hinwegzuräumen, indem er selbst angiebt, für was sie gehalten werden müssen.

"Man wird" (sagt er am Schluss der Abhan lung über die Melecular-Typen) "bemerken, d man sich in dieser langen Kette von Forschung aus einem dunklen Winkel in der Wissensch allmälich und durch die Krast der Untersuchd zu den umfassendsten Ideen in der Philosophie i Natur erhoben hat."

In Betreff der organischen Radicale bin ich Dumas's Ansichten lange neugierig gewest Bekanntlich hat zwischen Dumas und Lieh ein wissenschaftlicher Streit stattgefunden, ob Ather als das Oxyd eines organischen Radio oder, wie Dumas früher eifrig vertheidigte, eine Verbindung von 4 Atom Ätherin (C4H8) 1 Atom Wasser betrachtet werden müsse. In Fe einer mündlichen Erwägung wurden diese bei ausgezeichneten Chemiker über die erstere And einig, und Dumas theilte im Namen beiderfranzösischen Academie der Wissenschaften Ansicht von der Zusammensetzung organise Körper mit, zufolge welcher sie zusammengese Radicale, in Verbindung mit Sauerstoff, Salz dern, u. s. w., enthalten. Dumas bemerkte: dieser Gelegenheit, dass er bereits schon 10 Joi lang mit Forschungen in Bezug auf die Entwid lung dieser Theorie beschäftigt gewesen sei. der hatte er bis dahin der gelehrten Welt den Gu dieser Forschungen vorbehalten. Liebig gemeinschastlich gemachten Darstellu haben wir von Dumas keine weitere Anwend der Idee von zusammengesetzten Radicalen ge Seine Arbeit über die Weinsäure, Citrost säure und die Substitutions-Theorie waren v der Art, dass sie vermuthen lassen, es sei iht it dieser Ansicht nicht sehr gedient. Und bei leser Gelegenheit hat er sich ebenfalls so undeutth geäussert; dass ich für meinen Theil nicht einsichen vermag, was er unter zusammengesetzten der organischen Radicalen versteht. Ich führe

ine eignen Worte an:

"Man weiss, dass unter organischen Radican gewisse zusammengesetzte Körper verstanden erden, die die Rolle von einfachen Körpern spiea sollen und gleich diesen und nach denselben setzen, mit verschiedenen Körpern in der Nar in Verbindung treten können. Wenn man ter organischen Radicalen Körper verstehen will, e mit Cyan, Amid, dem Radical der Oxalsäure d der Benzoësäure analog sind, so leidet es keih Zweisel, dass nicht diese zusammengesetzten liper die Rolle von einfachen Körpern spielen, eichwie deren Analoga in, der mineralischen emie: Kohlenoxyd, schweflige Säure, Sticklyd und la Vapeur nitreuse. Wenn aber, wie ezzelius will, unter organischen Radicalen wisse unveränderliche Verbindungen verstanden erden müssen, welche die Rolle von Metalien tielen, so kann die Theorie der Typen, wenn k euch ihren Einfluss\*) anerkennt, die Bestängkeit derselben nicht gestatten."

,, Um also den Begriff zu bestimmen, so ist das ittermandelöl in der Typen-Theorie ein Typus, welchem 4 Äquivalent Wasserstoff durch 1 Equivalent Chlor, Schwefel, Sauerstoff und Amid beetzt werden kann, ohne dass der Typus sich

erändert :"

<sup>&#</sup>x27;) Tout en admettant leur concours.

C14 H5 O2

"Aber wenn man zugiebt, dass das System C<sup>14</sup>H<sup>5</sup>O<sup>2</sup> durch ein Element ersetzt werden kann, so betrachtet es die Typen-Theorie nicht als eine unveränderliche Gruppe. Sie glaubt, dass der Wasserstoff daraus weggenommen und durch Chlor ersetzt werden kann, oder dass es jede andere beliebige Modification erleiden kann, ohne dass seine Grundnatur (nature fondamentale) dadurch verändert wird."

Wenn man hieraus auch keine Aufklärung erhält, was Dumas unter organischen Radicalen versteht, so hat man doch wenigstens daraus erkannt, dass in der Substitutions-Theorie 1 Äquivalent Wasserstoff durch 2 Äquivalente Wasserstoff ersetzt werden kann, wenn noch 1 Äquivalent Stickstoff hinzugefügt wird. Das Substitutions-Gesetz ist in der That das Product einer höchst liberalen Gesetzgebung.

Dass unsere gegenwärtige chemische Nomenclatur auf die organischen Verbindungen unanwendbar ist, beweist Dumas daraus, dass sie auf ein falsches dualistisches System gegründet sei, auf einen Gegensatz in der Natur der Körper, die sich verbinden, ein Vorläuser zu dem Mach dem Substitutions-Gesetz müssen die orgapischen Körper in Typen, die Genera entsprechen, pud in Species, ungefähr wie in der Naturgephichte, eingetheilt werden. Beispielsweise führt er an: Acide acetique, Acide chloracetique, Äther, Chlorather, Gas olesiant, Gas chlorolesiant. Es pare besonders aufklärend gewesen, wenn er als Deispiele die Namen angeführt hätte, die er für lie Genera, welche wir im vorhergehenden auf-

stellt sahen, gebildet hat.

Gegen die elektrochemischen Ansichten ist umas dieses Mal nicht so abgeneigt, wie er in seiner Abhandlung über die Bildung der Horessigsäure zu sein schien. Man braucht nun keine Partei mehr gegen die Substitutionscorle zu nehmen, um die elektrischen Relatioder Elemente zu vertheidigen. Er erkennt ah; sie konnen bei Eingehung von Verbin-Migen und bei ihrer Aufhebung Einfluss ausüben; chdem aber die Korper einmal combinist sind, iss Niemand mehr, welchen Antheil diese elekbeben Relationen an den Eigenschaften der zummengesetzten Körper haben. Dumas erklärt, s er nur meine elektrochemischen Ansichten trefte. Ich habe den Irrthum begangen zu verinthen, die Natur der Verbindung beruhe auf len: Natur der Elemente; er zeigt, dass die letzme dabei ohne allen Einstuss ist, und dass der influsa ider Elemente auf die Eigenschaften der ferbludung von ihrer Lage abhänge. Dies istider tupt. Unterschied zwischen anseren Ansichten. a die Frage über die Stellung der Elemente in siner Verbindung vielleicht etwas unklar erscheinen dürfte, da Niemand sehen kann, wie ei sitzen, so hat Dumas ein Paar Beispiele geg ben, nämlich:

Äthyloxyd C<sup>4</sup>H<sup>5</sup>O. Methyloxyd C<sup>2</sup>H<sup>3</sup>O. Essigsäure C<sup>4</sup>H<sup>5</sup>O. Ameisensäure C<sup>2</sup>H<sup>3</sup>O.

Die Essigsäure ist also Athyloxyd und Ameisensäure Methyloxyd, worin 2 Atome San stoff so sitzen wie der Wasserstoff, d. h. sich Diese Lage ist alse Wasserstoff verhalten. klar, dass kein Irrthum obwalten kann. haben vorhin, S. 272 gesehen, dass die A sensaure C2HO5 und das Methyloxyd C2OH5 die Lage der Elemente ist also in der Subst tions-Theorie nach Umständen veränderlich, allerdings eine grosse Bequemlichkeit ist und Theorie um so leichter anwendbar macht. Schlimmste ist jedoch, dass die Eigenschaff welche von der Lage abhängen, sich nicht so le handhaben lassen, wie die Lage in den Form Der einzige Einwurf, den man gegen diese zu beweisen machen könnte, wäre, dass nur Formeln, und dazu höchst arbitrare Form sind, aber Einwürfe dieser Art gelten nichts gen die Substitutions, Theorie.

So ungefähr sieht des neue Substitutions-G

Es hat nicht allgemeinen Beifall gefunden, weder in noch ausserhalb der französisches Act demie der Wissenschaften. Frankreichs älter berühmte Chemiker haben es nicht für nöthig erachtet, etwas darüber zu äussern, der Felde bandschuh ist von den jüngeren aufgenommen worden.

Pelouze') dessen factischer Einwurf gegen Substitutions-Theorie, in der Gestalt, die ie durch die Abhandlung über die Chloressigsäure thielt, die Abhandlung, üher welche ich jetzt erichtet habe, hervorgerufen zu haben scheint, hat arch Versuche dargelegt, dass die Zersetzung es wasserhaltigen essigsauren Natrons durch kautische Baryterde, wobei CH4 gebildet wird, ein gemeines Verhalten aller der Könper ist; die s Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bechen ... z. B. Essigsäure, Ameisensäure: Alkohol, s. w., und dass es heineswegs ein der Essigiere allein angehöriges Zersetzungsproduct ist. Kendet man Barythydrat an, so bekommt man, ma das Wasser des Hydrats hinreichend, ist, eht mehr Kohlenwasserstoff, sondern aus leicht kroiflichen Gründen reines Wasserstoffgas. Dies cht also der Substitutions-Theorie und ihren pen keine Stütze. Die von dieser Theorie so el hervorgehobenen Substitutionen sind nichts ideres, als gewöhnliche Aquivalent-Auswechseween, wie sie bei allen Auswechselungen zwithen den Bestandtheilen von chemitelien Verbinangen vor sich geben, ohne allen Grund zur Veraussicht, ob die Substitution stattfindet oder icht, ohne Zusammenhang mit solchen Typen, vic sie Dumas angegeben hat, und worin die Anzahl der Atome arbiträr verdoppelt wird, wiemenn C'H4 zu C2 H8 angenommen wird; es exiptiren keine positiven Kennzeichen für die Beibealtung der Typen, alles ist Hypothese, und, so weit ich es zu beurtheilen vermag, hat Pelouze

<sup>&#</sup>x27;) L'institut, Nr. 316, p. 17, Nr. 318, p. 37. Nr. 323, p. 90.

den Gegenstand von seinem richtigen Gesichten punkte aufgefasst.

Persoz') hat die Hervorbringung des CM durch trockne Destillation des essigsauren Kalifmit einem gleichen Atomgewicht Kalihydrat") alseine Entdeckung reclamirt und hat ausgemittelt dass es hier das Aceton ist, welches im Statt nascenti von dem Kalihydrat zersetzt wird, indet der Wasserstoff und Sauerstoff des darin enthaltenen Wassers in die neuen Verbindungen eintreten, nämlich zu Kohlensäure, die von der Basigebunden wird, und zu CH<sup>4</sup>, welches gasförmi weggeht; er glaubt, dass zwar nicht Substitutionen, aber wohl die Substitutions-Theorie, so wise von Dumas vorgetragen worden ist, verwelfen werden müssen.

Laurent und Baudrimont \*\*\*) haben gest Dumas Prioritäts-Reclamationen gemacht. Danisse dazu gehören zur Schattenseite der Geschichte der Wissenschaft, nicht zu einem Berich über die Fortschritte der Wissenschaft, und mit sen hier übergangen werden. Laurent hat die Substitutions-Theorie mehrere Jahre in dem Gent vertheidigt, worin sie später von Dumas genom men worden ist. Baudrimont verwirft die Substitutions-Theorie und betrachtet die Substitution wie die gewöhnlichen Äquivalent-Auswechselungen.

Gerhardt \*\*\*\*) hat einen Versuch gemacht;

<sup>\*)</sup> L'Institut, Nr. 323, pag. 86.

<sup>&</sup>quot;) Introd. à l'etude de la chimie moleculaire, pag. 527.

<sup>&</sup>quot;) Revue Scientifique et industrielle, par Quesaeville, I. pag. 5.

<sup>&</sup>quot;") Annal. de Ch. et de Phys. LXXII. pag. 186.

de Verbindungen organischer Körper mit unormischen Oxyden oder Säuren nach Dumas's hstitutions-Gesetzen zu erklären. Sie sind von weierlei Art: 1) solche, worin das Oxyd seine ktigungscapacität verloren hat, z.B. Sulfobenzid d Nitrobenzid; die übrigen Beispiele übergehe Diese gehören zu dem Typus Benzin = C<sup>12</sup>H<sup>6</sup>; Sulfobenzid ist C12 H5 und das Nitrobenzid ; ein Aquivalent Wasserstoff ist in dem steren durch 1 Aquivalent schwesliger Säure, d in dem letzteren durch 1 Aquivalent Vapeur treuse substituirt. Wenn das organische Oxyd der die Säure ihre Sättigungscapacität behalten, findet keine Substitution statt, sondern die Hure ist dann mit dem organischen Körper in ner neuen Art verbunden, die er Accouplement Paarung) nennt, der organische Körper kann dann Copule (gepaart) genannt werden. Wenn nur Theil der Säure die Sättigungscapacität verbren hat, so findet Substitution und Paarung auf n Mal statt, z.B. in der Benzoëschwefelsäure \*) 14H8S2O7. Sie besteht aus 1 Atom Benzoësäure and 1 Atom Schwefelsäure, wovon jede 1 Atom Basis sättigt; aber diese Benzoësäure hat 1 Aquivalent Wasserstoff gegen 1 Aquivalent schwefliger H<sup>5</sup> O<sup>5</sup>. Hier zeigt sich Säure gewechselt = C14

<sup>&</sup>quot;) Jahresb. 1840 S. 410, wo ich gezeigt habe, dass diese Säure C<sup>1+</sup>H<sup>8</sup>O<sup>2</sup> + 2HS ist; in diesem Jahresbericht werde ich zeigen, dass die Benzoësäure mit Salpetersäure eine entsprechende Verbindung von C<sup>1+</sup>H<sup>8</sup>O<sup>2</sup> + H N hervorbringt, die aber 1 Atom Baais sättigt.

sogleich "diese Zukunft so reich an erteichlung Thatsachen und leicht zugänglichen Entdeckungs welche die Substitutions-Theorie den Augen Chemiker entschleiert."

Keimen

Blengini') giebt an, gefunden zu habs dass Saamen viel schneller keimen, wenn sie u Wasser begossen werden, dem ein Paar Ga Jod oder Brom auf 1 Pfund zugesetzt worden i Das Jod wirkt schneller als Brom. Jodkalis und Bromkalium beschleunigen das Keimen aus aber weniger.

Excretion der Pflanzen in der Erde.

Im Jahresberichte 1835 S. 210, führte ich nige Versuche von Macaire an, zur Bestätige der von Decandolle aufgestellten Idee, die Wurzeln der Pflanzen nicht nur Absorptie Organe sind, sondern dass sie auch solche Sto aussondern und der Erde mittheilen, die nicht mehr für ihre Organisation eignen, wo sich also ein rationeller Grund für die Art Ackerbau ergiebt, wobei man die Culturpflas jährlich auf einer und derselben Erde wechs Die Excretion der Pflanzen des ersten Jahre welche für eine neue Erndte derselben Art sch lich sein würde, kann dann der Nahrungsstoff cine andere Art des folgenden Jahres werden Macaire stellte seine Versuche mit Pflanzen die in Wasser wuchsen, und zeigte, dass dieses Wasser von einer jeden Pflanze mit ungleich beschaffenen Excretionen vermischt wurde. Aber eine Wurzel, die stets mit einem Lösungsmittel umgeben ist, kann nicht verhiudern, dass Bestandtheile der Säste der Warzel durch Exosmose ber-

<sup>&#</sup>x27;) Journ. de Pharmac. XXV. pag. 28.

udringen und sich in dem Wasser ansammeln. racon not ") suchte daher, das Verhalten durch, Kersache in Erde auszumittela, dgrep Zusammenstrung bekannt war. Die Zusammensetzung der ple wurde, nachdem verschiedene Pflanzen, eine de in ihrem Topf, ohne Bodenlock, lange Zeit rin vegetigt hatten, von Neuem chemisch untercht. Ich fibergebo hier die Einzelheiten der ersuche, um inhu das Resultat antuführen, velt hes darin bestand, dass vegetabilische Excretioen den Attibei diesen. Versuchen nicht entdeckt perden konnten, und daraus, zieht Braconnot on Schluss , dass , welchen rationallen Grand ch die Weehselwäthschaft haben mag, ar nicht ohen angeführte sein könne. Lampadiue 1 hat Waizen in 5 besondere Ist der Gehalt dungto Beete gepflaezti. Er vermischte das eine mit Pflanzen bemaramelil, das andere mit Kreide das dritte mit findlichen unsiver Thangede, das, vierte mit kohlensauzer Talke Stoffe nach nde, und das fünste blieb anyenmischt. Der der Ungleich-Waizeni), melpheridarauf : wucha z: gabi; yon; allen Seine gleich zasammengesetzte, Asches, aber diese Mersache bewolsen überhaupt pichts ... denn mit Ausnahme der gemachten Einmischungen, die woll "Priori als oline besondere. Wirkung betrachtet werden können, bette der Waizen denselhen Boden. terschiedene Holzsorten und den relativen Werth der davon echaltenen Kohle als Brennmaterial angestellt. Die Versuche wurden nach der Berthier-Brennmaterial.

der in den organischen heit der Erde variirend?

> schiedener Holzsorten und deren Kohle als

<sup>&#</sup>x27;) Annal. de Ch. et de Phys. LXII. pag. 87.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie. XVIII. pag. 257.

<sup>&</sup>quot;') Daselbst. XVII. pag. 65.

schen Prüfung angestellt nämlich durch Bestimmung der Quantität von Blei, die durch ein bestimmtes Gewicht von dem Brennmaterial reducht wurde. Da die Resultate weniger wissenschaftliche als Sconomische sind, so muss ich mich begnügen, auf die Arbeit hinzuweisen.

Donne hat als Probe auf den Stickstoffgehalt

Färbung organischer Stoffe durch Jod.

fester organischer Stoffe angegeben, dass sie darch Jod gelb gefärbt werden, was bei denen, die kei nen Stickstoff enthalten, nicht stattfinden soll Payen hat hierüber Versuche angestellt und gefunden, dass dies bei allen Stoffen ; die er versuchte, so eintrifft, wie es Dourné angegeben hat Robignet") hat einige Bedbachtungen über die Citronensäure mitgethelt! Sie sehmilzt be 4 1600. Nach dem Erkalten löst sie sich in was serfreiem Ather und scheidet sich nach ein Pat Stunden in kloinen Krystalten wieder daraus al um so vollständiger, je weniger sie durch d Sehmelen verandert war. Die gefählte Säure ist dann in Ather unfelleh; aber sie ist unverändert Citronensaure: "Robiquet fand dies wunderbar Die geschinolzene Sänze war wahrselielnlich CHH10 4 H, der Ather nahm Wasser deraus auf und fällte them Anschein nach , Co Ho Oa + Ho oder dieselbe Verbindung, die man durch Verwitterung erhält Er fand ferner, dass trockee Citronensaure (welche von ihren 3. Verbindungen mit Wasser ist nicht

angegeben) mit der 12 fachen Gewichtsmenge conicentrirter kelter Schwefelsäure eine farblose Auflösung liefert, die zwischen + 20° und + 30° anfängt, Kohlenoxydgas unter schwachem Aufbras-

Pflanzensäuren. Citronensäure,

m sab

<sup>\*)</sup> Joura. de Pharmae. XXV. pag, 77.

sen zu entwickeln. Die Entwickelung erfolgt langsam, wird bei + 400 lebhaster, und über diese Remperatur hinaus fängt Kohlensäure an das Koh-Amoxyd zu begleiten. Bei + 750 wird nur Kohdensäure entwickelt, und erhält man dann das Gemisch zwischen + 75° und + 100°, bis alle Gas-Matwickelung aufgehört hat, so hat sie zwischen 53 alind. 55 Procent vom Gewicht der Citronensäure verniteren. Wird der röthliche Rückstand mit Wasser vermischt, so riecht'er nach Aceton, und sättigt man Lösung genau mit kohlensaurem Natron, so fallt daraus eine geringe Menge einer harzähnlichen Enbstanz in braunen Flocken nieder. Diese Flocken sind in Alkohol und in Alkali mit rosenrøther Parbe auflöslich. Lässt man das schwefelsaure Natron auskrystallisiren, so ist am Ende in der Mutterlauge ein nicht krystallisirendes Salz, welthes, nach der Fällung mit essigsaurem Bleioxyd, Lersetzung des Niederschlags mit Schwefelwassertoff und Verdunstung der Flüssigkeit, eine nicht krystallisirende Säure giebt, die mit Baryterde and Strontianerde leicht lösliche, nicht krystallisirende Salze bildet

Es ist zu bedauern, dass diese interessanten Metamorphosen nicht mit besonderer Genauigkeit studirt wurden. Es ist klar, dass das Product der Einwirkung der Säure bei einer Temperatur unter + 40°, bei der sich Kohlenoxydgas entwickelte, ein ganz anderes gewesen sein musste, als das, was sich bei + 75° bildete und wobei nur Kohlensäure entwickelt wurde. Wenn dabei kein Wasserstoff oxydirt wurde, so blieb im ersteren Falle C<sup>5</sup> H<sup>4</sup> O<sup>5</sup> und im letzteren Falle C<sup>2</sup> H<sup>4</sup> O<sup>2</sup> übrig; ob aber diese dann in der Schwefelsäure

hloss gelöst oder damit chemisch verbunden waren, klären die Versuche nicht auf:

Baup") hat einige Bemerkungen mitgetheilt um die Existenz von zwei Brenzeitronensäuren von denen das Vorhandensein der einen sowollt von Robiquet als auch von Liebig bestritten worden ist, zu vertheidigen. Er bemerkt, die die anerkannte Pyrocitronensäure viel leichter nicht in Wasser sei, als die bestrittene, indem der stere sich bei + 150 in 1 Theil Wasser lött während die letztere 17 Theile Wasser zur Estung bedürfe und daraus in rhombischen Octaeden anschiesse. Das Silbersalz der anerkannten Säutenthält 1 Atom Wasser, das der bestrittenen Säute ist wasserfrei. Die erstere giebt mit Kali 2 kt.

Benzočsaure

Seitdem man in der Arzneikunde angefangen hat, die Anwendung der Benzoësäure aufzugehet weil sie nicht die Wirkung zeigt, welche älter Ärzte ihr zugeschrieben haben, was man darät begründet glaubt, dass sie in den letzteren Zeiten auf nassem Wege bereitet wurde, wobei sie fast geruchlos erhalten wird, während sie früherhin durch Sublimation dargestellt und dabei start riechend ward, ist die Darstellung derselben durch Sublimation in mehrern Pharmacopoeen wieder eingeführt worden, wiewohl man dabei viel weniger bekommt.

Mohr \*\*) hat eine Bereitungsmethode durch Sublimation angegeben, die für den pharmaceutischen Gebrauch allgemein angenommen zu wer-

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 166.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst. pag. 178.

ben verdient. Man nimmt einen flachen Topf von Stisseisen oder unverzinntem Eisenblech von 8 his 9 Zoll Durchmesser und mit 2 Zoll hohen perticalen Wänden, und legt in diesen, genau agebreitet, 1 Pfund grobes Pulver von Benzoë. ber die Öffnung des Topfes wird ein Blatt Löschpipier gespannt, und über die Ränder festgeklebt: Phen auf setzt man einen Hut von dünner Pappe der dickem Packpapier, dessen Fugen gut zuge-Meistert werden, und welcher die Ränder des Fopss genau umfasst, um welche er mit einer Schnur festgebunden wird. Dann wird der Topf h ein Sandbad gesetzt und dieses 3 bis 4 Stunden lang mässig geheizt, worauf man alles erkal-Der Topf wird dann umgekehrt und der Hut losgebunden, den man nun mit den schönten weissen Krystallen angefüllt findet. Das Papier, welches nicht durchstochen wird, lässt das 😘 der Säure durch sich bindurch, es hält aber has Öl zurück, wodurch sie braun wird, so wie s auch verhindert, dass die Säure nicht wieder mrück in das Harz falle und umsublimirt werden Auf diese Weise erhält man 4 Procent mblimirte Säure vom Gewicht des Harzes.

Plantamour') hat eine neue Säure entdeckt, Benzóesalpedie bei Behandlung von Zimmetsäure mit Salpetersäure erhalten wird. Dumas hatte gefunden, dass dabei Bittermandelöl und Benzoësäure gebildet werden. Plantamour fand, dass dabei zwar Bittermandelöl gehildet wird, dass aber die Saure nicht Benzoesaure ist, sondern eine andere Saure. Diese Saure ist von Mulder genauer un-

Ŀ

<sup>&#</sup>x27;) Annal, der Pharmac. XXX. pag. 349.

tersucht worden, welcher fand, dass sie nicht nur erhalten wird aus Zimmetsäure, sondern auch aus Benzoësäure. Sie enthält in ihrer Zusammet setzung Salpetersäure, ist aber im Ansehen gat der Benzoësäure gleich. Man kocht Benzoësäum mit Salpetersäure, so lange man noch eine Est wickelung von Stickoxydgas bemerkt. Die Flitzigkeit wird zueret roth und dann farblos. Bet Erkalten scheidet sich daraus die neue Säure Krystallen ab, die mehrere Male in kochende Wasser aufgelöst und umkrystallisirt werde Plantamour hat der Säure keinen Namen gegeben, Mulder nennt sie Benzoësalpetersäure, Acide nitrobenzoique.

Die Säure schiesst beim Erkalten in seines büschelförmig vereinigten Nadeln an, ist schwerlöslich in kaltem, und leichtlöslich in kochenden Wasser. Ein Überschuss davon schmilzt in kerchendem Wasser zu einer ölartigen Masse, die beim Erkalten erstarrt.

Die krystallisirte Säure verliert bei + 100 nichts am Gewicht, schmilzt bei + 1270 und bei ginat schon unter dieser Temperatur zu sublimi ren. Wenn sie rein ist, kann sie ohne Rückstu sublimirt werden. Die sublimirte Säure bilde feine Krystalle. Ihr Dampf riecht erstickend Sie bedarf zu ihrer Auflösme reizt zum Husten. 400 Theile kalten und 10 Th. kochenden Wat sers. Von Alkohol und Ather wird sie leicht aufgelöst. In Chlorgas kann sie unverändert sublimirt werden. Salpetersäure und Salzsäure löge sie beim Kochen auf und aus der Lösung schiest sie unverändert wieder an. Concentrirte Schwefelsäure löst sie auf. Beim gelinden Erhitzen

fängt sie an sich daraus zu sublimiren. In stärkerer Hitze wird die Flüssigkeit roth, ohne Gas-Hat die Erhitzung eine Weile entwickelung. fortgedauert, so fallen aus der Flüssigkeit bei Verdünnung graue Flocken von unveränderter Säure nieder, aber die Flüssigkeit bleibt roth. Mit kohlensaurer Baryterde gesättigt wird sie hellbraun und giebt beim Verdunsten körnige Krystalle von einem neuen nicht untersuchten Körper. Die krystallisirte Säure und ihr Silbersalz wurden analysirt.

Die Saure. Das Silbersalz. Gefunden Atome Berechnet Gefunden Atome Berechnet Kohlenstoff . . 51,02 14 50,73 31,27 31,03 2.99 10 2,96 1.51 1,45 . 8,39 5,06 5,13 8,44

Stickstoff . . . 37,92 20,53 7 20,30 Sauerstoff . . . 37,55 41,69 42,09. Silberoxyd . .

Mulder glaubt, dass demnach die Zusammensetzung der Säure durch C14H8O4+\$+# repräsentirt werden könne. Sie würde dann 1 Atom Sauerstoff mehr und 1 Doppelatom Wasserstoff weniger enthalten, wie die Benzoësäure. Ich erinnere jedoch hier an die Benzoëschwefelsäure (Jahresb. 1840 S. 408) deren wahrscheinlichste Zusammensetzingsweise = C1+H8O2+2HS ist./ Hier ist offenbar dasselbe organische Oxyd mit 1 Atom Salpetersäure verbunden zu C14H8O2+ + H in der wasserhaltigen Säure, und zu C¹⁴ H8 O² 🕂 Åg 🛱 in dem Silbersalz.

Die Benzoësalpetersäure ist eine starke Säure und bildet mit Basen Salze, die im Allgemeinen von Wasser und von Alkohol aufgelöst werden. In trockner Gestalt stark erhitzt, detoniren sie.

Wasserstoff . .

sie. In gelinderer Hitze destillirt daraus Nitrobenzid ab.

Das Kalisalz ist leichtlöslich und schiesst in feinen Nadeln an, bläht sich beim Erhitzen zu langen Verzweigungen, und giebt reichlich Nitra-Das Natronsalz schiesst schwierig in benzid. Körnern an und zerfliesst an der Luft. moniaksalz wird beim Verdunsten saner schiesst dann in weissen Nadeln an, die sublie mirbar sind, und in stärkerer Hitze Nitrobenzil · liefern. Das Salz besteht aus NH+ C14H8 O2 NH HC14 H8 O2 N. Dasselbe Salz wird auch erhalten wenn man die wasserhaltige Säure trocknes Am moniakgas absorbiren lässt. Das Barytsalz schies in glänzenden Nadeln an und enthält 4 Atom Wasser, die bei + 1000 weggehen. Das Street tiansalz krystallisirt in federähnlichen Krystalles ohne Glanz, enthält 5 Atome Wasser, von dene 2 Atome bei + 1000 und die übrigen bei + 130 weggehen. Das Kalksalz schiesst in feinen Ne deln an, hat wenig Glanz, enthält 2 Atome Was ser, von denen das eine bei + 1300 und das a dere bei + 1900 weggeht. Das Zinkoxydsalz kt stallisirt in Blättern, enthält 5 Atome Krystallwa ser, die bei + 130° weggehen. Bereitet dur doppelte Zersetzung, fällt ein gelatinises basische Salz nieder. Das Manganoxydulsalz krystallisi mit 4 Atomen Wasser, von denen 2 bei + 76 und die beiden übrigen erst über + 115° Das Bleioxydsalz bietet die Eigenthümlichkei dar, dass es, durch doppelte Zersetzung darge stellt, einen Niederschlag bildet, der gewasche oder nur gepresst gerade einen so grossen Übel

schuss von Basis enthält, als bestände das Salz aus I Atom Bleioxyd verbunden mit 5 Atomen neutralem Salz. Aus einer kochendheissen nicht pr zu concentrirten Lösung der Säure schiesst, tenn in dieselbe so lange Bleiessig getropft wird, ls der Niederschlag wieder aufgelöst wird, neurales Salz in feinen Krystallen an. Dieses Salz ht wassérfrei. Das *Kupferoxydsalz* ist ein blauer 🥕 ulverförmiger Niederschlag, der 1 Atom Wasser nthält. Das Silberoxydsalz ist wenig löslich in Vasser und krystallisirt in Flittern, aus denen ei + 100° sich ein wenig von der Säure sublipirt, während das Salz graulich wird. - Wird das alz im Destillationsgefass bis zu + 200° erhitzt, p giebt es sehr viel Nitrobenzid, welches durch estillation über ein wenig kohlensaure Kalkerde eicht gereinigt werden kann. Das Salz ist waserfrei.

Mulder hat sich überzeugt, dass die Bern-Beinsäure durch Kochen mit Salpetersäure nicht ersetzt wird.

Plantamour") hat noch eine andere Säure Kohlenbenhtdeckt, die er Kohlenbenzoësäure genannt hat, reil sie 1 Atom Kohlenstoff mehr enthält, wie de Benzoësäure, deren Zusammensetzung sie im Obrigen nach seiner Meinung hat. Dieser Name t nicht gut gewählt und Plantamour hat ihn tt meinen Vorschlag verändert in Myroxylsäure\*\*), m' damit an ihre Hervorbringung aus Perubal-

zoësäure.

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmacie. XXX. pag. 344.

<sup>&</sup>quot;) Den Namen Myroxylinsäure hat Richter vorher einer Don ihm als neu betrachteten Säure gegeben, die offenbar unreine Zimmetsaure ist. Journ für pract. Chemie, XIII. p.172.

erinnern. Diese Säure wird auf folgende Weise erhalten: das Öl des Perubalsams, Frem y's Cinnameïn (Jahresbericht 1840 S. 490) wird in der Kälte mit einer starken Lösung von Kalihydrat in Alkohol verbunden, wobei das Gemisch zu einer Art wohlriechender Seife erstarrt. man diese in Wasser, so scheidet sich eine ölähnliche Flüssigkeit ab, von der weiter unten die Rede sein wird. Man fährt fort, alles Liquidum bei gehöriger Hitze abzudestilliren, giesst aufs Neue Wasser auf den Rückstand und nimmt mit einer Pipette das ölähnliche Liquidum weg, welches sieh dabei absondert (Fremy's Peruvin). Dann wird das Wasser wieder abdestillirt, un das rückständige Peruvin damit wegzuführen. Des Rückstand wird in wenigem Wasser gelöst und die Lösung mit Salzsäure vermischt, die eine kasige Masse ausfällt, die man auspresst und in kochendem Wasser auflöst, aus welcher Lösung dans Zimmetsäure beim Erkalten anschresst. die Mutterlauge abfiltrirt und verdunstet, so krystallisirt daraus die Myroxylinsäure, ansangs vermischt mit etwas Zimmetsäure und darauf rein in Gestalt einer blumenkohlähnlichen Masse. trockne Saure wird durch Sublimation gereinigh wobei sie in blumenkohlähnlichen Gruppen ver glanzlosen Körnern anschiesst. Man kann dies Säure von der Zimmetsäure ebenfalls durch blosse Sublimation scheiden, weil die Myroxylinsäur bei einer Temperatur (+ 120° bis + 150°) subli mirt, in welcher die Zimmetsäure nicht flüchtig ist. Diese Säure schmilzt bei  $+\,405^{\circ}$  und fäng bald an zu sublimiren, ohne ins Kochen zu kommen, was erst bei + 250° stattfindet. In Wasser

ist sie löslicher als Benzoesaure. In Alkohol und Äther ist sie leicht löslich. Ihre Zusammensetzung wurde durch die Analyse der süblimirten Säure and ihres Silbersalzes bestimmt. Sie gaben:

| 67          | Die Säure. |          |           | Das Silbersalz. |       |           |
|-------------|------------|----------|-----------|-----------------|-------|-----------|
| :           | Gefunden   | Atome    | Berechnet | Gefunden        | Atome | Berechnet |
| Rohlenstof  |            | 15       | 70,61     | 37,93           | 15    | 38,46     |
| Wasserstof  | ¥. 5,175   | 12       | 4,62      | 2,37            | 10 .  | 2,09 ^    |
| Sauerstoff. | . 24,454   | <b>4</b> | 24,67     | 14,00           | 4     | 14,11     |
| Silber      | . —        |          |           | 45,70           | 1     | 45,34,    |
| <u> </u>    | H10 O3     | . i      | C15 TT10  | 03 44           |       |           |

=H+C<sup>15</sup>H<sup>10</sup>O<sup>3</sup> und Ag+C<sup>15</sup>H<sup>10</sup>O<sup>3</sup>. Atomgewicht der Säure = 1508,966. Es will jedoch cheinen, als sei der Wasserstoff in der Formel un niedrig berechnet. Wenn man durch unvollommenes Austrocknen einen Überschuss von Wasserstoff bekommt, so zeigt sich dies immer daraus, dass man einen noch grösseren Überschuss von Sauerstoffprocenten bekommt. Wird aber las Resultat auf folgende Weise berechnet, so timmt die Analyse besser damit überein:

| ,            | Gefunden         | Atome | Berechnet |  |
|--------------|------------------|-------|-----------|--|
| Kohlenstoff  | 70,371           | 15    | 70,18     |  |
| Wasserstoff. | ` 5, <b>17</b> 5 | 14    | 5,34      |  |
| Sauerstoff   | . 24,454         | 4     | 24,48,    |  |

Monach die Formel = C<sup>15</sup>H<sup>12</sup>O<sup>3</sup>+H wird. Aber Mann geht die Ähnlichkeit der Formel für die Benzoësäure verloren. Das Barytsalz schiesst in warzenförmigen, undurchscheinenden Massen an mand enthält 1 Atom Wasser. Das Kalksalz ebendalls und enthält 2 Atome Wasser. Das Bleioxydalz sieht wie das Barytsalz aus und ist wasserfrei. Das Silberoxydsalz fällt käsig nieder und löst sich etwas in warmem Wasser, aber das Silber wird dabei reducirt.

Benzilsäure.

Bekanntlich wird blausäurehaltiges Bittermandelöl, übergossen in einer verschlossenen Flasche mit einer Lösung von kaustischem Kali, mit Barytwasser oder Kalkwasser, und damit in ein Wasserbad gestellt, nach einigen Stunden ganz metamorphosirt, es setzt sich daraus eine weisse kr stallinische Substanz ab, die aus C14 H12 O2 besteht und welche Benzoin genannt worden ist. Aus Laurent's Versuchen (Jahresb. 1837 S. 248) ist es ferner bekannt, dass, wenn man Chlorge über geschmolzenes Benzoin leitet, aus diesem 2 Atome Wasserstoff weggenommen werden, die sich mit dem Chlor zu Salzsäure verbinden, und dass dabei C14H10O2 übrig bleibt, oder ein Kör per, der mit dem Benzoyl von Liebig und Wöller gleiche Zusammensetzung hat. Laurent, welcher diesen Körper entdeckte, fand, dass & bei der Behandlung mit Kali und Alkohol eine Säure liefert, die er für Benzoësäure hielt. Liebig hat den Vorgang dabei genauer untersucht und gezeigt, dass diese Säure nicht Benzoësäure, som dern eine ganz, neue Säure ist. Er hat den mit dem Benzoyl isomerischen Körper Benzil und die neue Säure Benzilsäure genannt \*).

Die neue Säure wird erhalten, wenn man in einer ziemlich concentrirten Lösung von Kalihydrat in Alkohol in der Kochhitze Benzil auflöst. Die Lösung wird violettblau; das Kochen wird fortgesetzt, bis die Farbe wieder verschwunden ist. Das Benzil wird in kleinen Portionen zugesetzt, indem man mit dem Zusetzen aufhört, ehe noch die alkalische Reaction der Flüssigkeit auf-

<sup>&</sup>quot;) Ann. der Pharmac. XXXI, 229.

gehoben ist. Die Flüssigkeit wird im Wasserbade zur Trockne verdunstet, das Salz unter eine
Glocke gestellt, in der man eine Atmosphäre von
Kohlensäuregas unterhält, um den Überschuss von
Alkali mit Kohlensäure zu verbinden. Dann wird
das henzilsaure Kali mit Alkohol aus dem kohlensauren Kali ausgezogen, der Alkohol von der
Lösung wieder abdestillirt, das gefärbte Salz in
Wasser aufgelöst, die Lösung mit Thierkohle
entfärbt und die filtrirte Lösung zur Krystallisation verdunstet.

Das Kalisalz wird in wenig Wasser aufgelöst and die Lösung in kochende, verdünnte Salzsäure, die mehr Salzsäure enthält, als zur Sätti-Leung des Kalis in dem Salze nöthig ist, getropft, wobei die Säure im ersten Augenblicke nieder-Tällt, sich aber wieder auflöst und dann beim Erkalten anschiesst, wobei wenig in der Lösung turückbleibt. Die wasserhaltige Benzilsäure bildet lange und durchscheinende Nadeln. schmilzt bei + 120° zu einem farblosen Liquidum, ohne ihr Wasser zu verlieren; sie färbt sich aber wenige Grade darüber roth und giebt einen violettrothen Dampf, der sich in dem Destillationsgefäss zu einem karminrothen Oel verdichtet. In der Retorte bleibt eine poröse Kohle zurück. In der Luft erhitzt, giebt sie einen eignen Geruch, entzündet sich, brennt mit rusender Flamme und lässt Kohle zurück. wenig löslich in kaltem, sehr löslich in kochendem Wasser. Von Alkohol und Aether wird sie leicht aufgelöst. Die Lösung in Alkohol schmeckt hitter, fast metallisch. In concentrirter Schwefelsäure löst sie sich mit schön und tief rother,

Karminfarbe. Die Farbe verschwindet auf zugeaetztes Wasser, kommt aber bei der Concentia rung wieder zum Vorschein.

Liebig hat die Säure und ihr Silbersalz is seinem Laboratorium von Zinin analysiren las sen. Sie wurden zusammengesetzt gefunden aus Die wasserhaltige Säure.

|             | Gefunden . | <b>≜</b> tome | Berechnet | Gefunden | Atome | Berechnet |
|-------------|------------|---------------|-----------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff | . 74,15    | 28            | 74,05     | 50,098   | 28    | 50,60     |
| Wasserstoff | 5,31       | 24            | 5,18      | 3,367    | 22    | 3,24      |
| Sauerstoff  | . 20,54    | 6             | 20,76     | 14,635   | ··· 6 | 14,18     |
| Silber      |            | _             | -         | 31,980   | / 1   | 31,98     |

= 2 C<sup>24</sup> H<sup>11</sup> + 50, verbunden in der ersteren m 1 Atom Wasser und in dem letzteren mit 1 Ato Silberoxyd. Von dieser Säure sind drei Sah untersücht worden.

Das Kalisalz schiesst in farblosen, durchsche nenden, der Form nach nicht genauer bestimn ten Krystallen an, ist leicht löslich in Wass und Alkohol, unlöslich in Aether. Eine in de Kochbitze concentrirte Lösung in Wasser erstar zu einer Masse von schmalen, dünnen Tafel Das Salz enthält kein Wasser, schmilzt b + 200° und erstarrt wieder beim Erkalten. B der trocknen Destillation gibt es ein farblose flüchtiges Oel, welches dem Naphtalin ähnheriecht, ohne Zersetzung umdestillirt werden kan sich nicht in Wasser und leicht in Alkohol lös In der Retorte bleibt ein Gemisch von Kohle un kohlensaurem Kali zurück.

Das Bleiaxydsalz ist ein weisses, krystalling sches, in kochendem Wasser, ein wenig lösliche Polver, das wasserfrei ist, über + 100° zu einem rathen Liquidum schmilzt und bei der trocknes

Destillation dasselbe rothe Ocl, wie die Säure, gibt.

Das Silberoxydsalz ist ein weisses, krystallinisches, etwas in heissem Wasser lösliches Pulver, enthält kein Wasser, verliert bei + 1000 nichts an Gewicht, es wird dabei aber blau, und nach stärkerer Erhitzung carminroth unter Entwickelung von violettrothen Dämpfen.

Das rothe Oel, welches bei der Destillation der Säure erhalten wird, kann unverändert umdestillirt werden, ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und wird aus diesem unverändert durch Wasser gefällt. Mit Kali und Ammoniak verschwindet die rothe Farbe; dasselbe geschieht auch durch Salpetersäure. Durch Schwefelsäure und Salzsäure wird sie nicht verändert.

Ich führte im letzten Jahresberichte (S. 402) Zuckersäure. an, dass Thaulow \*) bei einer Analyse der Zuckersäure (der früher sogenannten künstlichen Apfelsäure), für ihre neutralen Salze dieselbe Zusammensetzung, wie vor ihm Hess, gefunden habe, nämlich dass sie isomerisch mit der Schleimsäure sei. Aber Thaulow fand, dass beim Vermischen des zuckersauren Kali's mit hasischem essigsauren Bleioxyd und Kochen damit ein Salz erhalten wird, welches nach dem Waschen und Trocknen aus Pb5 + C12 H10 O11 besteht, und zog daraus, in Übereinstimmung mit Liebig's Theorie von mehrbasischen Säuren (Jahresbericht 4840, S. 377), den Schluss, dass die relativen Atomzahlen in dieser Formel die richtige Zusammensetzung und Sättigungscapacität der Säure

') Poggend. Ann. XLIV, 411.

ausdrücke. Hess hat Thaulow's Angaben go prüft und gefunden, dass sie in Betreff der and lytischen Zahlen völlig richtig sind, und dass de Schluss, wie ich bereits im vorigen Jahresht richte behauptete, unrichtig ist. ein basisches Salz auf dieselbe Weise, wie Thas low, zersetzte es mit Schweselwasserstoff, s ligte die abgeschiedene Säure mit Zinkoxyd verdunstete langsam, so lange noch Zinksalz Dieses Salz wurde analysirt und zuckersaures Zinkoxyd erkannt. Aus der übri gebliebenen, nicht krystallisirenden Mutterlan fällte Bleiessig ein Salz, welches bei der A lyse zusammengesetzt gefunden wurde aus 11 Kohlenstoff, 1,05 Wasserstoff, 15,66 Sauerst und 72,13 Bleioxyd. Der Sauerstoff der Sit ist 3 Mal so gross, wie der der Base und Resultat nähert sich der Formel Pb + C3 H3 Es ist zu bedanern, dass Hess die darin entit tene, vermuthlich noch unbekannte Säure ni genauer untersucht hat. Auf jeden Fall ist klar, dass das von Thaulow untersuchte S das Bleioxyd mit zwei verschiedenen Säuren von bunden enthalten hat.

Gerbsäure.

Hünefeld,\*) hat verschiedene Versuche in gestellt, um durch den Einfluss von oxydirende Reagentien, wie Sauerstoffgas, Mangansuperoxy mit und ohne Schwefelsäure, Chromsäure, Qued silberoxyd u. s. w. die Gerbsäure in Galläpfelsäure umzuwandeln. Alle Versuche gaben ein negatives Resultat, die Gerbsäure wurde setstört, die Producte/der Metamorphose ihrer Negatives in der Producte der Metamorphose ihrer Negatives ein der Metamorphose ihrer Negatives Resultat, die Gerbsäure wurde setstört, die Producte/der Metamorphose ihrer Negatives

<sup>&</sup>quot;) Journ. für prakt. Chemie XVI, 359.

tur und Zusammensetzung nach aber nicht untersucht.

Wackenroder \*) hat einige Beobachtungen Catechusaure. über die Catechusäute mitgetheilt. Für die Bereitung zieht er das Catechu von Bengalen dem von Bombay vor. Es wird zu Pulver gerieben, mit der dreifachen Gewichtsmenge kalten Wassers macerirt und ausgepresst. Der braune Rückstand wird mit der achtfachen Gewichtsmenge Wassers gekocht, worauf die kochend filtrirte Lösung beim Erkalten braune Catechusäure giebt. Durch wiederholte Anskochungen des Rückstandes erhält man beim Erkalten eine fast ganz farblose Säure. Um die Säure völlig weiss zu erhalten, wird sie in kochendem Wasser gelöst und die Lösung mit gereinigter Knochenkohle behandelt (nicht mit kalihaltiger Blutlaugenkohle, wodurch die Säure braun wird und nicht mehr kry- . Die aus der kochend abfiltrirten Löstallisirt). sung abgesetzte Säure wird sogleich stark ausgepresst und im luftleeren Raume über Schweselsäure getrocknet, worauf sie sich farblos erhält.

Sie scheint mit dreierlei Wassergehalt zu existiren. Die getrocknete Säure scheint das basische Wasseratom zu enthalten; aber ungeachtet dieses vermutheten Wassergehalts, hat sie doch nicht die Eigenschaft, Ammoniakgas zu absorbiren.

Wackenroder liess einen Tropfen der kochendheissen Lösung auf einem Uhrglase erkalten und betrachtete die dabei sich bildenden Krystalle mit einem zusammengesetzten Microscop. Es wa-

<sup>\*)</sup> Annal: der Pharmac. XXXI, 72.

ren Krystallbüschel, worin jeder Krystall eine abeiden Enden zugespitzte Nadel war. Auch dien Krystalle veränderten sich nicht in der Luk Wackenroder hält es für wahrscheinlich, da sie eine Verbindung mit mehr Wasser, als derstern, seien. Es scheint jedoch wahrscheinlich dass sie Krystalle von derselben Verbindung sin nur regelmässiger getrennt. In Ammoniakdämpfe zerfliessen sie jedoch und trocknen darauf in de Luft zu einem farblosen Ammoniaksalz.

Die dritte Verbindung wird gebildet, wet man die erstere mit Wasser auführt. Sie qui darin zu einer voluminösen Masse auf, die sie in der Luft färbt und braun wird, wenn sie At moniakgas absorbirt.

Trockne Catechusäure kann in einem Plati löffel zu einem farblosen Liquidum geschmolst werden, was unverändert wieder erstarrt. In ner sehr wenig vermehrten Hitze wird sie brau Bei der trocknen Destillation liefert sie kein fest Sublimat und lässt eine voluminöse Kohle zurüd

In einer Lösung von neutralem schwefelsaur Eisenoxydul giebt sie nicht eher eine Reaction als bis Oxyd anfängt gebildet zu werden. Ist ab das Eisensalz in kalkhaltigem Brunnenwasser glöst, oder ist das Wasser mit ein wenig essit sauren Kali's versetzt, d. h. enthält es das Eisen oxydul mit einer schwächeren Säure als Schwefelsäure verbunden, so wird die Lösung violen blan gleichwie es mit Galläpfelsäure der Fall ist Durch zugesetzte Essigsäure wird die Farbe von Galläpfelsäure. Mit Eisenchlorid giebt die Catechusäure eine grün gefärbte Flüssigkeit; ist

dasselbe aber mit essigsaurem Alkali vermischt, so giebt die Säure einen violettschwarzen Niederschlag, der sich in Essigsäure auflöst; die Galläpfelsäure giebt dieselbe Reaction, aber der Niederschlag ist in Essigsäure nicht auflöslich.

Reinsch \*) hat gezeigt, dass Catechu, der Pyrocatechutrocknen Destillation unterworfen, ein fast farbloses, nach Kreosot riechendes und mit ein wenig Brandöl-vermischtes Wasser liefert, aus dem man durch Verdunstung eine, in kleinen Prismen krystallisirte Säure erhält, zu 1 Procent vom angewandten Catechu. Er hat diese Säure Pyrocatechusäure genannt. Sie ist löslich in Wasser, Alkohol und Aether, kann geschmolzen und sublimirt werden, wobei sie aber eine theilweise Zersetzung erleidet. Mit den Oxyd - und Oxydulsalzen von Eisen giebt sie ungefähr dieselben Reactionen, wie die Catechusäure. Sie fällt nicht Silbersalze, aber nach einer Weile scheidet sich metallisches Silber als graues Pulver ab. essigsaurem Bleioxyd giebt sie einen weissen, und mit essigsaurem Kupferoxyd einen olivengrünen Durch überschüssiges Alkali wird Niederschlag. sie zersetzt und braun. Ihre Leichtlöslichkeit in Wasser scheint sie bestimmt von der Catechusäure zu unterscheiden.

Probst \*\*) hat eine neue Säure beschrieben, Chelidonsäure. welche in Chelidon ium majus vorkommt, und welche er Chelidonsäure genannt hat. Ihre Bereitungs-Methode ist folgende: Man extrahirt die Wurzeln, Stengel und Blätter der trocknen oder

<sup>\*)</sup> Buchn. Repert. 2. R. XVIII, 56.

<sup>\*</sup> Ann. der Pharmac. XXIX, 116.

frischen Pflanze mit Wasser, dem man zur Ali scheidung der Basen, womit die Säure in & Pflanze verbunden ist, ein wenig kohlensaum Natron zugesetzt hat. Dann wird Salpetersäu zugemischt, so dass die Flüssigkeit stark sam schmeckt. Sie wird filtrirt und mit salpetersa rem Bleioxyd gefällt; der Niederschlag, welch gelbgrau ist, wird ausgepresst, mit Wasse dem etwa 2 seines Gewichts Scheidewasser gesetzt ist, macerirt, abfiltrirt und auf dem Ki trum mit verdünnterer Säure und darauf mit Wa ser gewaschen. Dann wird er mit einer Lösung vi Schweselnatrium zersetzt, das Gemisch mit eine Zusatz von Thierkohla aufgekocht, das überschil sige Schwefelnatrium zugleich mit ein wes Säure zersetzt, die Lösung filtrirt, durch Ve dunstung concentrirt und mit verdünnter Schw felsäure vermischt, so lange noch ein Niede schlag von Chelidonsäure entsteht. Der Niede schlag wird abfiltrirt und mit kaltem Wasser g waschen. Aus der Lösung und dem Waschwa ser kann durch weitere Verdunstung noch di wenig Säure erhalten werden. Die Säure win nun in kochendem Wasser wieder aufgelöst, wet aus sie sich heim Erkalten wieder absetzt. Si hat folgende Eigenschaften: Sie bildet klein farblose, stark sauer schmeckende Krystalle, in der Luft matt werden; sie ist nicht flüchtig sondern wird bei der trocknen Destillation unter Zurücklassung von Kohle zersetzt, Sie bedarf 🗷 ihrer Lösung 166 Theile Wasser von + 80, bein Kochen nur 26 Theile. Bei + 220 bedarf sie 709 Theile Alkohol von 0,856 specif. Gewicht zer Lösung. Ihre in der Kochhitze gesättigte Lösung

in Wasser erstarrt beim Erkalten zu einem Magma von feinen Krystallen. Eine ihrer ausgezeichnetsten Eigenschaften besteht darin, dass sie das salpetersaure Bleioxyd fallt, auch wenn dieses mit einem ziemlich grossen Überschuss von Säure vermischt ist, wodurch man sie leicht von anderen Säuren, z. B. von Citronensäure, Aepfelsäure, Weinsäure und Phosphorsäure, deren Bleisalze in der Säure aufgelöst zurückgehalten werden, unterscheiden kann. Das Bleisalz ist in concentrirter Salpetersäure löslich, so wie auch in einem Überschuss von salpetersaurem Bleioxyd in der Flüssigkeit, der also bei der Bereitung der Säure vermieden werden muss. Die Säure ist nicht analysirt worden, aber ihre Sättigungscapacität, bestimmt durch die Analyse ibres Silbersalzes, ist 8,96. Ihr Atomgewicht ist dann 1117,61, was einer präsumtiven Zusammensetzung von C10 H8 O3 mit 1114,3 Atomgewicht, oder von C8 H52 O3 mit 1111,2 Atomgewicht entsprechen kann. Sie zersetzt kohlensaure Salze mit starkem- Aufbrausen.

Das Kalisalz ist leichtlöslich und schiesst in feinen Nadeln an. Das Natronsalz schiesst leichter und in grösseren Nadeln an, efflorescirt stark bei der freiwilligen Verdunstung, verwittert in der Lust, und bedarf nach dem Trocknen bei +100° zu seiner Lösung 15,5 Theile Wasser von +15°. Das Ammoniaksalz sieht wie das Kalisalz aus, krystallisirt aber schwieriger. Das Barytsalz ist ein körniger, krystallinischer, schwer löslicher Niederschlag. Das Strontiansalz krystallisirt aus einer in der Kochhitze gesättigten Lösung in feinen zusammengewebten Nadeln. Ge-

trockneti bei + 1000 bedarf es zu seiner Auff sung 224 Theile Wasser von + 160. Das Ka salz sieht wie das vorhergehende Salz aus, aber ein wenig schwerlöslicher in kaltem u leichtlöslicher in kochendem Wasser. Es ist a etwas in wasserhaltigem Alkohol löslich. die Lösung des Salzes in Wasser mit Kalkwas vermischt und gelinde erhitzt, so fällt ein s voluminöses basisches Salz nieder. Das Tolker salz schiesst in Gruppen von Nadeln an, verw tert in der Luft und bedarf nach dem Trocks bei + 1000, 79 Theile Wasser von + 160 : Auflösung. Das Zinkoxydsalz krystallisirt in N deln. Getrocknet bei + 1000 bedarf es zu ner Auflösung 146 Theile Wasser von + 4 Das Kupferoxydsalz schiesst aus einem kochen heissen Gemisch von schwefelsaurem Kupferon und dem Kalisalz beim fortgesetzten Verdunst in grossen, grasgrünen Prismen an. Es ist schwe löslich in Wasser. Das Silberoxydsalz fällt käsigen Flocken nieder, die schwerlöslich sind Salpetersäure und in Ammoniak. Verträgt + 135 verpust aber in höherer Temperatur. Es beste nach der Analyse aus 43,5 Säure und 56,5 S beroxyd.

Veratrumsäure. Merck ') hat in den Samen von Veratrus Sabadilla eine neue Säure entdeckt, die ander Eigenschaften besitzt, wie die bereits von Pelletier und Caventou entdeckte Acide cévadique welche in die Klasse der flüchtigen fetten Sätzen gehört.

Die Veratrumsäure wird auf folgende Weise

<sup>1)</sup> Annal. der Pharmac. XXIX, 188 und 190.

erhalten: Der Sabadillsamen wird mit Alkohol, dem Schwefelsäure zugesetzt worden ist, ausgepegen, die Lösung abfiltrirt und die Schweselhure mit Kalkhydrat abgeschieden, wobei verasumsaurer Kalk in dem Alkohol aufgelöst bleibt. Der Alkohol wird abdestillirt. Die zurückbleiende wässrige Flüssigkeit enthält, nachdem sich laraus Veratrin abgesetzt hat, das Kalksalz der seuen Säure. Sie wird warm mit wenig Schweelsäure vermischt, von abgesetztem Gyps abfilrirt und erkalten gelassen, wobei sie krystalliirt. Die Säure wird in Alkohol aufgelöst, die ösung von zurückgebliebenem Gyps abfiltrirt, in er Kochhitze mit Thierkohle behandelt, filtrirt nd der freiwilligen Verdunstung überlassen, woei die Säure in 4seitigen Nadeln anschiesst. er Wärme wird sie, unter Verlust von Wasser, att weiss, in höherer Temperatur schmilzt sie einem farblosen Liquidum, und in noch höheer Temperatur wird sie unverändert und ohne Rückstand sublimirt. Sie ist schwerlöslich in altem Wasser, leichter löslich in kochendem. Fon Alkohol wird sie aufgelöst, in der Koehhitze edeutend mehr als in der Kälte. Auch Aether list sie auf. Ihre Salze mit Alkalien krystallisien, zersliessen nicht und lösen sich in Alkohol and Wasser. Ihre Verbindungen mit Bleioxyd and Silberoxyd sind schwerlöslich in kaltem Waser, sie lösen sich jedoch beide darin und auch na Alkohol auf. Schwefelsäure und Salpetersäure scheinen sie nicht zu zersetzen.

Die Säure ist in Liebig's Laboratorium von Schrötter analysirt worden. Die trockne krystallisirte Säure wurde zusammengesetzt gesunden aus: 
 Gefunden
 Atome
 Berechnet

 Kohlenstoff
 59,95
 18
 59,803

 Wasserstoff
 5,49
 20
 5,424

 Sauerstoff
 34,773
 8
 34,773

Durch die Analyse des Silbersalzes zeigte sich, dass dies ist = (2C<sup>9</sup>H<sup>9</sup>+70) + H, und dass in dem Silbersalze 1 Atom Ag das Wasseratom ersetzt.

Fumarsäure.

Probst ') hat in Glaucium luteum eine Säuggefunden, die in Betreff ihrer Eigenschaften se vollkommen mit der Fumarsäure übereinstimmt dass sie mit einiger Sicherheit als identisch de mit betrachtet werden kann.

Zimmetsäure.

G. Rose \*\*) hat die Krystallform der Zimme säure beschrieben. Sie gehört zu dem zwei un eingliedrigen Krystallsystem; sie bildet rhombisch Prismen von 790, die an den stumpfen Seiten kanten schwach, an den scharfen dagegen so star abgestumpft sind, dass sie dadurch tafelförmig erscheinen; an den Enden sind sie mit eine schiefen Endfläche begrenzt, die auf den Ab stumpfungsflächen der scharfen Seitenkanten (des breiten Seitenslächen) gerade und unter eine Winkel von 95° 25" aufgesetzt sind; ausserder findet sich noch eine hintere schiese Endsläche die mit der hinteren breiten Seitenfläche einen Winhel von 1130 10 macht, und endlich kleine Abstumpfungsflächen der scharfen Endkanten zwie schen der vorderen schiefen Endfläche und des hinteren Seitenflächen. Die Krystalle haben vollkommene Durchgänge, die parallel mit den breiteren Kantenflächen sind.

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXXI, 241.
\*\*) Daselbst, S. 270.

E. Simon ) hat angegeben, dass die Zimmetsäure bei der Destillation mit Schwefelsäure und zweifach - chromsaurem Kali in Bittermandel- il verwandelt wird.

Wird sie dagegen mit der dreifachen Gewichtshenge Kalkhydrat vermischt und destillirt, so giebt
he ein farbloses, leichtes, flüchtiges Öl, welches,
viele Ähnlichkeit mit Benzin, auch dieselbe protentische Zusammensetzung wie dieses, aber ganz
hadere Eigenschaften, und vermuthlich auch ein
maderes Atomgewicht hat. Sim on nennt es Cinhamomin. Es giebt bei der Behandlung mit rauthender Salpetersäure einen Körper, der im Getehmack und Geruch dem Nitrobenzid gleicht und
helchen er Nitrocinnamomid nennt. Eine vollhandig ausgeführte Untersuchung darüber würde

Herzog\*\*) hat eine Art Monographie der Zimmetsäure geliesert, worin mehrere Verbindungen
und Metamorphosen dieser Säure angedeutet, aber
micht genauer untersucht sind. Er führt an: eine
Zimmetschweselsäure, die sich mit Basen verbinmet; Verbindungen mit Chlor und Brom, die sich
met; Verbindungen mit Chlor und Brom, die sich
met; Verbindungen mit Jod. Er hat auch
Erystallisirende Verbindung mit Jod. Er hat auch
Simon's Cinnamomin dargestellt und gesunden,
mass es mit Schweselsäure eine braune Auslösung
mervorbringt und einen weissen Körper abscheidet, der auf der inneren Seite des Glases wie
ein weisser Firniss hastet. Das Gemisch riecht
ausangs nach Petroleum und darauf nach Bitter-

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXXI, 271.

<sup>&</sup>quot;) Archiv der Pharmac. XX, 159.

mandelöl. Das Cinnamomin löste sich in Salpetersäure ohne sichtbare Gasentwickelung; die Lösung wurde durch Wasser getrübt und nach einer Weile schied sich ein ölähnlicher Körper vom Geruch des Bittermandelöls ab. Mit Chlor gas das Cinnamomin einen krystallisirenden farblosen in Wasser unlöslichen, in Alkohol und Aetherlöslichen Körper.

Die Zimmetsäure hat nach Herzog's Versachen Neigung, Salze von mehreren Sättigungs graden zu bilden. Die Salze mit alkalischer Besis sind leicht löslich in Wasser, die mit des alkalischen Erden in kaltem Wasser schwer und in kochendem leichtlöslich, die mit den Metalle oxyden meistentheils in kaltem und kochenden Wasser schwerlöslich. Als Unterscheidungszeichen von benzoësauren Salzen gibt er an, dass Manganoxydulsalze in der Auflösung von zimmet sauren Alkalien einen weissen Niederschlag her vorbringen, der nach einer Weile gelb und krystallinisch wird, während dagegen die benzoësauren Alkalien dadurch nicht gefällt werden. Die Salze von Kali, Natron, Ammoniumoxyd, Beryterde, Strontianerde, Kalkerde und Talkerde. schiessen in Krystallen an, die, gleich denen der Säure, zu dem zwei - und eingliedrigen System gehören sollen. Die Salze von Kali, Natron und Kalkerde enthalten 4 Atom Krystallwasser, das Barytsalz enthält 2 Atome Wasser und das Ammoniumoxydsalz ist wasserfrei. Das Manganoxydulsalz ist etwas in kochendem Wasser auflöslich und schiesst aus der Lösung beim Erkalten in gelblichen Krystallen an. Das Bleioxydsalz fällt weiss und krystallinisch körnig nieder; es ist

wasserfrei. Das Silberoxydsalz ist flockig, wasserfrei und in reinem Wasser fast unlöslich. Die Selze von Zink, Eisen, Kobalt, Nickel, Zinn, Wismuth, Uran, Kupfer und Quecksilber geben Niederschläge, die ungefärbt sind oder die Farbe Aaben, welche den Salzen der Oxyde gewöhnlich angehört. Die Salze von Gold und Platin geben gelbliche Niederschläge, die sich im Sonnenschein schwärzen. Aus weinsaurem Antimonoxyd-Kali fallt zimmetsaures Kali ein schuppig angeschoscenes Doppelsalz von zimmetsaurem Antimon-,exyd - Kali.

Lowig') hat fernere Veranche über die Spi- Spiracasaure. measaure mitgetheilt. Im vorigen Jahresberichte, 6. 503 wurden Piria's ausführliche Untersuchungen über die aus Salicin, vermittelst saurem chromsaurem Kali und Schwefelsäure künstlich hervorgebrachte Spiraeasäure angeführt, von der Lowig \*\*) mit Dumas erklärt, dass sie mit der aus Spiraea ulmaria erhaltenen identisch sei. Löwig theilte die erste Analyse von dieser Säure im Jahr 1835 mit; dieselbe bestand, nach den damals angestellten Analysen einer Menge ihrer Verbindungen, aus C12 H10 O3. Ich machte im letzten Jahresberichte darauf aufmerksam, dass Löwig 2'Atome Kohlenstoff weniger gefunden habe, wie Piria, in allen Verbindungen die von beiden analysirt worden sind, und dass die Übereinstimmung zwischen den berechneten und gefundenen Resultaten bei beiden gleich befriedigend wäre. Diese letztere von Löwig mitgetheilte Un-

<sup>&#</sup>x27;) Poggend, Ann. XLVI, 57.

<sup>&</sup>quot;) Archiv der Pharmac. XVIII, 277.

tersuckung gleicht der ersteren nun darin, dass die Resultate der Rechnung und der Analyse übereinstimmen; aber gleich wie die Resultate seiner ersten Reihe von Analysen stets mit der der Berechnung nach ungefähr 12 Atomen Kohlesstoff in 1 Atom Spiroylsäure passten, so passen sie in der letzteren Reihe ziemlich nahe mit der . Berechnung nach 13 Atomen, was aber noch 1 Atom weniger ist, als Piria gefunden hat. Hieryon macht nur eine Analyse eine Ausnahme, nämlich die des Bleisalzes, bei der 1,32 Procent Koblenstoff weniger erhalten wurden, als 13 Atomes entspricht. Entweder hat Piria oder Löwig den angegebenen Zahlenresultaten der Analyses einen Irrthum begangen. Über die Indentität dessen, was analysirt worden ist, dürste keis Zweifel mehr übrig sein, da die freiwillige Zersetzung des spiraeasauren Kali's, welche von beden gleich angegeben wird, einerlei Zusammesetzung voraussetzt. In einer Analyse einen Feller zu begehen und ihn nicht zu entdecken, ist etwas, was Jedem begegnen kann, aber in einer Reihe von Analysen Resultate zu erhalten, die stets mit der Berechnung nach einer unrichtiges Formel übereinstimmen, ist nicht so leicht zu etklären.

Mit Beiseitesetzung der Zahlenresultate enthält Löwig's Arbeit Folgendes: Wird das über frische Blumen von Spiraea ulmaria abdestillirte und mehrere Male über neue Blumen cohobirte Wasser mit einer grösseren Menge Aether, als es auflösen kann, vermischt, so zieht der Aether daraus das flüchtige Öl aus. Wird dann die Aetherlösung abgegossen und mit verdünnter KaLäuge geschüttelt, so zieht diese die Spiraensäure has. Die rückständige Aetherlösung lässt dann nach Verdunstung des Aethers ein flüchtiges Ölurück, welches den eigenthümlichen Geruch der Blumen in hohem Grade besitzt, nicht sauer ist, and welches weiter unten bei den flüchtigen Ölen rwähnt werden soll.

Das spiracasaure, Kali, übersättigt mit Phoshorsäure und destillirt, giebt die Spiracasäure, ind am Ende, wenn die Masse anfängt fest zu werden, sublimirt eine andere Säure in langen Nadeln, die sich in dem Retortenhalse absetzen. Die Quantität derselben ist gering.

Die Spiraeasäure giebt zwei Chlorverbindungen. Die eine davon, welche Piria's Chlorüre de Saliyle ist, besteht nach Löwig aus C15 H10 O4 Cl2; ie besitzt, wie Piria angegeben hat, die Eigenchaft, sich mit Basen zu verbinden. Wird sie ber mit Barytwasser im Überschuss behandelt, dieser Überschuss dann aus der Lösung durch einen Strom von Kohlensäuregas wieder weggenominen, und die gefällte kohlensaure Erde abfiltrirt, to setzt die Flüssigkeit nach einiger Zeit silbergläntende Krystalle ab, die analysirt und zusammengesetzt gefunden wurden aus Ba4 C32 H20 O20 Cl4. Nach Löwig kann diess betrachtet werden als:

3 Atom zweifach - kohlensaure Baryterde . . . .

= 4 Ba + 32 C + 20 H + 20 O + 4 CI.

 $= 3 \dot{B}a + 6 C$ 

+120

Ob diese Ansicht gegründet ist, wäre durch die Zersetzung des Salzes z. B. mit Salzsäure leicht auszumitteln gewesen, wobei dann die Kohlensäure unter Brausen weggegangen wäre; abese über einen Versuch der Art wird kein Woste angeführt.

Die erste Chlorverbindung kann aus der Spi raeasäure auf nassem Wege hervorgebracht were den, wenn man die Säure mit kleinen Quantitäten Chlorwasser nach einander mischt. Die Chlore verbindung fällt dabei in weissen Flocken nieder Werden diese mit Chlorwasser im Überschus vermischt, so verbinden sie sich mit mehr Chlory sie werden dabei gelb, roth und schwarz, un die Flüssigkeit wird roth. Die neue Verbindung wird aus dem Wasser auf die Weise abgeschie den, dass man ein wenig Ammoniak zusetzt welches genau zur Sättigung des freien Chlore hinreicht. Dann wird die Flüssigkeit mit Aethe geschüttelt, worin sich die neue Chlorverbindung auflöst und mit welchem sie dann abgegossen werden kann. Die Aetherlösung setzt beim Verdunsten anfangs ein wenig von der ersten Verbindung in Krystallen ab und lässt nach deren Ausscheidung einen dicken, schwerflüssigen, 10then Körper zurück, der bei + 25° leicht flüssig ist. Er hat einen erstickenden Geruch und reitzt die Augen. Giebt mit Alkalien rothe Verbindungen. Mit Baryt wird eine schwerlösliche Verbindung erhalten, deren Auflösung weinroth ist. Das Salz löst sich leicht in Alkohol und Aether.

Die Analyse der neuen Chlorverbindung wurde als der Formel C<sup>13</sup> H<sup>8</sup>O<sup>4</sup> Cl<sup>4</sup> entsprechend betrachtet, ungeachtet sie in einem Versuch 3,26 und in einem anderen 2,44 Procent Kohlenstoff zu wenig, und <sup>1</sup>/<sub>6</sub> bis <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Procent Wasserstoff zu viel geb. Ausser der von Piria beschriebenen Bromverbindung hat Löwig durch Behandlung derselben mit mehr Brom noch zwei andere erhalten, wevon die eine gebildet wird, wenn man das Brom nicht im Überschuss anwendet. Sie ist fest, gelb, zwischen + 60° und + 70° schmelzbar, sublimirt unter + 100° unverändert in Gestalt einer weissgelben krystallinischen Masse. Sie ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Aether, und gieht bei deren freiwilliger Verdunstung schöne Krystalle. Besteht aus C15-H9O+Br5. 9 Atome Wasserstoff sind nicht wahrscheinlich und die Analysen geben ½ bis 1 Procent Kohlenstoff zu wenig. Sie verbindet sich mit 1 Atom Baryt\*).

Die andere wird beim Überschuss von Brom erhalten, ist unlöslich in Wasser, schwerlöslich in Alkohol und Aether, und verbindet sich nicht mit Basen. Die übrigen Eigenschaften sind nicht augegeben und die Zusammensetzung nicht untersucht worden.

<sup>&#</sup>x27;) Löwig bemerkt, dass, wenn man die Verbindungen dieser Chlorüre und Bromüre mit Alkalien oder mit Baryt bis zum Schmelzen erhitze, ein Moment eintrete, wo sie schnell glühend und zersetzt würden. Es ist nicht unmöglich, dass diese Verbindungen eine ganz andere Zusammensetzungsart haben, wie die, welche ich im vorigen Jahresberichte, S. 504, angeführt habe, und dass sie aus chloriger Säure und unterchloriger Säure und einem niedrigeren Oxydationsgrade des Spiroyls oder der Spiroylsäure bestehen, z. B. = C1+ H10 O + Ĉl, oder = C1+ H10 O5'+ Ĉl. Die Verbindungen, welche wir von organischen Stoffen mit chloriger Säure (Jahresb. 1840. S. 729) kennen gelernt haben und wovon ich weiter unten mehrere Beispiele anführen werde, geben einer solchen Ansicht einige Stütze.

Die Spiraeasäure löst sich in mässig warmet etwas verdünnter Salpetersäure ohne Zerettant auf, und aus der Lösung fällt beim Erkalten Spiraeasalpetersäure in Gestalt einer krystallinisch gelbweissen Masse nieder, die in Alkohol, Acht und concentrirter Salpetersäure löslich ist, und + 100° schmilzt und beim Erkalten in Nach krystallisirt. Sie kann theilweise unverändert stillirt werden, giebt mit Basen detonirende Sah besteht aus C15 H10 O5 + N. Das Barytsalz ei hält 1 Atom Basis, aber das Bleisalz 9 (?) Atom Bleioxyd.

In Betreff der anderen Säure aus Spiraea maria, die sublimirt erhalten wird, wenn spiraeasaures Kali mit Phosphorsäure destillirt, ist diese farblos, in langen Nadeln angeschost ohne besonderen Geruch und Geschmack, schwlöslich in Wasser. Sie ist weder Benzoësinoch Hippursäure. Sie enthielt viel Sauers und Vielleicht auch Stickstoff.

Die Spiraeasäure ist auch von Ettling ) an lysirt worden. Derselbe hat zu seiner Analy die natürliche, aus den Blumen dargestellte a gewandt und dabei dasselbe Resultat, wie Piriterhalten. Es ist also klar, dass Löwig's An lysen die unrichtigen sind. Ausserdem hat ebenfalls ein nicht saures, flüssiges Öl und ein festen, campherartigen, in Schuppen krystallichen Körper erhalten. Die Spiraeasäure, lang Zeit einer Kälte von — 18° bis — 20° ausgesetzt, schiesst in grossen durchsichtigen Krystallen an,

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXIX, 309.

die bei gewöhnlichen Lufttemperaturen wieder schmelzen.

Er fand, dass diese Säure mit Kali ein krystallisirendes saures Salz giebt, wenn man das neutrale in heissem Alkohol auflöst und der Lösung freie Säure zumischt. Beim Erkalten schiesst das saure Salz in hellgelben, feinen, langen, glänzenden Nadela an, die bei + 120° tiefer gelb werden. Wasser zersetzt das Salz und lässt die überschüssige Säure ungelöst zurück. Es besteht aus K + 2 C14 H10 O3 + H.

Spiraeasaures Ammoniumoxyd wird durch Übergiessen der Säure mit concentrirtem kaustischem Es bildet dann eine feste, Ammoniak erhalten. gelbe, geschmacklose Masse, die einen schwachen Rosengeruch besitzt, schwer löslich ist in kaltem Wasser und kaltem Alkohol, sich aber in kochendem Alkohol auflöst und daraus in feinen. durchscheinenden, hellgelben, zu Büscheln vereinigten Nadeln anschiesst. Die trockne Spiraeasäure absorbirt Ammoniakgas, die Verbindung soll aus 3 Atomen Säure und 2 Atomen Ammoniak bestehen, und 8,832 Procent Ammoniak enthal-Wird die Säure in der dreifachen Volummenge Alkohol aufgelöst und der Lösung Ammoniak tropfenweise zugesetzt, so erstarrt das Gemisch zu einem Magma von feinen Nadeln, die spiraeasaures Ammoniumoxyd sind. Wird es dann zur völligen Wiederauflösung erhitzt, so schiessen daraus nach einer Weile grössere, goldgelbe, glänzende Prismen an, die hart sind und ein gelbes Polver geben, wenn man sie im Mörser zerreibt. Sie sind ein anderer Körper, den er Salicylimid nennt und welcher aus C42 H36 O6 N4 besteht. Er

ist dadurch entstanden, dass 3 Atome Säure durch 2 Atome Ammoniak zersetzt werden, wobei sie 2 Atome von dem neuen Körper und 6 Atom Wasser bilden. Wie es scheint kann er entwicker NH<sup>2</sup> + C<sup>21</sup> H<sup>14</sup> O<sup>4</sup> sein, in welchem Falligeine Amidverbindung wäre, die wie die Körpt dieser Art, mit Alkali freies Ammoniak und es spiraeasaures Salz, und mit Säuren freie Spiraes säure und ein Ammoniaksalz giebt, wobei al 2 Atomen Amid 2 Atome Ammoniaksalz und Atome Spiraeasäure entstehen; oder, wie Ettlim mit Bezug auf den Namen Imid anzunehmt scheint, vielleicht = 1 At. NH + C<sup>2+</sup> H<sup>10</sup> O<sup>2</sup> 1 At. NH<sup>2</sup> + 2 C<sup>1+</sup> H<sup>10</sup> O<sup>2</sup>,

d. h. eine Verbindung von Amid und Imid. kaltem und kochendem Wasser'ist er ganz löslich.

Das Bleioxydsalz, gefüllt mit basischem essi saurem Bleioxyd, ist ein gelbes Pulver, es i wasserfrei und enthält 2 Atome Bleioxyd auf: Atom Säure. Dasselbe Salz wird gefällt, west man neutrales essigsaures Bleioxyd zu einer Li sung der Säure in wasserhaltigem Alkohol misch und den Niederschlag mit Alkohol auskocht.

Maulbeerholzsäure. Bekanntlich fand Klaproth in dem gummiartigen Saft, welcher aus dem Maulbeerbaum in Laufe des Sommers ausschwitzt, ein Kalksalz von einer Pflanzensäure, die er für eigenthümlich hiel und die er Maulbeerholzsäure nannte. Diese Säure ist später ganz vernachlässigt worden, weil sie von Tünnermann für Bernsteinsäure erklärt wurde. Landerer ') hat wieder darauf aufmerksam ge-

<sup>&#</sup>x27;) Buchn. Repert. z. R. XVII, 101.

macht. In Griechenland sammelt man diese Ausschwitzung, die man Lacrymae mori nennt. Landerer fand, dass, wenn man sie in ihrer 100fachen Gewichtsmenge kochenden Wassers auflöst und die Lösung mit Chlorbarium vermischt, das Barytsalz der Säure niederfällt, welches darauf mit Schweselsäure zersetzt werden kann und dann die Säure liefert, welche aus der verdunsteten Lösung in seideglänzenden Nadeln und Blättern krystallisirt, die einen nicht angenehm sauren Geschmack besitzen. Sie ist in ihrer 50fachen Gewichtsmenge kalten Wassers löslich, schmilzt leicht, giebt ein saures Sublimat und lässt ein Das Sublimat scheint wenig Kohle zurück. eine andere Säure zu sein, da es sich schon in 40 bis 12 Theilen Wasser auflöst.

Die Maulbeerholzsäure giebt mit Kali und Natron zerfliessliche Salze. Die Auflösung der Säure in Wasser giebt mit salpetersaurem Silberoxyd einen weissen Niederschlag, der an der Luft dunkler wird, mit Eisenchlorür einen gelbgrünen und mit essigsaurem Bleioxyd einen reichlichen weissen Niederschlag. In Goldchlorid bewirkt sie Reduction des Goldes, unter Entwickelung eines Gases. Die Säure wird durch Schwefelsäure verkohlt und durch Salpetersäure in Oxalsäure verwandelt. Das unlösliche Salz, welches diese Säure mit Baryt giebt, zeigt, dass sie keine Bernsteinsäure ist.

Löwig\*) hat angegeben, dass das Anemon, Anemonsäure. der flüchtige Stoff, welcher in den über Blumen von Anemone nemorosa abdestillirten Wasser ent-

<sup>&#</sup>x27;) Poggend. Ann. XLVI, 47.

halten ist, beim Kochen mit Barytwasser anfang rothe Flocken giebt, die sich dann wieder a gelber Farbe auflösen, und welche ein Barytsal von einer neuen Säure, der Anemonsäure, sin Wird die Lösung mit essigsaurem Bleioxyd fällt, und der Niederschlag in Wasser Schwefelwasserstoff zersetzt, so giebt die Flin sigkeit nach der Verdunstung im Wasserbade neue Säure. Sie krystallisirt nicht, sondern M det eine spröde, durchscheinende, braune Mas die zerrieben ein gelbes Pulver giebt, welch bald Feuchtigkeit aus der Luft anzieht und bra wird. Sie schmilzt bei + 1000 zu einem öläh lichen Liquidum, das bei der trocknen Destill tion zersetzt wird. Sie löst sich leicht in Wi ser und die Lösung schmeckt sauer. In Alkel ist sie schwieriger löslich und in Aether unlä Durch die Analyse der trocknen Sag und ihres Bleioxydsalzes wurde sie zusammen setzt gefunden aus:

Wasserhaltige Säure.

|              | A M WOOCT HETCIE |       | Daure.    |
|--------------|------------------|-------|-----------|
|              | Gefunden         | Atome | Bezechnet |
| Kohlenstoff  | 43,48            | 7     | 44,71     |
| -Wasserstoff | 5,13             | 10    | 5,11      |
| Sauerstoff   | 54,39            | 6     | 50,18.    |

Durch die Analyse des Bleioxydsalzes zeigt es sich, dass sie = C<sup>7</sup> H<sup>8</sup> O<sup>5</sup> + H ist. Es kan hier jedoch erinnert werden, dass die Analys 1,23 Procent Kohlenstoff zu wenig gegeben hat um zu der Formel zu passen.

Das Kalisalz ist braun, krystallisirt nicht, ist leichtlöslich in Wasser, unföslich in Alkohol. Das Ammoniumoxydsalz ebenfalls. Baryt giebt ein schwer lösliches, basisches, braunes Salz und ein braungelbes, leichter lösliches, neutrales Salz. Die Salze von Silberoxyd, den beiden Oxyden des Quecksilbers und von Bleioxyd geben mit anemonsaurem Alkali voluminöse gelbe Niederschläge. Das Bleisalz enthält 1 Atom Krystallwasser, welches bei + 1120 daraus weggeht.

Da Löwig gefunden hat (s. weiter unten), dass das Anemon aus C<sup>7</sup> H<sup>6</sup> O<sup>4</sup> besteht, so besteht seine Metamorphose in der Aufnahme der Bestandtheile von 1 Atom Wasser, wodurch C<sup>7</sup> H<sup>8</sup> O<sup>5</sup> gebildet wird. Aber auf die Berechnung von diesen Analysen kann kein Vertrauen gesetzt werden.

Ich erwähnte im Jahresberichte 1838, S. 259, Vegetabilische Salzbasen. verschiedener Versuche von Pelletier, die ve- Jodyerbindungetabilischen Salzbasen mit Jod zu verbinden, gen derselben. wobei immer bestimmte Verbindungen erhalten wurden, die daselbst beschrieben worden sind, aber wobei es niemals theorétisch klar geworden ist, als was diese betrachtet werden können. Eine directe Verbindung des Jods mit einer Pflanzenbase ist eben so wenig wahrscheinlich, als mit' einer anderen Salzbase, und dass sie keine Verbindungen der Pflanzenbasen mit Jodsäure und Jodwasserstoffsäure sind, schienen die Versuche klar darzulegen. Diese Schwierigkeiten scheinen von Bouchardat\*) eine befriedigende Erklärung erhalten zu haben. Aus seiner Arbeit ist nur ein summarischer Auszug der Resultate bekannt gemacht worden, und ich werde also wohl in einem anderen Jahresberichte darauf zurückkommen. Inzwischen will ich hier die allgemeinen

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut, 1839, No. 303. p. 357.

Resultate anführen. Das Jodammonium kann Jod in mehreren Verhältnissen, die bekannt si Die wahrscheinlichste verbunden werden. sicht von der Natur dieser Salzbasen ist, Ammoniak das Alkalische darin ist. monium, welches in den sogenannten jodwass stoffsauren Salzen dieser Basen enthalten ist, hält seine Eigenschaft, sich mit einer ner Quantität Jod zu verbinden, und die studin Verbindungen sind nicht Jod + Pflanzenbe sondern Jod + jodwasserstoffsaurer Pflanzenba der beste Beweis dafür ist; dass sie am leich sten und sichersten hervorgebracht werden, we man z. B. Kaliumbijodür mit der Lösung Salzes von einer Pflanzenbase vermischt, ind dann durch doppelte Zersetzung die Verbinde mit der letzteren abgeschieden wird. Diese V bindungen sind für mehrere Basen sehr charac ristisch und geben für sie zuverlässige Kenns chen ab. Sie sind sehr unlöslich in Wasser, man kann zur Ausfällung der Pflanzenbasen Kaliumbijodür mit grösserer Zuverlässigkeit, Eichengerbsäure, anwenden, so wie auch Base nachher aus dem Niederschlage auszieh aber nicht mit Alkali, wobei zum Theil ne Producte entstehen, sondern durch Behandlug mit Wasser und Zink oder Eisen, wobei jede lösliche Doppeljodure entstehen, die oft leich und regelmässig krystallisirt erhalten werden ken nen und aus welchen Alkali die Pflanzenbase zerstört abscheidet.

Regnault\*) hat einige Untersuchungen mit

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXIX, 61.

Jodstrychnin und Jodbrucin mitgetheilt, woraus zu folgen scheint, dass das Jodstrychnin aus 2 Str HJ + J besteht und das Jodbrucin auf dem ersten Verbindungsgrade ebenfalls, aber auf dem zweiten aus BrHJ + 2J.

Robiquet ') bat bemerkt, dass, wenn Mor- Morphin. phin durch Eichengerbsäure nicht gefällt wird, dies von freier Säure in dem Morphinsalz oder von einer anderen Säure in der Eichengerbsäure herrührt, und dass die Fällung durch die geringste Menge von verdünntem Ammoniak, die dem einen oder dem anderen zugesetzt wird, bestimmt wird.

Regnault ") hat Liebig's Untersuchung Narkotin. über das Atomgewicht des Narkotins zu controliren gesucht. Ich führte im Jahresberichte 1840 an, dass Liebig bei der Analyse des Doppelsalzes von Narkotin mit Platinchlorid 14,69 bis 15,508 Procent Platin darin gefunden habe. Regnault fand 15,81 bis 15,97 Procent Platin, wonach also das Atomgewicht des Narkotins zu 5227, höchstens 5305 ausfällt und es also nicht, wie aus Liebig's Formel folgt, 5645 sein kann. Aber es ist nach diesen Versuchen auch schwerer wie 5127, was aus Regnault's Formel folgt. Es bleibt also immer noch übrig, die Versuche so genau zu machen, dass sie zweimal einigermaassen dasselbe Resultat geben.

Die Zersetzung des Chinins durch Chlor ist Chinin. von André \*\*\*) studirt worden. Er ist zu denselben Producten gekommen, wie Brandes und

<sup>&#</sup>x27;) Journ. de Pharmac. XXV, 82.

<sup>\*\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXIX, 60.

<sup>&</sup>quot;) Annal. de Ch. et de Phys, LXI, 195.

Leber (Jahresber. 1840, S. 429), aber seine in gaben sind weit weniger liestimmt, wie die detzteren. Die Angaben unterscheiden sich durch, dass André, als er in Wassen, auf sen Oberfläche Chinin gestreut war, Chlor deitete, nach Verlauf von einer Stunde ein weissen Niederschlag erhielt, der nach dem Trunen voluminös, leicht und etwas ins Gelbe giehend ist, sich in kaltem Wasser wenig löst, mit Alkohol aber eine Lösung bildet, bitter schmeckt und Lackmuspapier röthet. Verbindet sich auch mit Alkali. Von kochen Wasser wird er verändert und rothbraun. Stren, auch etwas concentnirte, wirken nicht dan

Aus der Flüssigkeit, in welcher sich die weisse Niederschlag gebildet hat, fällt hei vollkommener Neutralisirung mit Natronhydrat weisse Substanz nieder, die wie die vorhenhende aussieht, die aber löslicher ist und leiter verwandelt wird. Sie scheint ein wenig terchlorigsaures Natron zu enthalten. Diese lettere Beobachtung muss eine Untersuchung verlassen, ob nicht die weisse Substanz Chlor etchlorige Säure enthält.

Jonas\*) hat angegeben, dass schwefelsen und salzsaures Chinin, beim Schmelzen und hitzen bis zu einer gewissen getroffenen Tempratur, unter Entwickelung eines starken Geruch nach Bittermandelöl schön roth werden. Die roth Masse, welche nun Brandes's Rusiochin et hält, giebt mit Wasser eine karminfarbene Außt sung, die bitter schmeckt. Mit verdünnter Schwe

<sup>\*)</sup> Archiv der Pharmae: XVII, 297.

feisiure giebt die rothe Masse eine grüngelbe Lösung, die durch Ammoniak grün wird. Setzt man viel Ammoniak zu, so entsteht ein gelblieher, voluminöser Niederschlag, der allmälig zusammenbackt, grün, harzartig und im Säuren mit grüner Farbe löslich wird. Er ist Brandes's Thalleiochin.

Wird die saure Auflösung des Rusjochins mit kohleusaurem Kali gefällt, so bekommt man einen gelblichen, pulverförmigen Niederschlag, der wenig bitter schmeckt und sich in Säuren auflöst. Wird dieser Niederschlag mit Kalilauge gekocht, so verändert er sich dadurch mit dem Geruch nach Bittermandelöl.

Durch eine noch höhere Temperatur wird das schweselsaure Chinin von Rusiochin in Melanochin verwandelt, welches nach dem Auslaugen der Masse mit Wasser und Alkohol zurückbleibt. Es ist löslich in Säuren und hat viele Äbnlichkeit mit Sertürner's Chinoidin. Diese interessanten Versuche müssen ein genaues Studium der Metamorphosen dieser Basen veranlassen, die sicher eine reiche Quelle von Entdeckungen werden.

Langlois\*) hat zu beweisen gesucht, dass Chinin sich nicht, wie man angenommen hat, mit Kohlensäure verbindet. Wird ein Chininsalz mit kohlensaurem Kali so gefällt, dass von diesem ein kleiner Überschuss hinzukommt, und der Niederschlag gewaschen und getrocknet, so erhält man ein Chinin, das sich in Säuren mit schwachem Brausen aufföst, das aber bei der Behandlung mit starkem Alkohol kohlensaures Kali un-

<sup>&#</sup>x27;) Journ. de Pharmac. XXV, 323.

gelöst zurücklässt und eine Lösung damit giebt, die bei freiwilliger Verdunstung kohlensäurefreies Chinin liefert. Aber dieser Niederschlag kans eine Verbindung von kohlensaurem Chinin mit kohlensaurem Kali aein, die durch Alkohol in Bicarbonat und in Chinin zersetzt wird.

Solanin.

Das Solanin, welches durch die Behandlung der Keime von gekeimten Kartoffeln mit Schwefelsäure und Wasser erhalten und durch Ammeniak aus dieser sauren Lösung gefällt und daranf ausgewaschen wird, hat die Eigenschaft mit kochendem Alkohol eine Auflösung zu geben, die nach der Verdunstung des Alkohols das Solanin nicht krýstallinisch, sondern vielmehr hornähnlich zurücklässt. Dieses rührt nach Reuling \*) von einer fremden Substanz her, die in kaustischem Ammoniak löslich ist und welche aus dem Solanin ausgezogen werden kann, wenn man es nach der Fällung und Abfiltrirung der Flüssigkeit mit verdünntem Ammoniak wäscht, so lange dies gefärbt durchgeht. Das so ausgewaschene Solanin setzt sich aus einer in der Kochhitze gesättigten Lösung in Alkohol beim langsamen Erkalten in farblosen, feinen Krystallen ab, die aus perlmutterglänzenden, platt gedrückten Nadeln bestehen.

Thein.

Blasius ") hat die Krystallform des salzsauren Theïns (Jahresh, 4840, S. 551) bestimmt. Sie gehört zu dem hemiprismatischen System und gleicht theils der des Epidota, theils der von

<sup>1)</sup> Annal. der Pharmacie, XXX, 225.

<sup>&</sup>quot;) Dasclbst, XXIX, 171.

eimigen Varietäten des Sphens. In Betreff der Banzelheiten verweise ich auf die Abbandtung.

Lübe hind') will aus den Belladonna Blat- Belladonnin, tern eine eigenthümliche veget. Salzbase dargestellt haben, dieselbe die schon früher Brandes beobschiet zu haben glaubte. Allein Alles, was er, über Darstellung, Bigenschaften und Zusammensetzung dieses angeblichen Belladonnias sagt, ist von der Art, dass man mit Sieherbeit vermuthen kann) :diese ganze Untersuchung beruke entwe- 💉 der auf den gröbsten Irribümern oder auf einer Mystification. Ich balte es daher nicht !für der Mühe werth, etwas Näheres darüber anzuführen. ... Polok ?") hat angegelien, .. dass haus den friachen Waszelh von Cieuta virosa eine flüchtige Pflanzenbase abgeschieden werden kann, auf folgende Weisen Die Wurzeln werden auf einem Reibeisen zerrieben , der Brei mit Wasser vermischt und stark ausgepresst, darauf wieder mit Wasser und ein wenig Schwefelsäure zu einem Brei angerührt, dieser 42 Stunden lang macerirt, aufs Neue ausgepresst und derselben Behandlung. noch ein Mat unterworfen. 6 Die drei Flüssigkeiton werden vermischt, klären gelassen, dann filtrirt, bis auf ein goringeres Volum verdunstet und mun mit, kaustischem Kali destillirt, wobei soviel kaustisches Kali azugesetzt wird, dass die Flüssigkeit alkalisch ist. Sobald das überdestillirende nicht mehr alkalisch reagirt, wird die Operation unterhrochen. Das Destillat ist eine Losung von Cicutin in Wasser, auf welcher gelb-

Cicutin.

<sup>&#</sup>x27;) Archiv der Pharmac. XVIII, 75.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst, XVIII, 174.

weibt.

Eini Be

Mit Saut

.u die Base mit.

a, getrocknet und w

., der es dann bei der fol

liche Häntt von abgeschiedes mengu Ka diebitzt- den eighe ruchider Gienta im biohen gepression und durch besteiten Sast! dernoft stein Waurch Def fast gleiches Resz doch die Eigen baet genan in

Chaerophyllin. - 1 / Prol stor rophyllum

> dostillitt 1 tigt; verd/ einem 🐬

Die E

SAIR .ag wieder absetzt.

at ist, dass die Lösung in Salzsüng Ausfällung mit Ammoniak ungefärbten erklar wird. THE SEC ME SHE SHOW IN

Das Chelerythrin wird aus seinen Salze kanstisches Ammoniak in Gestalt von graun käsigen Flocken gefällt. Nach dem Te lässt es sich leicht zu Pulver reiben, dessen Schnupfen und Niesen erregt. Es schmi + 650 wie ein Harz, ist unlöslich in W löslich in wasserfreiem Alkohol. Die Lösig gelblich und hat einen brennenden, schaffe schmack. Der freiwilligen Verdunstung übe sen, setzt sie die Base in warzenförmigen stallgruppen ab. Der Acther lässt sie in ten thinähnlichem Zustande zurück, worin sie lange weich erhält, aber am Ende erhärtet sie

einer glänzenden, spröden Masse.

Chel

Les Chelerythrin zu tief orangerogrüsatentheilaumit dieser Farbe. Ind. Dalur der Name der 1. Die Lösung derselben. charfen: Geschmack, sie,

New rais stole of the stair of wird durch Lösung 'desure und Ver-Wärme erhalmit Aether .ust sich in Alko-.ewohl; aphwierig ,.. bei: ... unatung skrystallisitti erhhi-... verändert sich nicht in der Lust, ne. o. Waclis and erleidet dabei keinet arnugh Es ist leightlöslich in Wasser, und perläslichtin avasmofreiem Alkoholy 91 2000 a ps: phosphatsaurb Salz vorbält::sich : wie idas: ergehanden alben en ikrystallishet leichter in Das saure Salz ebenfallsi i Es ihann aus seines Löino Wheter i wit ifteier Salzsätite ihuggefüllt lend. Dan etniggenfra: Stlz wird nicht bei den dusstung him zur: Trockna, zaraetzt "ist leichtich in Wasser nich Alkohul. "Das chalidene benfalls : Das Cholerythrin! wird dutch Bengerbsnure gefällt, det Niederschlag ist lös-MAlkohol.: lost in der W.E. in in Dan Chelidonin wird erhalten, swenn der mit der nod Chelerythrin befreitei Niederschlag der en mit ein wenig: verdünnter Schwefelsäure. andelt wird, die es ausnicht. Durch, Vermiang der Lösung mit ihrem doppelten Volum deentrivter Salzsäute wird dazaus salzsaures

blidonin gefällt, welches in einer Flüssigkeit

sante, die gerade hinreicht, das Chelerythria sättigen, wobei eine harzartige Substanz ungeli bleibt. Die hochrothe Lösung wird zur Troc verdunstet, und das zurückgebliebene Salz m ein Mal mit Aether behandelt, um das darin lösliche Salz von ein wenig harzartiger Subst zu befreien. Dann wird das Salz in der mi lichst kleinsten Menge Wasser aufgelöst, woh farbloses salzsaures Chelerythrin aufgenomi wird. Die Lösung wird wieder eingetrocknet mit wenigem Wasser behandelt und dieses sowiederholt, als bei der Wiederauflösung ne salzsaures Chelidonin : Arüekbleibt. scheidung desselben wird die Base mit Ammon gefällt, gewaschen, getrocknet und wieder. Acther gelöst, der es dann bei der freiwillig Verdunstung wieder absetzt. Ein Beweis Reinheit ist, dass die Lösung in Salzsäure me der Ausfällung mit Ammoniak ungefärbt und we serklar wird. the price man today a c

Das Chelerythrin wird aus seinen Salzen durch kaustisches Ammoniak in Gestalt von grauweissen käsigen Flocken gefällt. Nach dem Trocknet lässt es sich leicht zu Pulver reiben, dessen State Schnupfen und Niesen erregt. Es schmilzt bei +650 wie ein Harz, ist unlöslich in Wasser, löslich in wasserfreiem Alkohol. Die Lösung gelblich und hat einen brennenden, scharfen Geschmack. Der freiwilligen Verdunstung überlassen, setzt sie die Base in warzenformigen Kry stellgruppen ab. Der Acther lässt sie in terperthinähnlichem Zustande zurück, worin sie sich lange weich erhält, aber am Ende erhärtet sie sa einer glänzenden, spröden Masse.

mentindes sich das Chalerythrin zu tief orangerotien, Solzen, die grüsstentheilsemit dieser Farbeh. Wadsen bishich sind. Daher der Name der Base vohlsputhoos, with. Die Lösung derselben. hesitat, einen, brennend scharfen! Geschmack, sie. hind scharle narkotische Gifte. das der die die die der ib Das schwefelsaure Salz wird durch Lösung. der Base in verdünnter Schweschaure und Verdenstung der Lösung in gelinder Warme erhalbh. Ein Liberschuss von Säure kann mit Aether Magendhem werdeniss Das Selzilöst sich im Alkohil madi kann darahay wiewold; anhwierig, bei fir freiveilligen: Verdunatung skrystallisietlerhalin werden. Es verändert sich nicht ju der Luft, shmilzt mie (Wachs and crleidet) dabei; keinet 🔻 Kerändernugh Es ist leightlöslich in Wasser und ahwerlöstichdin avassorfreiem Alkohol, og han a hi: Das phiesphebisaurb Salz verhält: sich : wie idas: Finhergehanden aller et ikrystallisket leichter Das salzsaure Salz ebenfallst . Es thann aus seiner Lo. bune im Wasten i wit ifteier Salzsähre dausgefällt wenden. L. Dan essignation Salz wird nichtibei den Verdunstung bis zur: Twockna varaetzt in ist leichtlözlich in: Wasser nich Alkohul. Das chalidensoure chenfalls | Das Cholerythring wird dutch Eichengerbsmure gefällt, der Niederschlag ist löslist in der Ware 'wie lich int Alkohol.:

Dans Chelidonin wird erhalten, ween der mit Acther won Ghelerythrin befreite: Niederschlag der Basen mit ein wenig verdünnter Schwefelsäure, behandelt wird, die es ausnieht. Durch Vermischung der Lösung mit ihrem doppelten Volum concentrivter Salzsäure wird daraus salzsaures Chelidonin gefällt, welches in einer Flüssigkeit

unlöglich ilt; die einen Sheidelnes doie Sakzeilase enthält." Nach dem Waschen zwird ostwieder ih cini wonig verdünnter Schwefels sore du feeles du ne mit Salusauperausgefüllt. Der Niederschlag wird mitnikaustidelrenie den niousiake Alberguisele tiend damit digerirt, um feetinde Rarbeteffet adezeziellenie darauf Indverdüdnier Schwefelsaurd aufgelöst fund ans dieser woseing whit haustischem nAnmeniak adegefälten. Derniniederschingewirdnin zeterkenb Alkohol aufgelöst puder es danniber der freiwilligen: Verdunstungelin regelifissigen: fervetelber absetzt. giBirikte jedech reigmliehebschweitlistisch im Alkoholis soldass les besser list, dencialkahol ein wênik Basigsbluie duzusetzeing oder dasbette ini Besigsäinren authalisson hand alle: Cosning kulimerdunsten: Das Chelidonini setzi sich dann in echönen und regeldnübelgen Kriestellen nibleitig keine Esbigsäurd ienthulton; zhes dur Multerlauges i die designaurde Chelideidite enthatt, ikhn poller Rest imit a description Salz chenfulsbrows this agent himomemA Des Chelidonile krystallislist in farblosen, glasglänzenden utafelförmigen Krystallen !! Aus den Sidzen wird es drach Alkall in volumintsen käsigen Blocken (gefällt loilie allmähige zu einem krystallibischen Butverrduckhnuckehen !! Es ist unlöslich im Wassebeilishich in Alkohol und Acther: schmilzt in der Wärme wie Wachs of gieht mit Sauren farbiose, mittere, bnicht giftige & Lackinus röthende Salzoi . Es verläesti die zehwischeren Sauren leielst wad bei den Behandkung mit thierischen Kohle schlägt sich leine gewissel Poition anf diese nieder und läger dien Sährei aurnek del neb , attes

Das schwefeledure Salz hrystallisirtanes Alle-liel, aber schwierigiund trind größenthnile gun-

distribution of the method with a state of the state of t und wird kiellrig, brilst Helbliffeslech mill Wassen wird Athons I. no Dasos phosphorsum to Salgruberhall sich: denn vorhergebenden fahrkell pliste abed leich: fet ihryetalliefte san Thaltenire 3 Dus salpeterinire Blid ist schwer lesticallind Milet leicht untes Rrystaffe; genkamn, mib Salpetels and wie laef. Bob t sung weiner leitlikk löstlichen Sakkerähsgefallt werd Gen: "Das "Salzsause" Salz "serie sichie afs inique Rhoste von fainen Krystaffnutteral ab "Istructiweid belieh und belieft 32,3 Theile Wasser von 4 400 2m Haffösung. Das essignitive Salz wird Bei del Verdunstung in der Wähne "zersetzt haber als Prochnet freivillig zu einer gunnhingunfleich Masse fein. Das Heurale Salz Wird HW dulen doppene 'Zersetzung des schweselsaurch guizes unimessig) Claucin aber bleibt grössteningifafraffyra Buring Diese Basen sind investi micht unutsift prordence Thre Meinge this Selionkraupilst niche gesigl rotun Probert hie die Pffenzenenemie Miel moehl Glaucin. i zwei neuen Pflanzenbasen bereichertgrausseinieh Pflanze : die Lu dersetben naturfichen Pflanzenfau mille, den Papaveraleen, genoer, vum Kell Glane cium eliteirii de Lienwe's Cheirdonium Phauciam!

Allüssigkeit bis zur gröseren Corensbröwndilen Dass Claucith wird das der einfährigen Phance, von der man die Wurzel und Brumen entferne bat, auf folgende Weise dargestelleun Sie wird zeistampft; mit Essigsaure vermischt, der Safti allegeliteset bis unitil Congiliring ales Athunins chlitzt, dann mit einer Losung von Tessigskarem "Alimati der Pharmac.-XXXI, 3511. Idoteed nouga ales

Diese Busen sind Glancin and Glantopierin gen

Blejoxyd gefällt, modurch fumarsaures Bleiexyd niederfällt, das absiltrirt wird. Die Flüssigheit wird Aurel. Schwefelwasserstoff; von überschübsigenr Bleioxyd befreit, filtgirt, mit Ammoniak neutysligirt, das im geringen Übarschass werden kann, mit Galläpfelinfusion ausgefällt, der Niederschlag abgeschieden, ausgepresst, noch feucht mit Kalkbydrat und Alkoligi vermischt, wohei basiache eichengerbaure Kalkerde zurückbleibt und das Glaucin mit ein wenig freier Kalkande aufgelöst wird, welche letztere durch Kohlensäure ausgefällt wird. Der Alkohol wird im Wassesbade bis zur Trockne verdunstet, die zurückgebliehene gefärbte Masse mit ein wenig Wasser vermischt, worin sich eine kleine Portion Glangin und ging braune Substanz auflöst; das Glaucin aber bleibt grösstentheils farblos zurück. Aps, der braungn Flüssigkeit kann das Glaucin unter Beihülfe von thierischer Kohle nicht farbmignet.) les erhelten werden, weil es sich damit verbindet; sondern man verdünnt sie mit Wasser, fällt aus, den heisung den Farbstoff mit Bleiessig , bis sie farhlon gewonden, ist a filtrirt, fählt, das Blei durch Schweselwassenstoff aus, erhitzt das Gemisch, filtrirt den Niederschlag ab, verdunstet die Flüssigkeit bis zur grösseren Concentration und vermischt sie mit Ammoniak, wodurch das Glaucin abgeschieden wird.

Das Clausin ist bis zu einem gewissen Grade in reinen Wasser löslich und setzt sich aus dieser Lösung bei der freiwilligen Verdunstung in Gestalt einer weissen Rinde ab zi die aus zusammengewachsenen, perlmutterglänzenden Krystallschuppen besteht. Sein Geschmack ist brennend

und scharf. Es schmitzt unter + 1000 zu einem Öl, und zersetzt sich in höherer Temperatur. Geröthetes Lackmuspapier wird davon blau. In kochendem Wasser löst es sich viel mehr als in kaltem. Es löst sich wenig in Wasser, welches ein Salz in einiger Menge aufgelöst enthält. Von Alkohol und Aether wird es leicht aufgelöst. Die Aetherlösung lässt es nach der Verdunstung in Gestalt eines Öls oder terpentbinähnlich zurück. Zuletzt wird eine weisse, harzähnliche Massé damus, die in Fäden gezogen werden kann und ein seideglänzendes Ansehen hat und später erhärtet. Wird das Glauein aus der Lösung seiner Salze mit Ammoniak gefällt, so bildet es eine weisse käsige Masse, die bald zusammenbackt, sieh in Faden ziehen lässt, nach einiger Zeit braun und hart wird und dann wie Jalappenharz aussieht. Im Allgemeinen scheint es bei der Bekandlung leicht verändert und braun zu werden, wobei sich ein brauner Körper badet, der sich in Säuren mit braunce Farbe löst und daraus durch Alkali gefällt wird. Selbst das trockne Glaucin fängt in Sonnenlicht an sich zu färben. Das Glaucin verbindet sich mit Säuren, aber es hat eine grosse Neigung, dabei auf Kosten der Lust metamorphosirt zu werden. Wird das Glauein in überflüssiger Schwefelsäure aufgelöst und erhitzt, bis die Säure zu rauchen anfängt, so färbt sich die Flüssigkeit, ohne dass sich etwas Gasformiges entwickelt, röthlichblau in der Oberfläche, und wird sie nun umgeschüttelt, so dass sie auf mehreren Punkten von der Luft berührt wird, so wird das Glaucin am Ende ganz zerstört. Wird dann die Flüssigkeit mit Wasser

nordüngt, so hekommt, sie eine Phrsichbläthfarbe und gieht bei der Ühersättigung mit Ammoniak einen indigblanen Niederschlag; der sich mit blauer Rarbe im Alkohol löst gaber unlöslich im Wasser und Aether ist. Shuren lösen ihn mit nother Farbe, auf. Er ist nieht weiter studirt worden. Concentrirte Salzsäure verändert das Glauein auf dieselbe Weise gaber dies geht schwieriger vor sieh Man Salpetersäure wird das Glauein leicht und achnell zemtörten.

. ...Man kannajedochokrystallisirende. Salze dasatellen, wenn man das Glaufin mit verdünnten Sinpon behandelt. Schwefelseure giebt eine schmutzig rethe Lösung, bei deten freiwilliger Verdunstung das Salz reichlich auschinsst. Man spültidie Mutterlauge mit Aether ab, um einen ! Überschuse von Säure wogzunghmen. Das Salz ist in Acther unlöslich. Mit ganz wenigem kalten wasserfreien Alkohol glückt, es, verzugsweise des rothe Salz aufzulösen mad das zurückbleibende weiss zu bekommen, ....Wird denn der Rückstand in warmen wasserfreien Alkohol oder in Wasser aufgelöst, so erhält man das Salz bei der freimilligen Verdunstung in farblosen Nadeln. Phosphorsaure wirkt weniger zersetzend, ein und giebt leichter ein reines krystallisittes, Salz. Verdünnte Salzsaure giebt mit Glaucin in der Warme eine Auflösung, die beim Erkalten zu einem rothen Magma ersterrt, welches aus weissen Krystallnadeln und einer rothen Flüssigkeit besteht, die ahgepresst das Salz farblos zurücklässt. Wird es in reinen Wasser wieder aufgelöst, so erhält man viel Salz wieder, theils angeschossen, theils bei der freiwilligen Verdunstung efflorescirt, aher es fängt on Bade an roth unit alknälige dunkelblan stuwerden.

Behandelt man die Wurzel von Glancium in Glancopicrin. main gata meli detselben Vorschrift, wie vorhin Fr die Bereitung, des Glancins, aus. den Stengelin and Blättern angegeben wurde, so bekommt man auch der Verdunstung der mit Kohlensäure gefällten Alkohollösung einen Rückstand, der Glauzopierin enthält, welches mit Aether ansgezogen wird. Der Aether lässt beim Verdunsten einen stwas gefärbten: Rückstand, worans das Färbende mit einer kleinen Menge Aether ausgezogen wird, Zurücklassung von Ungefärbten. ! Die Aethersung wird verdunstet, der Rückstand in Waser, dem Essigsäure zugesetzt warden ist aufgest, das Färbende aus der Lösung mit Bleiessig sgefällt, und die filtrirte Lösung mit Schwefalasserstoff gefällt; das Schwefelblei reisst ein wenig von der Base mit nieder, was durch Essigsäure in der Wärme ausgezogen wird. wohl diese Lösung, als auch die mit Schwefelwasserstoff ausgefällte Flüssigkeit werden mit schwefelsaurem, Natron gesättigt und die Base aus der salzhaltigen Flüssigkeit durch Ammoniak gefalk. Aus dem Niederschlage wird es mit wasserfreiem Alkohol oder Aether ausgezogen. wird jedoch nicht so rein, wie das erste.

Das Glaucopicrin ist eine weisse Masse, die bitter und ekelhaft schmeckt. Es kann aus seinen Lösungen krystallisirt erhalten werden, besonders aus der Aetherlösung, die es in farblosen Krystallkörnern absetzt. Es ist löslich in Wasser, in Alkohol und etwas schwer in Aether, und in allen Lösungsmitteln mehr in der Wärme

Aus der Lösung in Wasser als in der Kälte. setzt es sich bei der freiwilligen Verdunstung in Gestalt einer gummiähnlichen Haut ab, die alle mälig krystallinisch wird und niederfällt. Thierkohle wird es aus seinen Auflösungen gi fällt. Es giebt mit Säuren krystallisirende Salz die ausserst bitter und Ekel erregend schmecke Von concentrirter Schwefelsäure wird es aufge löst; es zersetzt die Säuré nicht, wenn es dam erhitzt wird, bis die Säure zu rauchen anfängt aber die Lösung wird grasgrün und setzt alla lig geüne, zähe, elastische, kautschuckähnlich Häutchen ab, die in Säuren und in Ammonit unlöslich sind. Diese Zersetzung geschieht auch wiewohl langsamer, im Wasserbade.

Schwefelsaures und phosphorsaures Glauces crin werden durch Sättigung der Säuren krystall lisirt erhalten. Salzsaures Glaucopicrin schies in glasglänzenden, luftbeständigen Tafeln Prismen an. Wird es gefärbt erhalten, so kans der Farbstoff mit Aether ausgezogen werden.

Das Chelerythrin kommt ebenfalls in dieser Wurzel vor. Probst hat dessen Darstellung daraus beschrieben. Es giebt bei der Behandlung mit Säuren ein Zersetzungsproduct, welches er Glauts tin genannt hat. Dieses wird durch Alkali blauge fällt, verbindet sich mit Säuren und wird spinatgrüs

Indifferente Rohrzucker, Verbindungen

Im vorigen Jahresberichte, S. 445, erwähnte Pflanzenstoffe. ich Peligot's Untersuchung des Zuckerbaryts, 35 folge welcher er aus Ba C6 H10 O5 + HC6 H10 O5 desselben mit besteht und bei + 2000 das Wasseratom nicht verliert. Liebig ') hat diese Analyse für un-

<sup>&#</sup>x27;) Aunal. der Pharmac. XXX, 82.

richtig erklärt und glaubt, dass Peligot bei dieser Analyse die Kohlensäure ganz ausser Acht gelassen habe, welche nach der Verbrennung des Zuckers mit der Baryterde verbunden zurückbleibt. Er hat auch, um die Richtigkeit dieses Umstandes zu beweisen, einen von Peligot selbst bereiteten Zuckerharyt unter seiner Leitung von Stein analysiren lassen, der zur Verbrennung des Zuckers chromsaures Bleioxyd anwandte. Folgendes ist das Resultat von Stein's Analyse, verglichen mit Peligot's Resultat, corrigirt durch Hinzufügung des einen Atoms Kohlensäure, welches von der Baryterde zurückgehalten betrachtet wurde.

Stein Peligot Atom Berechnet 31,080 31,36 30,655 Kohlenstoff 12 30,585 4,446 4,42 4,400 Wasserstoff 20 4,128 33,440 33,48 33,925 Sauerstoff ` 10 33,617 31,034 31,03 31,000 Barvt = Ba + 2C6 H10 O5. Es ware bemerkenswerth, wenn ein so gewandter Chemiker, wie Peligot, einen solchen Fehler begangen hätte.

Ein anderer Mangel an Zuverlässigkeit in Peligot's analytischen Angaben ist von Mulder ') angemerkt worden. Ich führte im vorigen Jahresberichte, S. 443, in der Note an, dass Peligot zur Widerlegung der Einwürfe, welche ich gegen seine theoretischen Ansichten von der Zusammensetzung des Zuckers gemacht habe, sowohl seine früherhin publicirten Versuche über das Zuckerbleioxyd als auch meine damit übereinstimmenden Versuche für fehlerhaft erklärt

<sup>&#</sup>x27;) Bulletin des Sc. ph. et Nat. en Neerlande, I, 299.

habe in Betreff der Temperatur, wobei die Bleiverbindung Wasser abgiebt, und dass dieses nietst über + 130° geschehe, sondern schon bet 100°. Als Mulder den Versuch wiederholt zeigte es sich, dass das Wasser nicht eher et wickelt wurde, als bis die Temperatur auf + 14 gestiegen war, und bei + 150° war schon als Wasser fort.

Zucker mit Borax.

Stürenburg ') hat gezeigt, dass Borax sid chemisch mit Zucker verbindet. Er löste Bon und Zucker zusammen in Wasser auf und ve dunstete diese Lösung bis zur Syrupconsistens Nach einigen Tagen war der Borax angesche sen. Der übrig gebliebene Syrup gab keine Kr Ein Alkohol, der so viel Wat stalle mehr. ser enthält, dass er keinen Zuckersvrup fäll schied bei der Vermischung mit dem Syrup ein zähe, schwerflüssige Masse ab, und nahm wenig Zucker auf. Diese Masse wurde Na Bo<sup>2</sup> + 6 C<sup>6</sup> H<sup>10</sup> O<sup>5</sup> bestehend gefunden. Wa den krystallisirter Borax und Zucker in diese Verhältniss abgewogen, in Wasser aufgelöst die Lösung zur Trockne verdunstet, so hatte d Masse so viel an Gewicht verloren, als 5 Atoms Wasser entspricht, was die Hälfte von dem Kry stallwasser des Borax ausmacht.

Zucker mit-Salzsäure. Stein \*\*) hat gezeigt, dass in einer Lösund von Rohrzucker in sehr verdünnter Salzsäure wenn sie in ein Wasserbad gestellt wird, ein braune flockige Substanz entsteht, die sich jedoch sehr langsam vermehrt, so dass sie nach

<sup>&#</sup>x27;) Archiv der Pharmacie, XVIII, 279.

<sup>&</sup>quot;) Annal. der Pharmac. XXX. 83.

mehreren Stunden noch sehr unbedeutend ist. Wird diese abfiltrirt und die klare Flüssigkeit gekocht, so fällt eine schwarze Masse in reichlicher Menge nieder, die nach dem Trocknen schwarzblau ist und glänzende Flitter enthält. Sie ist etwas löslich in Wasser, so wie auch in kaustischem Kali, aber am besten in Ammoniak, wiewohl auch dieses nicht alles auflöst. Sie wurde von Stein analysirt und zusammengesetzt gefunden aus:

 Gefunden
 Atome
 Berechnet

 Kohlenstoff
 64,461
 64,711
 24
 64,44

 Wasserstoff
 4,590
 4,722
 16
 4,46

 Sauerstoff
 31,260
 30,592
 9
 31,20

Mulder hat mir einige Resultate aus einer grösseren Arbeit über die schwarzen, elektronegativen Körper mitgetheilt, welche auf verschiedene Weise hervorgebracht werden, sowohl durch Reagentien als auch durch Fählniss. Aus dieser Arbeit, die von grosser Wichtigkeit zu werden verspricht und von der ich nach ihrer Vollendung vollständig berichten zu können hoffe, will ich hier nur das anführen, was den schwarzen Körper aus Zucker aubetrifft. Mulder's Analyse stimmt völlig mit der von Stein überein, aber er nimmt die Formel C40 H50 O15 an. Der Theil der schwarzen Masse, welcher durch Alkali ausgezogen und dann durch Säuren wieder abgeschieden wird, hat in dieser Form, getrocknet bei + 140°, die Zusammensetzung = C40 H24 O12 und also 3 Atome Wasser verloren. Das in Alkali ungelöste hat noch dieselbe Zusammensetzung, wie vorher. Schwefelsäure gieht ganz denselben Körper, und Malaguti's Analyse hat sich be Mulder's Versuchen nicht bestätigt.

Derselbe hat auch interessante Verbindung dieser Körper mit Salpetersäure und mit chlorig Säure gefunden.

Zucker mit Kälberlab.

Fremy') hat gefunden, dass eine Zucker sung, mit Kälberlab in eine Temparatur vongestellt, allmälig in Mannazucker, Dextrin und letzt in Milchsäure verwandelt wird, ohne d sich Fäulniss einstellt. Er hat mir eine bede tende Portion schneeweisser milchsaurer Ka erde, die aus dieser Säure bereitet worden w zugesandt. Ich liess im verflossenen Sommer Glas, welches eine Zuckerlösung und ein Still Ochsenblase enthielt, mit Papier lose bedeckt gewöhnlicher Lufttemperatur drei Monate stehen, und ein anderes Gefäss, welches dassell enthielt, mit einem Gasentwickelungsrohr, w ches mit einem Quecksilberapparat in Verbinde In dem offenen Gefäss war Zucker grösstentheils verschwunden, die Flüssi keit schmeckte nicht sauer und hinterliess bei Verdunsten einen geringen Rückstand, aus de mit kochendem Alkohol viel Mannazucker abg Der verschlossene schieden werden konnte. parat hatte viel Kohlensäuregas gegeben, welch von Zeit zu Zeit von Kalihydrat ohne Rückstan aufgesogen wurde. Die Flüssigkeit war noch süss, aber der Zucker hatte das Vermögen # krystallisiren verloren und war in Syrup übergegangen, der, lange Zeit einer Temperatur von +40° bis + 50° ausgesetzt, zuletzt bräunlich wurde.

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXXI, 188.

Auf Veranlassung der Bemerkungen, welche ich im Jahresberichte 1837, S. 212, über Brunn er's Ansicht von der Zusammensetzung des Tranbenzuckers gemacht habe; hat dieser Chemiker \*) seine Versuche über die Zusammensetzung der Kochsalzverbindung wiederholt und 'gefunden, dass sie, wenn man sie bei gewöhnlicher Temperatur mehrere Male umkrystallisirt, am Ende so rein erhalten wird, dass sie nach dem Trocknen bei + 110° 13,925 Procent Kochsalz enthält, entsprechend der Formel Na Cl + 4 C6 H12 O6, die aber wiederum in Widerspruch mit Peligot's und Erdmann's Angaben (Jahresb. 1840, S. 450) ist, zufolge welcher diese Verbindung 2 Atome Wasser bei + 1000 enthält und 13,3 Procent Kochsalz giebt. Beide Versuche können jedoch richtig, aber die Trockungs-Temperatur unrichtig angegeben worden sein, weil Erdmann fand, dass sie bei + 1440 ihren Wassergehalt verloren hatte, und bei höheren Temperaturen anfing, gelb zu werden.

Traubenzucker.

Stürenburg\*\*) hat auf Wöhler's Veran-Traubenzucker lassung das Verhalten des Bleisuperoxyds zu TrauBleioxyd.

benzucker untersucht. Der Zucker wird dadurch gänzlich zerstört. Bringt man Bleisuperoxyd mit Wasser zum Kochen und setzt Traubenzucker allmälig in kleinen Portionen zu, so wird Kohlensäuregas unter Aufbrausen, entwickelt. Fährt man mit dem Zusetzen des Zuckers fort, bis das Bleioxyd seine Farhe in weiss umgeändert hat, so erhält man reines kohlensaures Bleioxyd und in

') Annal. der Pharmac. XXXI, 195.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst, XXIX, 294.

der Lösung ameisensaures Bleioxyd. Dabei win ausserdem nichts anderes gehildet, als Wasses Das Folgende zeigt, was gebildet wird:

2 Atome Formylsäure . = 4C + 4H + 60
2 Atome Kohlensäure . = 2C + 40
4 Atome Wasser . . = + 8H + 40

wovon 8 Atome Sauerstoff

aus Pb abgehen . . . . = 80
bleibt 1 Atom Traubenzucker = 6C + 12H + 60

Dieses Verhalten ist zur Darstellung der Aussensäure anwendbar. Der Rohrzucker wird ih lich, aber schwieriger zersetzt. Durch Manga superoxyd und Wasser geschieht keine Metamophose des Zuckers.

Amyloid.

Schleiden 1) und Vogel haben eine eige mit der Stärke verwandte Substanz beschriebt die sie Amyloid nennen. Sie ist in den Sam von Sehotia latifolia und speciosa, Hymenaea co baril, Alcunna urens und Tamarindus indica enth ten. Diese Pflanzen haben grosse Samen, kein Albumin enthalten und beinahe ganz und mit der Cotyledonen-Masse erfüllt sind, welc mit Ausnahme der Epidermis und einiger Gefis aus Zellen besteht, welche Lust und einen einen, durch Jod gelb werdenden Schleim enthalt Das Gewebe selbst besteht aus Amyloid und wedurch Jod blau.

Wird es lange mit Wasser gekocht, so erhiman eine dicke Flüssigkeit, die wie Kleister aus sieht, die aber nicht, so concentrirt sie auch sein mag, wie Stärkelösung erstarrt; dabei bleibt viel

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. XLVI, 327.

Das Gewebe besteht vor dem Kochen ungelöst. aus 3 Schichten, die sich unter dem Microscop unterscheiden lassen; nach dem Kochen findet man, dass die mittlere sich aufgelösst hat und die beiden andern noch übrig geblieben sind. werden noch blau durch Jod. Der aufgelöste Theil wird durch Jod rothgelb und gefällt. Wird aber Jodtinctur damit vermischt, so fällt eine schön blaue, gelatinöse Masse nieder, die von reinem Wasser mit goldgelber Farbe vollkommen wieder aufgelöst wird. Wird die Lösung erst mit Alkohol gefällt, so bekommt man eine ungefärbte Gallert, die darauf durch Jod nicht gefärbt wird. Wie die mit Alkohol gefällte Lösung sich zu Jod verhält, ist nicht angegeben. Es ist möglich, dass die Gallert ein anderer Körper ist, wie der durch Jod sich färbende. Das Amyloid-Gewebe wird von verdünntem kaustischen Alkali aufgelöst, Säuren und Jod fällen, wenn sie vermischt hinzugesetzt werden, aus dieser Lösung eine blaue Gallert, die sich in Wasser mit goldgelber Farbe auflöst und dann durch Säuren nicht blau wird. Gegen verdünnte Schwefelsäure verhält sich das Amyloid ebenso. Von concentrirter Schwefelsäure wird es schnell aufgelöst und aus dieser Lösung durch Jod brann gefällt. Diese Reactionen zeigen, dass hier etwas ist, was genauer untersucht zu werden verdient, wenn sie auch nicht als Beweis genommen werden können, dass das erwähnte Gewebe aus einen einzigen, stärkefreien Körper bestehe; es besteht vielleicht aus mehreren Bestandtheilen, von denen Stärke einer sein kann.

Braconnot\*) hat eine Substanz beschrieben, schleim aus

Pflanzenschleim aus weissen Rüben.

<sup>&#</sup>x27;) Journ. de Ch. Med. V. pag. 166.

die bei der Zuckerfabrication aus weissen Rüben Diese Rüben hatten erst durch erhalten war. Frost gelitten und dann während des Winters ein Veränderung ersahren. Jene Substanz setzte sie theils auf dem Boden von Dumont's Filtrum theils in den Rinnen unter den Zapfen. gelatinös und trocknet zu einer harten fast far losen Masse ein, die schwierig zu pulverisiren i und in Wasser gelegt, zu einer durchscheinenden, wenig leimenden Gelée wieder aufquillt. Sie en hält keinen Stickstoff, ist völlig neutral, in Sal säure löslich und daraus durch Alkali in weisse Flocken fällbar. Durch Kochen mit Antmonis wird sie in Wasser löslich und sie behält dann na der Wiederabscheidung des Ammoniaks diese Lä Er hat sie mit Cerasin verglichen, von lichkeit. dem sie sich jedoch dadurch unterscheidet, das - sie mit Salpetersäure keine Schleimsäure giebt.

Pectin.

Poumarède') hat angegehen, dass das Peritin, welches in fleischigen Wurzeln und Frücht ten enthalten ist, das Gewebe ausmache, worant in diesen Früchten und Wurzeln die Zellen gehöldet sind.

Schleimige Substanz der Fucincen.

Über die schleimige Substanz in den Fucinces sind von Sam. Brown \*\*) einige Versuche angerstellt worden. Er fand, dass der Stoff, welches aus seiner Lösung in Wasser gefällt wird, diesen Schleim, chemisch mit dem Niederschlage verbunden, mitführt, z.B. wenn die Lösung mit Blulaugensalz vermischt und dann schwefelsaures Zinkoxyd eingetropft wird, oder wenn man die mit einem Schwefelalkali vermischte Lösung mit

<sup>\*)</sup> Comptes Rend. 1839. 2 Ser. pag. 660.

<sup>&</sup>quot;) Edinb. Phil. Journ. XXVI. pag. 409.

salpetersaurem Silberoxyd versetzt, so geht er mit dem Cyanzink oder dem Schwefelsilber in Verbindung; eine Eigenschaft, die er auch bei dem Schleim der Malva fand. Wird der Schleim mit Borax vermischt und das Gemisch freiwillig eintrocknen gelassen, so haftet dasselbe so fest an dem Glase, dass dieses durch die Zusammenziehung der trocknenden Masse zersprengt wird.

Er behauptet ferner, dass diese Substanz durch anhaltendes Kochen mit verdinnter Schwefelsäure in Arabin verwandelt werde, aber er hat nicht gezeigt, dass sie dann mit Salpetersaure Schleimsäure giebt. Er schlägt vor, die Fucineen mit verdünnter Schweselsäure zu kochen, um ein in den Künsten anwendbares Gummi zu erhalten.

Bley\*) hat die wachsähnliche Substanz, wel- Fette Oele. che sich bei der Bereitung der Korksäure aus Kork mit Salpetersäure bildet, mit Bienenwachs verglichen. Ungeachtet der Verschiedenheiten, die er fand, z.B. dass das Korkwachs von Ammoniak aufgelöst wird, während das Bienenwachs darin zerfällt, dass sich das erstere in Kreosot auflöst, während das letztere darin nur zu einer steifen Gelée aufquillt, dass Schwefelkohlenstoff das Korkwachs ohne darauf einzuwirken zurücklässt und das Bienenwachs zu einer röthlichen Flüssigkeit auflöst, woraus also handgreiflich hervorgeht, dass sie ungleich beschaffene Stoffe enthalten, schliesst er doch, dass sie fast identisch seien und dass ihr. Unterschied nur in der ungleichen relativen Menge von Cerin und Myricin liege, indem das Bienenwachs das Cerin zum Myricin

<sup>&#</sup>x27;) Archiv der Pharmac. XVII. pag. 179.

wie 90:10 und das Korkwachs wie 75:25 enthalte. Der Fehler liegt darin, dass er die Stoffe, in welche das Korkwachs durch Behandlung mit kochendem Alkohol geschieden wird, für Cerik und Myricin hielt.

Flüchtige Oele. Soubeiran\*) und Capitaine haben über Terpenthinöl das feste und flüssige salzsaure Terpenthinöl in nige Versuche angestellt und dabei folgende Ressultate erhalten:

Das Terpenthinöl dreht die Polarisations-Ebene Dasselbe thut auch die feste Ver nach Links. bindung mit Salzsäure (Art. Campher). Wird diese aber durch Kalk zersetzt und auf die be kannte Weise das veränderte Gel, das Dadyl, das aus abgeschieden, was Soubeiran und Capil taine Térébène nennen, als ware es vorher un bekannt gewesen, so entbehrt dieses Ool alle Vermögen, die Polarisations-Ebene nach irgent einer Seite zu drehen, gleich wie auch die festes dem künstlichen Campher vollkommen ähnlicht Verbindung, welche daraus mit Salzsäure entsteht Sie haben bemerkt, dass bei der Sättigung mit Salzsäuregas sowohl eine krystallisirende als auch eine flüssige, braun werdende Verbindung gebildet wird, gleichwie aus frischem Terpenthinöl. Jedoch hat sowohl das Oel wie seine Verbindung mit Salzsäure dasselbe specifische Gewicht, denselben Kochpunct, dieselbe Zusammenzetzung und dasselbe specifische Gewicht in Gasform, wie das Terpenthinöl und die daraus hervorgebrachte feste Verbindung.

Die flüssige Verbindung war bis jetzt nicht

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut 1839. No. 308. pag. 466. Ausführlicher im Journ. de Pharmac. XXVI. pag. 1 und 65.

zusammensetzung hat, wie die feste. Sie dreht die Polarisations-Ebene weniger stark nach links, wie das frische Oel. Das daraus mit Kalk erhaltene Oel, das Peucyl, welches sie Térébilène nennen, hat keine Wirkung auf die Polarisations-Ebene. Aber im Übrigen hat es dieselbe Zusammensetzung und dieselben physikalischen Eigenschaften, wie das Terpenthinöl.

Deville') giebt an, dass die flüssige Verbindung allmälich krystallisire und die krystallinische bilde, und er glaubt, dass also die effe in die andere verwandelt werden könne. Ich habe die flüssige Verbindung in einer halbgefüllten Flasche 40 Jahre lang, und einen ganzen Sommer hindurch in einem offenen Gefäss verwahrt, ohne dass sich etwas krystallinisches daraus abgesetzt hat. Deville destillirte Terpenthinöl mit Braunstein und Schwefelsäure. Dabei wurde ein grosser Theil des Oels in nicht flüchtige Producte verwandelt, während ein anderer Theil des Oels überging, der mit Salzsäure eine flüssige Verbindung gab, woraus er wiederum schliesst, dass es ihm geglückt sei, das Terpenthinöl nach Belieben diese Modification zu verwandeln. Schluss ist insofern übereilt, als das Terpenthinöl vermuthlich aus zwei vermischten isomerischen Oelen besteht. Wenn das eine davon leichter zersetzt wird, wie das andere, so geht das am wenigsten veränderliche allein über.

De ville \*\*) hat ausserdem gefunden, dass, wenn man Chlor in Terpenthinöl oder in künstlichen

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut. No., 309. pag. 417.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst, No. 313. p. 453.

Campher leitet, es auf C20H52 8 Atome Wasserstoff verliert, die sich in Salzsäure verwandeln, und dass dafür 8 Atome Chlor an seine Stelle treten, wodurch nach der Substitutions-Theorie C20 (H24 was ein ölähnlicher Körper ist, der anders wie Terpenthinöl riecht, ein specis. Gewicht von 1,31 hat, und die Polarisations-Ebene ungefähr 1/8 stark nach rechts dreht, wie sie das Terpenthin nach links dreht, worans Deville den ganz rich tigen Schluss zieht, dass es sich hier, ungeach der Substitutions - Theorie, doch ganz deutlich zeige, dass bei dem Eintreten des Chlors ei andere Molecular - Anordnung stattfinde. Es wür C5 H6 Cl2 sein können, aber Dum as hat gezeig dass er durch mehr Chlor in einen krystallisire den Körper verwandelt wird, der flüssige Körp kann also ein Gemisch von mehreren Chlorves bindungen sein.

Bergamottöl.

Ohme ') hat unter Wöhler's Leitung dis Bergamottöl, oder das flüchtige Oel, welches in der Fruchtschale von Citrus Bergamia enthaltes ist, untersucht. Das Oel, welches durch Essig säure ein wenig sauer war, wurde davon durch Barytwasser befreit, und darauf umdestillir Durch Chlorcalcium von Wasser befreit, hatte es 0,856 specif. Gewicht und - 183° Kochpunct. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

 Gefunden Kohlenstoff
 Atome 30 oder 15
 Berechnet 81,384

 Wasserstoff
 11,40
 52
 26
 11,498

 Saucrstoff
 7,24
 2
 1
 7,098

Die Zusammensetzung kann also so betrachtet

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmacie. XXXI, 316.

werden, als hätten sich 3 Atome Citronenöl mit den Bestandtheilen von 5 Atomen Wasser verbunden, denn.

3 Atome Citronenöl . C10 H16 = 30C + 48H

Atome Wasser... H<sup>2</sup>O = +4H+20

geben Bergamottöl ... = 30C + 52H + 2O, woraus also 2 oder 1. Atom Bergamottöl entsteben, je nachdem man in dem Atom des Oels 2 der 1 Atom Sauerstoff enthalten annimmt. Es binnte auch als das Hydrat von einem Oxyd beachtet werden = H + C<sup>50</sup> H<sup>50</sup> O.

Das Oel verbindet sich mit Salzsäuregas, eritzt sich damit, wird braun und am Ende rauhend. Durch Schütteln mit Wasser wird die herschüssige Salzsäure ausgezogen, und durch Umestillirung mit reinem Wasser wird die Verbinung ungefärbt erhalten. Sie ist ein farbloses el, riecht wie flüssiges salzsaures Terpenthinöl, at ein specif. Gewicht von 0,896 und kocht bei 1485°. Brennt mit rusender, an den Rändern rüngefärbter Flamme und verhält sich gegen Lackpuspapier neutral. Bekommt bei der Destillation pit Kalihydrat den Geruch nach Cajeputöl, entält aber dann noch Salzsäure oder Chlor. Dampsform über glühende Kalkerde geleitet, Chlorcalcium, Kohlé, Benzin und Naphtalin. Wird, h Alkohol aufgelöst und in dieser Lösung mit salpetersaurem Silberoxyd vermischt, unter Absetzung von Chlorsilber allmälig vollständig zerseizt. Wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| ,            | Gefunden | Atome | Berechnet |
|--------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff. | . 78,96  | 60    | 79,72     |
| Wasserstoff. | . 10.79  | 100   | 10,84     |
| Sauerstoff   |          | 4     | 1,73      |
| Chlor        | . 8,34   | 2     | 7,63,     |

rechts, aber seine beiden Verbindungen mit Salzsäus haben, gleichwie die Oele, welche aus ihnen nit Kalk bei + 180° abgeschieden werden könnes ihren Einfluss darauf verloren.

Das feste salzsaure Citronenöl verliert scho bei der Destillation einen grossen Theil von seine Salzsäure. Es ist zu bedauern, das kein Versus angestellt wurde zu hestimmen, ob dabei nich die Hälste verloren gehe und das dabei übri bleibende eine mit dem salzsauren Terpenthiiö gleiche Zusammensetzung habe, indem dara folgen würde, dass Citronenöl und Terpenthin ein gleiches Atomgewicht hätten und dass das ersten zwei Verbindungen mit Salzsäure giebt. der Säure abgeschiedene Oel, welches sie Q trène nennen, hat 0,847 specif. Gewicht und h zuletzt + 1650 fixen Kochpunkt. In Gasfor hat es dasselbe specif. Gewicht, wie Terpenthin Mit Salzsäure giebt es aufs Neue eine feste m eine flüssige Verbindung.

rig mit Salzsäure völlig gesättigt erhalten und averliert sie leicht. Es muss bei einer Kälte vor — 10° von dem, was es von der festen Verbindung enthalten kann, befreit werden. Nach der Recknung müsste es 33,5 Procent Chlor enthalten, aber die Analysen geben höchstens 31 Procent. Das das aus abgeschiedene Oel nennen sie Citriène. Es ist von Citrène sehr verschieden. Sein specif. Gewickt ist — 0,88, sein Kochpunkt — 168° und sein specif. Gewicht in Gasform — 5,08, während es nach der Rechnung 4,763 wiegen müsste. Sie glauben jedoch, dass dieses von einer Zersetzung während der Verflüchtigung hergeleitet werden könne,

weil das, was sich von dem Gas nach dem Zublasen und Erkalten condensirt habe, braun gewesen sei.

Das Pomeranzenöl hat 0,835 specif. Gewicht Pomeranzenölund + 180° Kochpunkt. Es dreht die Polarisations - Ebene stark nach rechts. Hat in Gasform das specif. Gewicht des Terpenthinöls. Giebt mit Salzsäure eine feste und eine flüssige Verbindung, die nicht auf die Polarisations - Ebene wirkt.

Das Bergamottöl, welches zuerst destillirt, hat Bergamottöl. 0,850 specif. Gewicht, + 195° Kochpunkt und dreht die Polarisations-Ehene nach rechts, das, was zuletzt übergeht, hat 0,877 specif. Gewicht und dreht die Polarisations-Ehene ein wenig nach links. Hat in Gasform das specif. Gewicht des Terpenthinöls. Dies scheint ein wenig verdächtig, seitdem wir durch Ohme's Versuche wissen, dass es nicht dessen Zusammensetzung besitzt.

Das Capaivaöl hat 0,885 specif. Gewicht und Copaivaöl. den Kochpunkt zwischen + 250° und + 265°. Es dreht die Polarisations - Ebene ein wenig nach links. Es giebt mit Salzsäure zwei Verbindungen. Die erste schmilzt bei + 77°, verliert leicht einen Theil ihrer Salzsäure und viel davon bei + 140°. Sie ist zusammengesetzt wie die entsprechende Verbindung des Citronenöls. Die Verbindung wirkt nicht auf die Polarisations - Ebene. Das Oel konnte nicht unzersetzt daraus abgeschieden werden. Die flüssige Verbindung ist dunkel, syrupsdick, riecht nach Castoreum und scheint nicht auf die Polarisations - Ebene zu wirken.

Das Cubebenöl hat 0,929 specif. Gewicht. Cubebenöl. Kocht zwischen + 250° und + 260°. Gieht mit Salzsäure eine krystallisirende und eine braune flüssige Verbindung. Die krystallisirte Verbindung enthält nur 26 Procent Chlor. Die Zusammel setzung des Oels ist also nicht dieselbe, wie der vorhergehenden Oele, = C10 H16, sonder sie ist = C15 H24, und die salzsaure Verbindunist = C15 H24 + HCl, oder vielleicht richtig 3 C10 H16 + 2 HCl. Das Cubebenöl dreht de Polarisations-Ebene nach links und seine krist lisirende salzsaure Verbindung hat noch ein winig von diesem Vermögen behalten. Die flüssi Verbindung ist braun, dick und riecht na Castoreum.

Wachholderbeerenöl. Das Wachholderbeerenöl ist offenbar aus mehren Oelen, von ungleichem specif. Gewicht und Koepunkt, aber von gleicher Zusammensetzung, gmischt. Der Kochpunkt steigt von + 1530 kauf + 2600 und das specif. Gewicht von 0,8 bis auf 0,881. Das Oel hat in Gasform das specif. Gewicht des Terpenthinöls. Es gieht Salzsäure nur eine flüssige und gefärbte Verbidung, die aus 3C10 H16+2HCl besteht. Dereine Oel dreht die Polarisations-Ebene mellinks, die Salzsäure-Verhindung hat dieselbe genschaft, aber nur im geringen Grade.

Pfefferöl.

Das Ocl aus Piper nigrum hat 0,864 specific Gewicht, + 167°,5 fixen Kochpunkt und in Gasform dasselbe specif. Gewicht, wie das Terperthinöl. Es verbindet sich mit Salzsäure und färlisich dabei. Es giebt nur eine flüssige Verbisdung, die bei der Analyse zusammengesetzt gefunden wurde aus 62,69 Kohlenstoff, 8,80 Wasserstoff und 28,51 Chlor, was zwei flüssige Verbindungen anzudeuten scheint bestehend aus = 2(C¹O H¹o + HCl) + (3 C¹O H¹o + 2 HCl).

Einige über die specifische Wärme dieser Oele angestellte Versuche schienen auszuweisen, dass sie bei allen dieselbe ist.

Löwig \*) hat das Petersilienöl untersucht. Petersilienöl. Als es für sich destillirt wurde bei einer Temperatur, in welcher sich keine anfangende Zersetzung zeigte, wurde ein flüssiges Oel erhalten, welches die Zusammensetzung des Terpenthinöls hatte und welches sich mit Salzsäuregas verbindet. Retorte blieb eine harzartige Masse zurück, die sich schwierig in kochendem Alkohol auflöste. Wenn diese Lösung mit Wasser gefällt wurde, so schwamm nach einiger Ruhe das Oel oben auf und das Harz sank zu Boden. Es war braun, konnte nicht farblos erhalten werden und war nicht flüchtig, nicht einmal beim Kochen mit Wasser. Es enthielt 70,27 Kohlenstoff, 7,94 Wasserstoff und 21,59 Sauerstoff, was Löwig zu C12H16O5 berechnet.

Das nicht saure Oclaus Spiraea ulmaria, dessen Spiraeaol. Abscheidung bereits S. 311 angeführt worden ist, besteht aus 2 Oclen, von denen sich das eine in starker Kälte in fester Gestalt absetzt. Das Oel besitzt den eignen Honiggeruch der Blumen im hohen Grade. Es soll aus 71,17 Kohlenstoff, 10,56 Wasserstoff und 18,27 Sauerstoff bestehen = C10 H18 O2. Das Oel verändert sich durch Chlor, giebt Salzsäure, und wird dabei grün und dick \*\*).

Über das Zimmetöl und Cassiaöl ist eine aus- Zimmetöl und führliehe und vortreffliche Arbeit von Mulder \*\*\*)

<sup>&</sup>quot;) Poggend. Ann. XLVI, 53.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst, XLVI, 57.

Man Bullet. des Sc. nat. en Neerlande. I, 219.

mitgetheilt worden. Das Zimmetöl wurde zuerst von Blanchet und Sell, und kurz darauf von Dumas und Peligot analysirt, deren Analyse sich im Jahresberichte 1836 S. 307-311 angeführ findeu. Die letzteren gaben andere Zahlen an, a Blanchet und Sell, und sie bestimmten 4 Zusammensetzung des Zimmetöls zu C18 H16 0 Darauf stellte Mulder (Jahresbericht 1838 S. 22 eine Analyse mit dem Zimmetöle an und zeigt dass Dumas und Peligot seine Zusammense zung unrichtig angegeben hatten, welche Zi sammensetzung durch 6 Analysen = C20 H22+2 gefunden wurde, womit auch Blanchet's un Sell's Analyse übereinstimmte. Über diese Arbei hat Dumas ') sein verwerfendes Urtheil auf ein für seinen Gegner besonders verletzende Weise die man gerne aus wissenschaftlichen Streitschrif ten verbannt sehen möchte, ausgesprochen. We Recht hat, behält am Ende doch immer Rech und wer Unrecht hat, erreicht nicht mehr Vo trauen durch Schmähungen, oder mit Phrase die wie solche aussehen. Dumas erklärte, de er seine Analysen noch einmal wiederholt hab mit denselben Resultaten wie vorher und de er zur überflüssigen Sicherheit das Zimmetöl at seiner mehrere Male umkrystallisirten Verbindung mit Salpetersäure abgeschieden hätte.

Gefunden Atome Berechnet Oclans der Oel aus d. Salpeter-Rinde säure - Verbindung Kohlenstoff 81,6 81,7 81,9 48 82,1 Wasserstoff 6,4 6,0 6,2 16 5,9 Sauerstoff . 12,0 12,3 11.9 12,0,

<sup>\*)</sup> Repertoire de Chimie Scientifique et industrielle. Ill. pag. 348.

= C<sup>18</sup> H<sup>16</sup> O<sup>2</sup>, und 1 Atom Oel verbindet sich in dem krystallisirten salpetersauren Zimmetöl mit 1 Atom wasserhaltiger Salpetersäure = C<sup>18</sup> H<sup>16</sup> O<sup>2</sup>, → H N.

Mulder hat, ohne sich über die beleidigenden Beschuldigungen, mit denen diese Zurechtweisung begleitet war, zu äussern oder vielleicht ohne auf sie Rücksicht zu nehmen, seine früheren Versuche wiederholt. Ich werde nun die Resultate seiner neuen Arbeit mittheilen.

Das reine, bei Abschluss der Luft aus der Zimmetrinde frisch destillirte Oel gab:

 Gefunden
 Atome
 Berechnet

 Kohlenstoff . 81,93
 20
 81,92

 Wasserstoff . 7,23
 22
 7,36

 Sauerstoff . . 10,84
 2
 10,72,

— C<sup>20</sup> H<sup>22</sup> O<sup>2</sup>. Vergleicht man die Analysen von beiden, so zeigt es sich, dass der Kohlenstoffgehalt fast gleich gross ist und mit Mulder's Formel übereinstimmt. Dagegen ist der Kohlenstoffgehalt in den für Muster-Analysen ausgegebenen Dumas'schen Versuchen um 0,3 und 0,4 zu gering ausgefallen, und in keiner Analyse ist so wenig Wasserstoff erhalten worden, wie Dumas's Formel voraussetzt.

Mulder hat ausserdem, um Klarheit in den Ansichten zu erlangen, die Metamorphosen des Zimmetöls studirt.

1. Auf Kosten der Lust. Es ist lange bekannt gewesen, dass sich dieses Oel allmälig verändert, dass es sich dabei gelbbraun färbt und Zimmetsäure absetzt, über deren Zusammensetzung die Analysen von Mulder und Duma's übereinstimmen, dass sie nämlich = C18 H14 O3 ist.

Wird die Zimmetrinde in einem Apparate destillirt, welcher keine atmosphärische Lust eathält, und mit lustfreiem Kochsalzwasser, so e hält man ein vollkommen farbloses Oel. Kom Lust während der Destillation hinzu, so ist de Oel gelblich und es wird nach einigen Tagen, au bei beschränktem Zutritt der Lust, stark gelf Es ist also ganz unmöglich, zu Versuchen erichtig reines Oel darzustellen, wenn man es nich bei Abschluss der Lust destillirt und dasselb dann gleich anwendet.

Destillirt man ein bereits gelb gewordenes 0 mit Kochsalzwasser, so geht ein Och über, welch nicht mehr die Zusammensetzung des reinen 0el hat und welches bei der Analyse ein Resultat giel das sich dem von Dumas gefundenen nähert, näg lich 81,23 Kehlenstoff, 6,57 Wasserstoff und 12, Saherstoff. Es ist ein Gemisch von Zimmet mit einem anderen veränderten Och, von dem we ter unten. In der Retorte bleibt eine harzartie Masse, aus welcher Wasser, nach der Abscheiden des Kochsalzwassers, sehr viel Zimmetsäure bei Kochen auszicht, mit Zurücklassung eines braund Harzes. - Dieses Harz ist ein Gemisch von zw verschiedenen. Wird es in kochendem Alkoh aufgelöst, so setzt sich aus dieser Lösung beim Er kalten ein zimmetbraunes Pulver ab, von dem au der übrigen Lösung noch mehr bei ihrer freiwilligen Verdunstung erhalten wird. In der Flüssigkeit bleibt dann ein anderes leichtlösliches Harz zurück Das letztere nennt Mulder Alphaharz und du erstere, Betaharz des Zimmets. Das Alphaharz ist schwach elektronegativ und kann mit Basen verbunden werden, das Betaharz ist vollkommen indifferent

Das Alphaharz ist durchscheinend, rothbraun, mlöslich in Wasser, löslich in Alkohol, Äther und etten und flüchtigen Oelen. Schmilzt bei + 60°. Wird von Schwefelsäure aufgelöst und aus der Lösung durch Wasser unverändert wieder gefällt. Fon Salzsäure wird es nicht aufgelöst und durch falpetersäure wird es zersetzt. Kaustisches Kaliöst es schwierig auf. Ammoniak löst es nicht auf. Is besteht aus:

| • •             | Gefunden                                | Atome | Berechnet |
|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------|
| ' Kohlenstoff . | . 79,52                                 | 15    | 79,62     |
| Wasserstoff.    | . 6,40                                  | . 15  | 6,50      |
| Sauerstoff      | . 14,08                                 | 2     | 13,88,    |
| C15 H15 O2.     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       |           |

Das Betaharz ist ein zimmetbraunes Pulver, sichter als Wasser, schmilzt bei + 145° zu einer thbraunen Masse, die in Pulverform ganz dieselen Verhältnisse zeigt, wie das gefällte Harz. Ist mlöslich in Wasser, wenig löslich in kaltem Ikohol, leichter löslich in kochendem Alkohol ind in Äther. Wird von kaustischem Kali fast ar nicht aufgelöst. Löst sich nicht in Ammoniak, ind seine Lösung in Alkohol wird nicht durch ine Lösung von essigsaurem Bleioxyd getrübt.

|               | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff . | , 84,76  | 12    | 84,96     |
| Wasserstoff.  | . 6,08   | 10    | 5,78      |
| Sauerstoff    | 9,16     | 1     | 9,26,     |

<sup>=</sup> C<sup>12</sup>H<sup>10</sup>O. Nach diesen Resultaten ist die vollendete Metamorphose des Zimmetöls in der Luft leicht zu finden. Aus 3 Atomen Zimmetöl und 8 Atomen aus der Luft aufgenommenen Sauerstoff, zusammen 60C+66H+14O entstehen:

1 Atom Zimmetsäure . = 18C+14H+30
1 Atom Betaharz . . = 12C+10H+ 0
2 Atome Alphaharz . . = 30C+30H+40
6 Atome Wasser . . = 12H+60
= 60C+66H+140.

Was das destillirte Oel anbetrifft, so ist dies nicht immer gleich. Nach einem gewissen Grade der vorgeschrittenen Veränderung enthält es viel unverändertes Zimmetöl, vermischt mit einem Oel von veränderter Zusammensetzung. Die Quantität des eigentlichen Zimmetöls vermindert sich allmählig und zuletzt tritt eine Periode ein, wo nichts mehr davon übrig ist, und die Destillation gielst nur das veränderte Oel, welches dann die vom Dumas und Peligot gefundene Zusammensetzung = C18 H16 O2 hat.

Dieses Oel ist in Betreff seiner physikalischen Eigenschaften dem primitiven Zimmetöl sehr ähnlich, aber es unterscheidet sich davon durch seine chemischen Eigenschaften. Es wird durch Einwirkung der Lust nicht gelb und es verwandelt sich schr bald in Zimmetsäure, wenn seine Oberfläche dem Zutritt der Luft ausgesetzt wird; ein Paar Tropfen davon auf ein Glas getropft sind nach 24 Stunden in Krystalle von dieser Säure verwandelt, die ohne Rückstand von kochendem Wasser aufgelöst werden. Frisches Zimmetöl, vergleicheud auf dieselbe Weise behandelt, giebt erst nach mehreren Tagen Merkmale von Krystallen und diese werden dann von einem dunkelgelben, mit Harz gesättigten Oel umgeben. Das erstere von diesen Oelen verbindet sich in der Kälte mit Salpetersäure zu einer farblosen, knystallisirten Verbindung, das letztere giebt ausser dieser

krystallisirenden Verbindung noch andere gefärbte Producte, die weiter unten erwähnt werden sollen.

Die unvollendete Metamorphose in der Luft, nämlich die, durch welche dieses Oel gebildet wird, lässt sich dann auf folgende Weise darstellen:

1 Atom von dem Ocl . = 18C+16H+ 20"

1 Atom Betaharz . . . = 12C+10H+ 0

2 Atome Alphaharz. . = 30 C + 30 H + 40

5 Atome Wasser . . . = 10H+ 50

zusammen . = 60C + 66H + 120 davon gehen ab . . = 60

Bbrig bleiben 3At. Zimmetöl = 60C+66H+60.

Diese Metamorphose ist es, die zuerst durch die Luft hervorgebracht wird. Dadurch entsteht ein Gemisch von unverändertem Zimmetöl mit diesen Producten. Das Liquidum enthält nun 2 Ocle vermischt, die bei der Destillation zusammen übergehen. Aber diese beiden Oele fahren fort, Sauerstoff zu absorbiren und dadurch metamorphosirt zu werden. Das Zimmetöl giebt die nun erwähnten Producte, während das veränderte Oel durch Absorption von noch 2 Atomen Sauerstoff aus der Luft und Bildung von noch 1 Atom Wasser in Zimmetsäure verwandelt wird.

Hierdurch sind also die erhaltenen ungleichen Resultate erklärt. Das einzige, was noch aufgeklärt zu werden bedarf, ist, dass Dumas und Peligot angegeben haben, dass sie, um in Betreff ihres Oels recht sicher zu sein, es selbst mit vielen Kosten aus der Zimmetrinde bereitet hätten, während es aus Mulder's Versuchen scheinen will, als hätten sie ihr Oel durch Umdestillirung eines recht alten Zimmetöls erhalten.

2. Mit Salzsäure. Wird in frisches Zimmetöl ein Strom trocknes salzsaures Gas geleitet, so wird das Gas eingesogen, das Oel wird allmälig grün und durch die eingesogene Säure rauchend. Wird es dann in einem Destillations-Gefäss erhitzt bis nahe + 100°, so geht die Salzsäure grösstentheils weg, von der in der Vorlage ein Theil condensirt wird, neben einer geringen Portion von einem flüchtigen Oel. Der Rückstand in der Retorte ist-noch grün und er ist eine Verbindung von Salzsäure mit zwei neugebildeten Harzen und einem, ebenfalls neu gebildeten, flüchtigen Oel. Wird er mit Wasser behandelt, so zieht dieses die Säure und lässt die Harze zurück, deren grüne Farbe verschwindet und in braun übergeht. Nach vollständiger Ausziehung der Säure mit Wasser bleibt eine braune harzähnliche Masse zurück, die mit kochendem Alkohol behandelt wird, so lange dieser noch etwas auflöst. Beim Erkalten setzt derselbe eine kleine Menge von einem tief gelben Pulver ab, und er enthält darauf nur ein in kaltem Alkohol leichtlösliches Harz. Was der Alkohol ungelöst zurücklässt, ist ein anderes Harz.

Dieses letztere ist dann ein braunes Pulver, welches sich in Äther auflöst, der nach der Verdunstung eine noch dunkler braune Masse zurücklässt, die schr spröde ist, sich leicht pulverisiren lässt und bei +160° schmilzt. Dieses Harz hält noch ein wenig von dem flüchtigen Oel zurück, von dem es dadurch befreit werden kann, dass man es lange in einer Temperatur von +140° crhält, wobei es noch dunkler und, beinahe wie Graphit, glänzend wird. Es ist unlöslich in Wasser, wenig löslich in kochendem Alkohol, aus

dem es in Gestalt eines dunkelgelben Pulvers niederfällt, leichtlöslich in Äther, fetten und flüchtigen Oelen, die Lösungen sind braun. Es löst
sich bei +50° mit brauner Farbe in Schwefelsäure, ist unlöslich in kochender Salzsäure, wird
durch Salpetersäure zerstört, und verbindet sich
bei der Kochhitze nicht mit Alkalien. Wurde
zusammengesetzt gefunden aus:

|   |             | Gefunden |       | Atome Berechn |       |
|---|-------------|----------|-------|---------------|-------|
| i | Kohlenstoff | 88,19    | 88,74 | 20            | 88,44 |
|   | Wasserstoff | 5,76     | 5,68  | 16            | 5,78  |
| • | Sauerstoff  | 6,05     | 5,58  | 4             | 5,78, |
| = | C20 H16 O.  | • •      | •     | ٠,            |       |

Das in Alkohol leichtlösliche Harz ist dem Alphaharz des Zimmetöls sehr ähnlich. Es enthält auch das erwähnte flüchtige Oel und muss zur Befreiung davon bei + 140° erhalten werden, bis es in dieser Temperatur geruchlos geworden ist. Es ist schön rothbraun, durchscheinend, schmilzt bei + 85°, ist unlöslich in Wasser, leichtböslich in Alkohol und Äther, so wie auch in fetten und flüchtigen Oelen. Die Lösungen sind rothbraun. Schwefelsäure löst es in der Kälte mit violettrother und bei gelinder Wärme mit blutrother Farbe. Salzsäure löst es nicht und Salpetersäure zerstört es. Alkalien verbinden sich nicht damit. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| Gefunden        | Atome | Berechnet |
|-----------------|-------|-----------|
| Kohlenstoff 85, | 85 14 | 85,95     |
| Wasserstoff '6, | 19 12 | 6,01      |
| Sauerstoff 7,   | 96 1  | 8,04,     |

<sup>=</sup> C<sup>14</sup> H<sup>12</sup> O. Ausser diesen beiden Harzen wird Wasser und das flüchtige Oel, aber nichts anderes gebildet. 2 Atome Oel geben 1 Atom von

jedem Harz und 2 Atome Wasser, worauf für die Bestandtheile des flüchtigen Oels  $= C^6H^{12}$ , d.h. eine Modification von  $CH^2$  übrig bleibt.

Dieses Oel wurde nicht in einer solchen Quantität erhalten, dass es analysirt werden konnte. Es ist zu bedauern, dass nicht auch das Verhalten der beiden Harze zu trocknem salzsauren Gas untersucht wurde.

3. Mit Schwefelsäure. Wird Schwefelsäure tropsenweise in Zimmetöl getropft, so entsteht Wärme und das Oel wird grün. Es muss bei jeder Zutropfung abgekühlt werden. Am Ende wird es schön grün und dick. Nachdem die Schwefelsäure im Überschuss hinzugekommen und die Masse wohl umgerührt worden ist, wird sie auf einmal mit einer grossen Menge Wassers übergossen. "Dadurch wird die Säure ausgezogen und die Masse braun. Das saure Wasser giebt, mit kohlensaurer Kalkerde gesättigt, kaum eine Spur von benzoësaurem oder zimmetsaurem Kalk. Zimmetöl wird dabei in zwei Harze und in wenig Wasser verwandelt. Diese Harze sind denen durch Salzsäure entstandenen ähnlich und werden wie diese getrenut, aber ihre Zusammensetzung ist von diesen verschieden.

Das in Alkohol unlösliche Harz bleibt bei der Auflösung des anderen zurück in Gestalt eines brandgelben Pulvers, welches bei + 300° noch nicht schmilzt. Es ist unlöslich in Wasser und kochendem Alkohol, leichtlöslich in Äther, so wie in fetten und flüchtigen Oelen, die Lösungen sind roth. Schwefelsäure löst es mit violettbrauner Farbe. Salzsäure löst es nicht. Salpeter-

säure zersetzt es. Alkalien verbinden sich nicht damit. Besteht aus:

|   | •             | G | efunden | Atome     | Berechnet |
|---|---------------|---|---------|-----------|-----------|
|   | Kohlenstoff . |   | 88,60   | <b>30</b> | 88,88     |
| - | Wasserstoff.  |   | 7,22    | 30        | 7,26      |
|   | Sauerstoff    | • | 4,18 -  | 4         | 3,86.     |

Das in Alkohol lösliche Harz ist durchscheinend rothbraun, schmilzt bei + 90°, ist unlöslich in Wasser, mit rother Farbe löslich in Alkohol, Aether, fetten und flüchtigen Oelen, mit schöner violetter Farbe in lauwarmer Schwefelsäure, die Lösung wird durch Wasser gefällt und farblos; ist unlöslich in Salzsäure und Alkalien; wird schwierig durch Salpetersäure zersetzt. Besteht aus:

| • .          | Gefunden | , Ate | me        | Berechnet |
|--------------|----------|-------|-----------|-----------|
| Kohlenstoff  | . 85,56  | 15    | <b>30</b> | 85,56     |
| Wasserstoff  | . 7,20   | 15    | <b>30</b> | 6,99      |
| Sauerstoff . | . 7,24   | 4     | 2         | 7.45.     |

= C<sup>15</sup> H<sup>15</sup> O, oder vielleicht richtiger = C<sup>30</sup> H<sup>30</sup> O<sup>2</sup>, indem dann diese beiden Harze verschiedene Oxydationsgrade von demselben Radicale sind. Auf diese Weise werden 3 Atome Zimmetöl durch die Schwefelsäure in 1 Atom von jedem Harze und in 3 Atome Wasser verwandelt.

4. Mit Salpetersäure. Wird Salpetersäure in reines Zimmetöl getropft, so fangen nach einigen Augenblicken Krystalle an sich daraus abzusetzen, während das Oel eine gelbe Farbe bekommt. Wenn die Masse erstarrt ist, lässt man sie auf einem Filtrum abtropfen. Die Krystalle sind dann mit einer gelben, butterartigen Masse vermischt, die davon zwischen Löschpapier ausgepresst werden kann, indem man dieses Papier so lange wechselt,

bis es nichts gefärbtes mehr einsaugt. Die Krvstalle können in wasserfreiem Alkohol aufgelöst, durch Umkrystallisirung gereinigt und im lustleeren Raume oder auch in der Luft über Schweselsäure getrocknet werden. Die neue Verbindung ist farblos, löslich in Alkohol und Äther, lässt sich in trockner Lust ausbewahren, wird aber in wasserhaltiger Luft feucht und zersetzt. Mit Wasser übergossen wird sie ansangs gelb, dann roth, worauf sich ein Oel daraus abscheidet, welches dasselbe ist, was Dumas und Peligot analysirt haben und welches aus C18 H16 O2 besteht. Mit Salpetersäure bildet dasselbe die krystallisirte Verbindung wieder, ohne dass etwas anderes dabei 'Die Salpetersäure - Verbindung wird durch verdünnte Alkalien auf dieselbe Weise, wie durch Wasser zersetzt. Concentrirtes Kalihydrat färbt sie braun und löst sie auf, die Farbe bleibt bei der Verdünnung, aber sie verschwindet, wenn das Alkáli mit Essigsäure gesättigt wird. felsäure löst sie mit gelber Farbe auf. fällt aus der Lösung weisse Flocken, die mit Bittermandelöl vermischte Zimmetsäure sind. säure löst sie auf, und aus der Lösung wird durch Wasser ein farbloses Oel abgeschieden.

Die Salpetersäure-Verbindung besteht aus:

|                 |       | ~~~~~       | Desient and |
|-----------------|-------|-------------|-------------|
| Gef             | unden | Atome       | Berechnet   |
| Kohlenstoff . 5 | 8,08  | 18          | 58,17       |
| Wasserstoff.    | 4,93  | <b>18</b> C | 4,75        |
| Stickstoff      |       | 2           | 7,48        |
| Sauerstoff 30   |       | 7           | 29,60.      |

Diese Zusammensetzung kann auf zweierlei Weise gedeutet werden. Entweder ist sie = C<sup>18</sup> H<sup>16</sup>O + HÄ, oder sie ist = C<sup>18</sup> H<sup>16</sup>O<sup>5</sup> + HÄ.

Mulder giebt der letzteren Formel den Vorzug, weil sie erklärt, wie die Verbindung C<sup>18</sup>H<sup>16</sup>O<sup>2</sup> sogleich in Wasser entsteht. Dies ist nicht richtig, wenn man nicht annehmen will, dass N dabei entstehe, und dieses wird dann eben so gut aus der einen wie aus der andern Ansicht erklärt. Aber N, welches wirklich existirt, wird jedoch durch Wasser in Stickoxydgas und Salpetersäure zersetzt.

Dumas's \*) letzte Untersuchung hatte für die

salpetersaure Verbindung gegeben:

|               | ~ ~ . ~           | A 4         | Bérechne |  |  |
|---------------|-------------------|-------------|----------|--|--|
| Kohlenstoff . | Gefunden<br>56,24 | Atome<br>18 | 55,8     |  |  |
| Wasserstoff   | . 4,85            | 18          | 4,5      |  |  |
| Stickstoff    | 7,08              | 2           | 7,1      |  |  |
| Sauerstoff.   | . 32,83           | 8           | . 31,6   |  |  |

= C18 H16 O2 + HN. Diese Formel erklärt vollkommen sowohl die Zersetzung dieser Verbindung als auch ihre unmittelbare Wiederbildung aus dem neuen Oel mit Salpetersäure, und hat, in Betracht dieses Verhaltens, viele Wahrscheinlichkeit. Vergleicht man aber das Resultat der Analyse mit dem der Rechnung, so giebt die erstere 0,4 Procent Kohlenstoff und 0,35 Procent Wasserstoff zu viel, welches ein grösserer Unterschied ist, als dass er in einer einigermassen gut gemachten Analyse ein Beobachtungsfehler sein könnte: Es ist also klar, dass die salpetersaure Verbindung von keinem in vollkommen reinem und von Nebenproducten freiem Zustande analysirt worden ist, und dass der Gegenstand noch einmal auf analytischem Wege geprüft zu werden bedarf, um

<sup>&#</sup>x27;) Am angef. Orte pag. 350.

das Erfahrungs-Resultat mit der Theorie in Übereinstimmung zu bringen.

Die braune butterartige Masse, welche sich aus dem Zimmetöl neben den Krystallen bildet und welche bei dem Pressen von dem Papier eingesogen wird, beträgt kaum ½10 von dem krystallisirten Product. Sie kann allerdings mit wasserfreiem Alkohol aus dem Papier gezogen werden, sie wird aber durch die geringste Menge Wasser, die darin enthalten ist, verändert. Mulder 20g es deshalb vor, das Papier in Wasser zu legen, von dem die braune Masse sogleich farbenlos aufgelöst wird. Die Flüssigkeit, gesättigt mit kohlensauren Kali und destillirt, gab ein flüchtiges, nach Bittermandelöl riechendes Oel, welches bei der Analyse gab:

| •             | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff . | . 79,63  | 15    | 79,95     |
| Wasserstoff . | . 6,07   | 14    | 6,09      |
| Sauerstoff    | . 14,30  | 2     | 13,95.    |

Es kann also ein Gemisch von Bittermandelöl und demselben Oel gewesen sein, welches Salzsäure hervorbringt = C1+H12O2+CH2. Dieses Oel, auf Glas getropft, verwandelte sich innerhalb 24 Stunden in krystallinische Benzoësäure.

5. Mit rother rauchender Salpetersäure. Diese Säure bewirkt starke Gasentwickelung, Erhitzung und Bildung von Krystallen, die vermuthlich die gewöhnliche Verbindung sind. Wird die Flüssigkeit dann mit Wasser vermischt, so bleibt ein braunes Harz ungelöst, und auf der Oberfläche der Flüssigkeit schwimmt Bittermandelöl. Das gut ausgewaschene Harz ist rothbraun, löslich in kaltem Alkohol, mit Zurücklassung von wenigem

darin Unlöslichen. Es ist auch in Äther auflöslich. Von Schwefelsäure wird es mit rother Farbe aufgelöst. Salpetersäure wirkt in der Kälte wenig darauf ein und zersetzt es schwierig beim Kochen. Von Kalihydrat wird es beim Kochen aufgelöst und daraus durch Säuren gefällt. Es wird nicht von Ammoniak aufgelöst und aus seiner Lösung in Alkohol durch essigsaures Bleioxyd nicht gefüllt. Es besteht aus:

| -             | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff . | . 70,05  | 48    | 70,08     |
| Wasserstoff . | . 4,44   | 14    | 4,45      |
| Sauerstoff    | . 25,51  | 5     | 25,47.    |

6. Mit Ammoniak. Das Zimmetol saugt Ammoniakgas ein und giebt, wenn es damit gesättigt ist, einen harten, nicht krystallinischen Körper. Wird dieser mit Wasser übergossen und damit gekocht, so entwickelt sich daraus Ammoniak. Nach der Verdunstung des Ammoniaks wird der Rückstand, nach Abgiessung des Wassers, mit rother Farbe von Alkohol gelöst. Wird die Lösung verdunstet, so dass am Ende fast nur noch Wasser übrig ist, so fällt ein gelbes Harz nieder und ein Oel schwimmt oben auf, welches wie Oleum macis riecht. Durch Abscheidung desselben, Wiederauflösung des Harzes in Alkohol und Verdunstung kann die primitive rothe Masse zuletzt in ein flüchtiges Oel, welches verflüchtigt wird, und in ein gelbes Harz zersetzt werden.

Dieses Oel ist in Betreff seiner Zusammensetzung noch nicht untersucht worden. Zimmetsäure wird nicht gebildet.

Das erhaltene Harz ist im Ansehen dem sehr ähnlich, welches durch Salzsäure gebildet wird,

und besteht, wie dieses, aus C14H12O; aber es ist in seinen Eigenschaften davou verschieden. / Es ist viel schwieriger schmelzbar, und wird erst bei + 1500 flüssig. Es ist schwerlöslich in kochendem Alkohol, leichtlöslich in Äther, enthält kein Ammoniak, wird von Schwefelsäure mit bellbrauner Farbe aufgelöst und daraus durch Wasser gefällt. Wird von kochender Salzsäure dunkler, aber nicht davon aufgelöst. Verbindet sich nicht mit Alkalien. Kochende Salpetersäure löst es unter Zersetzung auf. Wenn das flüchtige Del, welches neben diesem Harz durch Ammoniak gebildet wird, die Ausfüllung in der Atom-Zusammensetzung des Zimmetöls ausmacht, so besteht aus C6H10O, Mulder hält diese beiden Körper für die Producte der unmittelbaren Zersetzum des Zimmetöls durch Ammoniak. Mir scheint wahrscheinlicher, dass sie Producte des Einflus ses von Wasser auf den Körper sind, der sich mit dem Ammoniak verbunden hat, weil man nicht einsieht, weshalb sich das Ammoniak gleichzeilig mit einem indifferenten Harz und mit einem flücktigen Oel verbinden sollte, so fern das Product nicht ein Gemisch von dem Harz mit der Verbindung des Oels und des Ammoniaks ist; dem mit einem muss das Ammoniak in diesem Körper verbunden sein.

Stearoptene Mulder\*) hat ferner einige Stearoptene anvon Oleum lysirt. Das feste krystallinische Oel, welches sich majoranae. aus Oleum macis absetzt, bildet weisse Warzen und sublimirt sich bei + 112° in feinen weissen Nadeln. Es ist schwerer als Wasser, löslich in

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXXI. p. 67.

kochendem Wasser, in Alkohol, in Äther, in Salpetersäure und in kaustischem Alkali. Von Schwefelsäure wird es schön roth. Es absorbirt Salzsäuregas, wird dabei flüssig und nimmt, wenn das absorbirte, nicht damit verbundene Salzsäuregas davon wieder abgedunstet worden ist, auf 100 Theile Stearopten 11,828 Theile Salzsäure auf. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|               | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff . | . 63,28  | 16    | 63,61     |
| Wasserstoff . | . 40,51  | 32    | 10,39     |
| Sauerstoff    | . 26,13  | . 5   | 26,00,    |

= C<sup>16</sup>H<sup>32</sup>+50. Atomgewicht = 1922,66; nach ler Salzsäure - Verbindung berechnet wird es doppelt so gross = 3848. Die Verbindung mit Salztüre löst sich in Wasser, ist stark sauer und lie Salzsäure wird daraus durch Silbersalze wieder gefällt. Das Oleum macis besteht aus 82,6 Rohlenstoff, 10,8 Wasserstoff und 6,6 Sauerstoff. Is scheint eine Lösung von diesem Stearopten in inem anderen Oel zu sein.

Das Stearopten aus Oleum majoranae hildet brblose, geruchlose, harte Krystalle, verändert ich nicht bei + 1120, schmilzt und sublimirt sieh höherer Temperatur ohne Rückstand. Es ist chwerer als Wasser, löslich in kochendem Wasser, Alkohol, Äther, Salpetersäure und kaustichem Kali. Wird durch Schwefelsäure roth. 100 Theile absorbiren 12,87 Theile Salzsäuregas. Besteht aus:

|               | Gefunden | Atome     | Berechnet |
|---------------|----------|-----------|-----------|
| Kohlenstoff . | . 61,0   | . 14      | 60,89     |
| Wasserstoff . | . 10,7   | <b>30</b> | 10,65     |
| Sauerstoff    | . 28,3   | 5         | 28,46,    |

= C1+H50 + 50. Atomgewicht = 1757,3 und mach Verbindung mit Salzsäure berechnet doppelt so gross = 3536,7.

Aus Pfestermünzöl. Walter\*) hat einige weitere Versuche über den im vorigen Jahresberichte S. 483 erwähnten Körper, welchen er Menthen genannt hat, und über das Stearopten des Pfessermünzöls mitgetheilt. Ich erinnere daran, dass die Formel des ersteren = C<sup>20</sup> H<sup>36</sup> und die des letzteren = C<sup>20</sup> H<sup>40</sup> O<sup>2</sup> ist.

Reibt man 1 Theil Pfeffermünzöl in einem Mörser mit 2 Theilen concentrirter Schwefelsäure, so bekommt man ein halbflüssiges Liquidum, welches blutroth ist. Wasser scheidet daraus das Oel wieder unverändert ab. Stellt man aber das Gemisch in ein Wasserbad, so scheidet sich auf der Oberfläche der Flüssigkeit, die roth und dick ist, allmälig ein flüchtiges Oel ab. Wird dieses Oel abgegossen und mit neuer Schwefelsäure behandelt, so lange diese davon noch roth wird, so erhält man am Ende das Menthen, oder C<sup>20</sup>H<sup>36</sup>.

Die rothe saure Flüssigkeit setzt beim Sättigen mit einer Lösung von Kalihydrat in Alkohol schwefelsaures Kali ab, von dem durch Äther noch ein wenig mehr abgeschieden wird. Die filtrirte Lösung setzt beim Verdunsten ein Oel ab, und lässt zuletzt ein in Schuppen angeschossenes Kalisalz zurück, welches alle Eigenschaften und auch auf das Genaueste die Zusammensetzung des schwefelsauren Äthyloxyd-Kali's haben soll (dessen Bildung nicht auffallen muss, da eine Lösung von Kali in Alkohol in ein Liquidum, welches concentrirte freie Schwefelsäure enthielt, getropft

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. LXII, 90.

wurde). Das abgeschiedene Oel wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| •             | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff . | . 81,3   | 20    | 81,9      |
| Wasserstoff . | . 41,4   | . 38  | 12,5      |
| Sauerstoff    | 7,6      | . 1   | 5,6.      |

Walter hält jedoch dafür, und dies ist sehr handgreiflich, dass das Oel nicht nach der Formel zusammengesetzt sein könne. Man sicht nur nicht ein, warum die Rechnung beigefügt worden ist.

Wird das Stearopten des Oels in einer Retorte geschmolzen und kleine Stücke von Phosphorsuperchlorid von Zeit zu Zeit in dasselbe gelegt, so entsteht eine hestige Einwirkung, es entwickelt sich Salzsäuregas und das Gemisch wird blau, rosenroth und zuletzt dunkelroth. Man setzt das Superchlorid im Überschuss hinzu und destillirt. dann in gelinder Wärme, wobei ein hellgelbes In der Retorte bleibt am Ende Oel übergeht. cine gelbe Masse, die sich nur bei einer viel höheren Temperatur überdestilliren lässt, worauf Kohle und Phosphorsäure zurückbleiben. Das Destillat bat, nachdem es mit einer neuen Quantität Superchlorid umdestillirt, mehrere Male mit kaltem Wasser und darauf mit einer Lösung von kohlensaurem Natron geschüttelt und zuletzt über Chlorcalcium getrocknet worden ist, folgende Eigenschaften: Es ist ein blassgelbes Liquidum, schwerer als Alkohol, leichter als Wasser, riecht eigenthümlich, muscatnussähnlich, schmeckt gewürzhaft, ist etwas löslich in Wasser, leichtlöslich in Alkohol, Ather und flüchtigen Oelen. bei + 2040 an zu kochen, aber der Kockpunkt erhöht sich, es entwickelt sich Salzsäure und der

Rückstand fängt an verkohlt zu werden, so dass es nur partiell unzersetzt wieder erhalten werden kann. Von Kalium wird es in der Wärme mit Heftigkeit zersetzt. Schwefelsäure löst es mit rother Farbe. Besteht aus:

|               | Gefunden |      | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|------|-------|-----------|
| Kohlenstoff . | 70,22    | 69,9 | 20    | 69,6      |
| Wasserstoff . | 10,26    | 10,6 | 36    | 10,3      |
| Sauerstoff    |          | 20.8 | 2     | 20.1.     |

Es besteht also aus 1 Atom Menthen und 1 Doppelatom Chlor. Aber da es für den Theil der französischen Schule, welcher der Substitutionstheorie huldigt, nicht zulässig ist, andere Verbindungen anzuerkennen, als in welchen der Wasserstoff gegen Chlor ausgewechselt ist, so berechnet Walter die Formel zu C<sup>20</sup> H<sup>3+</sup>Cl, nach einer Analyse, welche 9,89 Procent Wasserstoff gegeben hat, gegen 4, welche 10,26 bis 10,6 Procent gegeben haben.

Wird das Pfeffermünzstearopten mit trocknem Chlorgas behandelt, so bilden sich Salzsäure und ölähnliche Verbindungen, die bald mehr bald weniger flüssig sind, ohne dass irgend ein Umstand ausweist, wann die Verbindung in bestimmtem Verhältnisse entsteht. Walter hat davon jedock zwei analysirt und das Resultat davon angeführt, als neuen Beweis der Vortrefflichkeit der Substitutions-Theorie. Die Formeln, wozu er gekommen ist, sind:  $C^{20} \left\{ H^{31} \atop Cl^5 \right\} O^2$  und  $C^{20} \left\{ H^{25} \atop Cl^{11} \right\} O^2$ . Man ersieht aus den ungeraden Zahlen, dass er Gemenge analysirt hat.

Das Menthen wird durch Salpetersäure beim Kochen zersetzt. Es wird dabei allmälig roth

und schwimmt oben auf, löst sich aber beim fortgesetzten Kochen auf, und wenn die Salpetersäure kein Stickoxydgas mehr entwickelt, so hat
man nach der Verdunstung der Säure einen öligen
sauren Körper, der in Wasser und Alkohol löslich
ist. Für diesen giebt er die Formel C<sup>10</sup> H<sup>18</sup> O<sup>9</sup>,
aber er konnte nicht zwei Mal von gleicher Zusammensetzung erhalten werden. Stickstoff enthielt er nicht. Er ist noch zu untersuchen.

Wird trocknes Chlorgas über Menthen geleitet, so wirkt es heftig darauf ein, es entwickelt sich Salzsäure, die Masse wird erst grün, dann gelb, und wenn alle Einwirkung des Chlors aufgehört hat, so hat man ein gelbes, syrupdickes Liquidum, welches, von überschüssigem Chlor und Salzsäure geschieden, gelb ist, in Wasser untersinkt, sich in Alkohol, Äther und flüchtigen Oelen auflöst, von concentrirter Schwefelsäure roth wird, und besteht aus:

|               | Gefunden |             | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------------|-------|-----------|
| Kohlenstoff . | 39,2     | 38,4        | 20    | 39,18     |
| Wasserstoff . | 4,8      | 4,5         | 26    | 4,14      |
| Chlor         |          | <b>57,1</b> | 10    | 56,67,    |

=C<sup>20</sup>{H<sup>26</sup> Cl<sup>10</sup>. Dass dieses nicht so zusammengesetzt ist, zeigt die Analyse hinreichend, aber die Bekenner der Substitutions-Theorie müssen nach ihren Regeln leben. Der Wasserstoffgehalt der einen Analyse übersteigt den der Formel um 0,66 und der anderen Analyse um 0,36 von 1 Procent. Beide Überschüsse sind so ungereinst gross, wenn man bedenkt, wie viel das davon bei der Analyse gebildete Wasser wiegt, dass sie unmöglich für

Beobachtungsfehler angesehen werden können. Die durch die Analyse bestimmte Zusammensetzung der Verbindung, stimmt mit C<sup>4</sup>H<sup>6</sup>Cl, d. i. mit Acetylchlorür, überein, was sie jedoch nicht ist, oder mit C<sup>8</sup>H<sup>12</sup>Cl<sup>2</sup>, welches das Chlorid von einem anderen Radical sein kann. Man kann mit Grund sagen, dass, wenn Walter's Formel richtig ist, die Analyse nichts taugt, und so umgekehrt. Inzwischen zeigt dieses den Einfluss der Substitutions-Theorie auf den Fortgang der Wissenschaft.

Oleum phellandrii aquatici.

Freckhinger") hat den Samen von Phellandrium aquaticum, Wasserfenchel, mit Wasser und Kalihydrat destillirt (in der Absicht, darin eine flüchtige Pflanzenbase zu entdecken, die aber nicht gefunden wurde) und dabei ein flüchtiges, schwach ammoniakhaltiges Oel erhalten, aus dem aber das Ammoniak ausgezogen werden konnte. Es ist braungelb, riecht durchdringend und gewürzhaft, schmeckt brennend, hat 0,8526 specif. Gewicht bei + 19°, ist dünnflüssig, verpufit mit Jod und wird verharzt. Besitzt wenig von der narkotischen Wirkung des Wasserfenchels.

Senfül.

Löwig\*\*) hat angegeben, dass sich nach seiner Erfahrung nicht der ganze Schwefelgehalt des Senföls durch Salpetersäure in Schwefelsäure verwandeln lasse, woraus also folgt, dass wenn man diese Methode zur Bestimmung des Schwefelgehalts in dem Oel wählt, man nicht allen Schwefelerhält, und dass der, welcher der Bestimmung entgeht, bei der Verbrennungs-Analyse irrigerweise für Sauerstoff genommen wird. Wird das

<sup>&#</sup>x27;) Buchner's Repert. XVIII. pag. 19.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie. XVIII. pag. 127.

Oel auf diese Weise oxydirt, dass man die Dämpfe desselben, wie bei einer organischen Analyse, durch ein erhitztes Gemisch von Salpeter und salpetersaurem Baryt leitet, so verbrennt der ganze Schwefelgehalt zu Schwefelsäure, die sich mit dem Baryt verbindet. Auf diese Weise fand Löwig 32,07 bis 32,66 Schwefel in 100 Th. Senföl, dessen Zusammensetzung ist:

|             | Gefunden | Atome | Berechnet |
|-------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff | 49,29    | 8     | 48,81     |
| Wasserstoff | 5,01     | 10    | 4,98      |
| Stickstoff  | 13,63    | 2,    | 14,12     |
| Schwefel    | 32,07    | 2     | 32,09,    |

wodurch die Formel für dieses Oel C<sup>8</sup>H<sup>10</sup>N<sup>2</sup>+2S wird. Die merkwürdige Verbindung desselben mit Ammoniak soll aus gleichen Äquivalenten bestehen.

Bussy') hat angegeben, dass er in den Samen des schwarzen Senfs zwei Stoffe gefunden, habe, durch deren wechselseitige Einwirkung das Senföl gebildet werde, wenn sie bei der Auflösung in Wasser in Berührung kommen. Der eine davon ist ein Kalisalz von einer organischen Säure, die er Myronsäure, Aeide myrolique, nennt, von µvoov, flüchtiges Oel (eigentlich Balsam), und der andere ist eine Substanz, die in Betreff ihrer Eigenschaften dem Albumin und Emulsin oder Synaptas verwandt ist, welche durch ihre wechselseitige Einwirkung in Wasser das Senföl hervorbringt, und welche er Myrosyn (von ovv, mit) nennt.

Die Myronsäure kann abgeschieden werden,

<sup>\*)</sup> Comptes Rend. 1839. 2 Sem. pag. 815.

sie ist geruch- und geschmacklos. Ihr Kalisals löst sich in Wasser, krystallisirt, schmeckt bitter, wird bei der trocknen Destillation zerstört. Die Myronsäure ist mit Natron, Ammoniak und Baryt verbunden worden und alle diese Salze geben, wenn sie mit Myrosyn destillirt werden, Senfölg

Das Myrosyn ist löslich in Wasser und wird daraus durch Hitze, Säuren und Alkohol gefällt. Dabei wird es unwirksam. Emulsin oder Synaptas giebt mit myronsauren Salzen kein Senföl. In dem schwarzen Senf ist Myrosyn und myronsauren Kali, in dem weissen Senf aber nur Myrosyn entshalten. Da das Myrosyn durch Alkohol, kochendes Wasser und durch Säuren unwirksam wird so kann man mit ihrer Beihülfe das myronsauren Kali ausziehen und, wenn man dieses dann in Wasser auflöst, die Lösung mit einer kalten Infusion von weissem Senf vermischt und das Gemisch destillirt, Senföl erhalten.

Boutron und Fremy') haben ähnlich beschaffene Versuche angestellt. Sie haben gefunden, dass das Myrosyn zwischen +70° und +80° coagulirt und dadurch unwirksam wird, und dass kochendes Wasser aus dem schwarzen Senf eine bittere, geruchlose Substanz auszieht, die sie nicht isolirt oder als ein Kalisalz betrachtet haben, aber von der sie fanden, dass sie mit dem emulsionsartigen Theil des Senfs Senföl bildet. Es ist nicht das Sinapisin, welches Senföl gieht, aber dieses wird durch den emulsionsartigen Körper ebenfalls verändert und in eine bittere Substanz verwandelt. Diese Versuche enthalten sicherlich den Schlüssel

<sup>\*)</sup> Comptes Rend. 2 Sem. pag. 817.

für die Erklärung der Metamorphosen mehrerer Bestandtheile des Senfs, welche E. Simon (Jahresber. 1840 S. 500) beschrieben hat.

Herberger\*) hat eine Art Stearopten unter- Krystalle aus sucht, das sich aus Spiritus cochleariae abgesetzt Spiritus coch-Das flüchtige Oel dieser Pflanze gehört ebenfalls zu den schwefelhaltigen flüchtigen Oelen. Das Stearopten bildete prismatische, zugespitzte Nadeln, war geruchlos und schmeckte wärmend. Erhitzt verflüchtigte es sich mit einem reizenden Meerrettig-Geruch, und Silber wurde in den Dämpfen geschwärzt. Schwefelsäure löste es mit grünlicher Farbe auf, Salpetersäure entwickelte damit den Geruch nach Bittermandelöl. Salzsäure und Kalihydrat lösten es ohne Veränderung auf.

Durch Anbohren des Campherbaums auf Su- Campheröl. matra bekommt man ein daraus fliessendes, flüchtiges Oel, welches von Martius \*\*) genauer untersucht worden ist. Es wird dort in grösserer Menge erhalten, als es consumirt wird und hat daher einen geringen Handelswerth. Es wird in zugelötheten Bleiflaschen versandt. Das specif. Gewicht des rohen Oels ist = 0,954 bei + 18°. Es setzt in der Kälte Campher in Krystallen ab und lässt Campher zurück, wenn man es verdunstet. Es kann als Lösungsmittel für verschiedene Harze angewandt werden. Salpetersäure färbt es roth und verwandelt es zuletzt in Cam-Essigsäure von 1,07 löst es zu einer gelben Flüssigkeit auf. Zufolge einer Analyse

') Archiv der Pharmac. XVII. pag. 176.

<sup>&</sup>quot;) Pharmac. Centralblatt. 1839. pag. 86.

von Martius und Ricker ist es zusammer gesetzt aus:

|               | Gefunden | Atome | Berechnet     |
|---------------|----------|-------|---------------|
| Kohlenstoff.  | . 83,018 | 20    | 83,611        |
| Wasserstoff . | . 41,352 | 32    | 40,919        |
| Sauerstoff    | . 5,630  | 1     | <b>5,469.</b> |

Es ist schwierig von Campher völlig zu be freien. Das zu der Analyse angewandte Oel w aus dem rohen Oel durch Destillation, mit Zi rücklassung von 2/5, erhalten worden. Der Rück stand erstarrte von Campher - Krystallen. diesem 1/3 wurde wieder 1/10 abdestillirt und die für die Analyse angewandt. Es hatte 0,91 speci Gewicht und verflüchtigte sich ohne Zurücklassu von Campher. Wenn es angenommen werde kann, dass es frei von Campher war, so würd die Analyse darlegen, dass es ein niedrigen Oxydationsgrad des Radicals vom Campher ist Der Campber ist  $= C^{10}H^{16} + O$ , das Oel = 2CH16 + O. Liebig\*) bemerkt bei Anführun einer von Mulder mit dem campherhaltigen O angestellten Analyse, dass Macfarlane in scine Laboratorium das von Martius und Rickeres haltene Resultat bestätigt habe und dass es ihn geglückt sei, das Oel mit Salpetersäure zu Campher zu oxydireu.

Martius und Ricker fanden, dass sich das Campheröl mit Salzsäure zu einem dicken wachsgelben Oel verbindet, welches in der Luft rauch, woraus aber der Überschuss von Salzsäure mit Wasser ausgezogen werden kann, so dass es neutral wird. Es löst sich dabei ein wenig in

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXXI. p. 72.

Wasser, kann aber mit Chlorcalcium abgeschieden Aus seiner Lösung in Alkohol fällen Silbersalze und Quecksilberoxydnisalze daraus die Salzsäure. Das Oel verbindet sich auch mit Chlor. unter Entwickelung von Salzsäure, aber das durch Auswaschen mit Wasser von Chlor und Salzsäuse befreite Product ist dem salzsauren Campheröl ganz ähnlich.

De la Lande\*) hat angegeben, dass Campher Campher. durch concentrirte Schweselsäure, im Überschuss angewandt, innerhalb einer Stunde in ein Oel verwandelt wird, das dieselbe Zusammensetzung wie der Campher hat und bei + 2000 kocht. Durch wiederholte Destillation über Kalihydrat wird es wieder in krystallisirten Campher verwandelt. Durch Destillation über wasserfreier Phosphorsäure wird es in Camphèn = C10 H14 verwandelt.

Hiernach erklärte er sogleich, dass das natürliche Campheröl, wie Dumas vorausgeschen habe, nichts anders sei, als derselbe flüssige Campher, der durch Rectification über Kalk in krystallisirten Campher verwandelt wird. Wir haben im Vorhergehenden gesehen, wie es sich damit verhält.

Er hat ferner gefunden \*\*), dass sich das Camphèn mit Schwefelsäure zu einer eignen Säure verbindet, die aus C20 H28S+HS besteht, welche krystallisirt erhalten werden kann, und welche mit Baryterde und Bleioxyd krystallisirende Salze giebt.

De la Lande \*\*\*) giebt serner au, dass das Tonka-Stea-

<sup>&</sup>quot;) L'Institut, 1839, No. 307. p. 399.

<sup>&</sup>quot;) Comptes Rend. 2 Sem. 1839. pag. 608.

<sup>&</sup>quot;) Poggendorff's Annal. XLVI. pag. 45.

mit schweselsaurer Baryterde. Bei der Destillation mit Schweselsäure geschieht keine solche Unsetzung, wie bei dem Campher, sondern das Helen wird dabei zerstört. Bei der Behandlung mit Salpetersäure wird das Helen unter Entwickelung von Stickoxydgas in einen anderen Körper ver-Man unterbricht die Einwirkung de Säure, wenn ein Tropfen der sauren Flüssigkei in Ammoniak keinen Niederschlag mehr giebt Dann wird sie mit Wasser vermischt, welche einen gelben Niederschlag giebt, den man abwäsch in Alkohol auflöst und diese Lösung in Wassa tropft (nicht umgekehrt), wobei der gelbe Körp reiner niederfällt. Es ist Nitrohelenin genam worden, vielleicht richtiger Helensalpetersäur Getrocknet bei + 100° ist er eine gelbe, pulve förmige Masse, nicht flüchtig, wenig löslich Wasser, löslich in Alkohol, Essigsäure und S petersäure, welche letztere ihn beim Kochen letzt in Oxalsäure verwandelt. Er giebt mit de Alkalien lösliche, röthliche Salze, aus denen i Sauren gallertartig fällen, worauf er nach det Abwaschen und Trocknen durchscheinend un granatroth wird. Mit geschmolzenem Kalihyde entwickelt er Ammoniak. Nach einer sehr vollständigen Analyse berechnet er die Zusamme setzung zu C15H18N2O6.

Das Helen verbindet sich erst beim Schmelzen in gelinder Wärme mit Chlor, dabei entwickelt sich Salzsäure und die Masse verdickt sich. West sich keine Salzsäure mehr bildet, wird der Rückstand in wenigem kochendem Alkohol aufgelöst, aus dem dann die neue Verbindung in gelben Flocken niederfällt, die, bei + 1000 getrocknet,

## zusammengesetzt gefunden wurden aus:

| •           | Gefunden | Atome | Berechne     |
|-------------|----------|-------|--------------|
| Kohlenstoff | . 48,10  | 15    | 48,6         |
| Wasserstoff | . 5,42   | 20    | 5,3          |
| Sauerstoff. | . 9,18   | 2 .   | <b>` 8,6</b> |
| Chlor       | . 39.10  | 4     | 37,5.        |

Diese Analyse kann unmöglich richtig sein. Die Beobachtung, dass bei der Einwirkung des Chlors auf geschmolzenes Helen Salzsäure entwickelt wird, setzt eine Veränderung in dem Wasserstoffgehalt voraus. Die Analyse giebt dagegen ein unverändertes Helen, verbunden mit 2 Aquivalenten Chlor, an. Dessen ungeachtet rühmt Gerhardt seine Analyse als einen Beweis der Richtigkeit der Dumas'schen Substitutions - Speculationen. Die neue Chlorverbindung giebt beim Erhitzen Salzsäuregas aus und lässt einen harzähnlichen Körper zurück, der noch Chlor enthält. Im Übrigen beschreibt er sein Chlorhelen auf folgende Weise: Es ist ein gelbes Pulver, leichter als Wasser, brennt mit grünlicher Flamme, ist unlöslich in Wasser, wenig löslich in kaltem Alkohol, mehr in kochendem, woraus es grösstentheils wieder niederfällt, und löslich in Äther, nach dessen Verduustung es als eine zähe Masse zurückbleibt. Giebt bei der trocknen-Destillation mit ungelöschtem Kalk Naphtalin. Bei der trocknen Destillation mit wasserfreier Phosphorsäure wird ein ölähnlicher Körper erhalten, der, gereinigt von Helen anfänglich mit rauchender Schwefelsäure und darauf mit Wasser, leichter ist als Wasser, schwach acetonähnlich riecht, scharf und brennend schmeckt, bei + 5000 kocht, auf Papier einen Fettfleck macht und in der Wärme

durch Schwefelsäure und Salpetersäure zerstät wird. Die Analyse gab 90,58 Kohlenstoff und 10,37 Wasserstoff bis 91,20 Kohlenstoff und 8,87 Wasserstoff, was er berechnet zu C15H16 (=91,8 Kohlenstoff und 8,2 Wasserstoff), was jedoch bei den Minimum von Wasserstoff 0,67 von einem Procest Wasserstoff mehr gegeben hat, als die Rechnung was aber mit der wahrscheinlich richtigen Vorausetzung übereinstimmt, dass die Phosphorsäure 2Atome Wasser aus 1At-Helen weggenommen habe

Harze. TerpenthinÜber die im Handel vorkommenden Terpenthin arten hat Guibourt\*) eine ausführliche und gute Abhandlung mitgetheilt, da sie aber meh die Abstammung derselben und die Erkennunge Merkmahle im Handel betrifft, so begnüge ich mich damit, hier auf die Abhandlung zu verweises.

Harz von Pinus maritima.

Laurent \*\*) hat das Harz von Pinus maritime beschrieben. Er hat zu seinen Versuchen de rohe, noch weiche Harz (Galipot) angewandt, web ches in den sogenannten Landes, in der Gegent .von Bordeaux, gewonnen wird. Man zieht daras mit kaltem Alkohol das Alphaharz, welches mit Terpenthinöl vermischt ist, löst den Rückstand in kochendem Alkohol, aus dem sich dann bein Erkalten eine Menge von krystallisirtem Betahan in feinen, rechtwinkligen Prismen absetzt. Krystalle sind das elektronegative Harz, welches er Acide pimarique, Pimarsaure, nennt (gebilde aus den ersten Sylben der Namen des Baums). Sie ist farblos, schmilzt bei + 1250 und erstant zu einer farblosen, durchscheinenden, glasähr-

Pimarsäur

<sup>\*)</sup> Joura. de Pharmac. XXV. pag. 477.

<sup>&#</sup>x27; ") Comptes Rend. 1839. 2 Sem. pag. 797.

Schen Masse. Beim ersten Blick stimmen diese Versuche vollkommen mit den Harzen der gewöhnlichen Pinusarten überein; aber das krystallisirte Betaharz bildet hier rechtwinklige Prismen, während dagegen das gewöhnliche, Unverdorben's Silvinsäure, wenn anders die Bestimmungen richtig sind, rhombische Prismen mit zwei viel breiteren Seiten bildet.

Die Pimarsäure ist im Übrigen nach Laurent's Analyse isomerisch mit der Silvinsäure und sie vesteht aus C<sup>40</sup>H<sup>60</sup>O<sup>4</sup>. Die krystallisirte Pimaräure bedarf zu ihrer Auflösung 10 Theile Alkotol, die geschmolzene glasähnliche löst sich in Heichen Theilen Alkohol, aber sie setzt sich in Her Lösung bald in die krystallinische um und whiesst dann wieder daraus an.

Sie lässt sich im luftleeren Raum überdestilli-Pyromarsaure. In, ohne dass sie sich in Betreff ihrer Zusammensetzung verändert, und das Übergegangene Icht nach dem Erstarren vollkommen wie Pimaräure aus. Wird es aber in kochendem Alkohol Infgelöst, so schiesst es aus der Lösung in dreiseiligen Tafeln an, und wird es mit Bleioxyd verbunden, so krystallisirt das Bleisalz in vierseitigen Nadeln, während dagegen das pimarsaure Bleiftyd nicht krystallisirt. Die destillirte Säure ist Pyromarsäure, Acide Pyromarique genannt worden. Sie ist in geschmolzenem Zustande eben 100 leichtlöslich in Alkohol, wie die vorhergehende, unch ist sie damit vollkommen isomerisch.

Die Natur der Pinarsäure wird leicht verändert. Wird sie in krystallisirtem Zustande in einer verkorkten Flasche einige Monate lang dem Sonnenlichte ausgesetzt, so wird sie undurchsich-

tig, gelblich und spröde. Sie besitzt nun ganz andere Eigenschaften: Sie ist leichtlöslich in Alkohol und krystallisirt nicht mehr daraus, bekommt durch Umschmelzen ihre früheren Eigenschaften nicht wieder; aber die Zusammensetzung ist unverändert geblieben. Auch wenn die Pimasäure in Schwefelsäure aufgelöst und daraus durch Wasser wieder gefällt wird, so hat sie sich mit Wasser verbunden, aber sie ist nicht mehr Pimasäure und giebt bei der Destillation im luftleeren Raume keine Pyromarsäure.

druck destillirt, so geht sie ebenfalls über, aber es verwandelt sich nur ein Theil davon in Pyromarsäure, ein anderer Theil verwandelt sich unter Abgabe von Wasser in einen ölähnlichen Körper, Pimaron. den Laurent Pimaron nennt, und welcher nach seiner in Formeln aufgestellten Angabe besteht aus:

1 Atom Pimarsäure . . . = 40C+60H+40 Von der 2 At. Wasser abgehen 4H+20

Wird die Pimarsäure beim gewöhnlichen Lust-

Von der 2At. Wasser abgehen

AH + 20

lässt übrig das Pimaron . . = 40C + 56H + 20,

was dann 1 oder vielleicht am wahrscheinlichsten

2 Atome ausmacht.

Azomarsăure.

Wird die Pimarsäure mit Salpetersäure behadelt, so verwaudelt sie sich in ein nicht krystalisirendes, elektronegatives Harz, welches Bestantheile von der Säure aufgenommen hat, und welches er Azomarsäure, Acide azomarique, nenn, deren Zusammensetzung er = C<sup>20</sup> H<sup>18</sup> N<sup>5</sup> O<sup>6</sup> + 2 H betrachtet. Die ungerade Zahl für den Stickstoff scheint jedoch auszuweisen, dass diese Analyse etwas zu wünschen übrig gelassen bat. Da die Arbeit in ihrer Vollständigkeit erst künstig herausge

geben werden wird, so werde ich wohl wieder darauf zurückkommen.

Gieseke\*) hat in einer Abhandlung über die Kopal. Abstammung des Kopals und des Dammarharzes sinige brauchbare Angaben über die technische Anwendung dieser Harze mitgetheilt. Der westandische und afrikanische Kopal wird zur Darstellung eines Firnisses am besten auf die Weise aufgelöst, dass man ihn zu einem feinen Pulver reibt, dieses in einem steinernen Mörser oder zinnernen Kessel mit 9 Theilen Terpenthinöl und 3 Theilen wasserfreien Alkohol umrührt, bis es sich ganz darin aufgelöst hat, und dann den Firniss in einem verschlossenen Gefäss sich klären lässt. weilen lässt dieser Kopal bedeutend viele unfösliche Theile zurück. Gieseke schreibt dies einer unvollkommenen Austrocknung zu und giebt an, dass man dann den Kopal vollkommen verbessern könne, wenn man ihn in Pulverform ein Paar Monate lang bei gelinder Ofenwärme oder in der Sonne trockne. Die Ursache dürfte jedoch vielmehr darin zu suchen sein, dass das Deltaharz und Epsilonharz des Kopals, welche dem Lösungsmittel wiederstehen, durch die Einwirkung der Luft allmälig in Alphaharz, Betaharz und Gammaharz verwandelt worden, die löslicher sind.

Der ostindische Kopal kann auf diese Weise nicht aufgelöst werden, und er besitzt die Eigenschaft der fossilen Harze, sich ohne vorhergehende Schmelzung nicht aufzulösen. Zu diesem Zweck muss man ihn in erbsengrosse Stücke zerstossen, so genau wie möglich mit Terpenthinöl durchfeuch-

<sup>&#</sup>x27;) Archiv der Pharmac. XVIII. p. 186.

ten und in einem steinernen oder metallenen Gefäss über gelindem Feuer unter beständigem Umrühren erhitzen, bis er völlig flüssig geworden ist. Dann vermischt man ihn, ebenfalls unter fortwährendem Umrühren, mit ½ vom Gewicht des Kopals stark erhitztem Leinölfirniss und, wenn sie mit einander wohl verbunden sind, mit der 1¾ bis doppelten Gewichtsmenge des Kopals Terpenthinöl.

Das Dammarharz wird am besten zu Lackfrnissen angewendet, indem man 3 bis 3½ Theile davon in zwei Theilen wasserfreiem Alkohol und 4 Theilen Terpenthinöl auflöst. Man kann auch 1 Th. Alkohol und 5 Th. Terpenthinöl nehmen, aber die ersteren Verhältnisse geben eine härtere Lakirung. Die Lösung geschieht ohne Wärme, wenn sie nicht schneller und im Grossen gemacht werden soll, wo sie durch gelinde Wärme beschleunigt wird. Am besten ist es, das Harz in 1 Th. Terpenthinöl in der Wärme aufzulösen und dana den Alkohol und übrigen Terpenthinöl zuzusetzen.

Harze der Benzoë. Van der Vliet") hat die drei Harze analysirt, welche in der Benzoë enthalten sind. Er scheidet sie auf folgende Weise: Das Benzoëharz wird einige Male mit einer Lösung von kohlensauren Natron ausgekocht, worin sich die Benzoësäure und das Gammaharz auflösen. Das ungelöst gebliebene Harz wird gewaschen, getrocknet und mit Äther ausgezogen, worin sich das Alphabarz auflöst und das Betaharz zurückbleibt. Dies ist derselbe Precess, welchen Unverdorben angewandt hat.

Die Kalilösung des Gammaharzes wird to-

<sup>&#</sup>x27;) Bullet. des Sc. Phys. et Nat. en Neerlande. I, 208.

chend heiss mit Salzsäure gefällt, wobei die Benzoesäure grösstentheils aufgelöst bleibt und mit der Flüssigkeit abgegossen wird. Das gefällte Harz wird gewaschen, getrocknet, pulverisirt und so lange mit Wasser ausgekocht, als dieses noch Benzoesäure daraus auflöst. Es muss mehrere Male pulverisirt und auf's Neue ausgekocht werden. Wenn es rein ist, so schmilzt es bei +180°. Er hat diese Harze in Mulder's Laboratorium analysirt, und der letztere hat darauf die Analysen wiederholt. Ich werde das Resultat von beiden anführen:

v. d. Vliet Mulder Atome Berechnet 75,17 Kohlenstoff 75,01 75,16 30 75,36 .Wasserstoff 8,54 8,35 8,57 40 - 8,20 Sauerstoff 16,45 16,49 16,26 16,44, 5  $= C^{50}H^{40}O^{5}.$ Atomgewicht = 3042,64. Versuchen werden 100 Theile Gammaharz von 45,53 Th. Bleioxyd gesättigt, und das danach berechnete Atomgewicht ist = 3062,81. Da in der Analyse der Wasserstoffgehalt grösser ist, als die Analyse voraussetzt, ohne dass sich auch ein Überschuss in dem Sauerstoffgehalt zeigt, so kann die Berechnung schwerlich richtig sein, weil jeder Überschuss von Wasserstoff, der von unvollständig abgeschiedener Feuchtigkeit herrührend betrachtet wird, einen 8 Mal so grossen Überschuss von Sauerstoff voraussetzt.

Das Betaharz, welches nach dem Ausziehen des Alphaharzes mit Aether zurückbleibt, wird in kochendem Alkohol aufgelöst, wobei mechanisch eingemengte Unreinigkeiten zurückbleiben, die Lösung kochendbeiss filtrirt, worauf sie beim Erkalten ein wenig von einem harzähnlichen Körper

absetzt, welcher das Alpharesinat von Natron ist. Nachdem dieses abgeschieden worden ist, befindet sich in der Lösung das Betaharz, welches nach der Abdestillirung des Alkohols rein erhalten wird. Die angestellten Analysen mit diesem Harz waren mehr abweichend, in Folge der Schwierigkeiten, dasselbe völlig rein darzustellen. Ich will von den 6 Analysen, die v. d. Vliet angestellt hat, die anführen, welche am meisten und am wenigsten Wasserstoff gegeben haben:

v. d. Vliet Mulder Atome Berechnet Kohlenstoff 72,15 72,24 74,50 72,77 40 Wasserstoff 6,24 6,73 6,88 44 6,48 21,61 22,15 Sauerstoff 20,35 21,28. C40H44O9 giebt das Atomgewicht = 4231,949. Nach der Zusammensetzung der Bleiverbindung variirte es zwischen 3877,7 und 4379,8, was also von der Schwierigkeit herzurühren scheint, sie rein darzustellen.

Das Alphaharz wird aus der Ätherlösung erhalten, nach deren Verdunstung es einige Zeit erhitzt werden muss, um so wohl den Äther als auch das flüchtige Oel des Benzöeharzes daraus auszutreiben. Es wurden damit 8 Analysen angestellt, die alle um das berechnete Resultat schwanken.

v. d. Vliet Mulder Atome Berechnet
Kohlenstoff 72,96 72,77 70 73,56
Wasserstoff 7,25 6,88 84 7,20
Sauerstoff 19,79 20,35 14 19,24.

Der niedrigste Kohlenstoffgehalt bei v. d. Vliesse Versuchen war = 72,81 und der höchste = 73,9; der niedrigste Wasserstoffgehalt = 7,08 und der höchste 7,37. Die Analyse der Bleioxydverbindung stimmte einigermassen gut damit überein,

lass der Sauerstoff des Bleioxyds 1/14 von dem les Harzes ist. Das nach der Analyse berechnete Atomgewicht ist = 7274,589 und das aus der haalyse des Bleisalzes hergeleitete = 7214,20.

Das Alphaharz ist jedoch nach v. d. Vliet's Versuchen nicht ein einziges organisches Oxyd, sonlern es ist eine chemische Verbindung von 1 Atom Betaharz mit 1 Atom Gammaharz, und diese chemische Verbindung ist das Benzoëharz. Wird das Harz hinreichend wiederholt mit kohlensaurem Kali gekocht, so wird das Alphaharz bis zu dem Grade zersetzt, dass zuletzt nichts davon mit Äther tuszuziehen übrig bleibt, und das Kali eine um so viel grössere Menge von dem Gammaharz und um so viel mehr Betaharz zurückgelassen hat.

Dies erkennt man ausserdem, wenn man die Zusammensetzung des Alphaharzes mit der der beiden anderen Harze vergleicht, denn

1 Atom Gammaharz = 30 C+40H+50 1 Atom Betaharz = 40 C+44H+90 geben 1 Atom Alphaharz = 70 C+84H+140.

Das Alphaharz ist also als eine Art Doppelsäure zu betrachten, in welcher die eine von den Säuren ihre Sättigungscapacität ganz verloren hat.

Ich habe angeführt, dass die berechnete Zusammensetzung des Gammaharzes nicht recht gut mit der Analyse übereinstimme. Da dieses Harz am wahrscheinlichsten einigermassen rein erhalten wird, so liegt einiger Werth darauf, die berechnete Zusammensetzung desselbeu mit der Analyse in Harmonie zu bringen. Folgende Darstellung zeigt eine bessere Übereinstimmung:

| . Gefunden          | Atome | Berchnet |
|---------------------|-------|----------|
| Kohlenstoff . 75,01 | 30    | 75,057   |
| Wasserstoff 8,54    | 42    | 8,577    |
| Sauerstoff 16,45    | 5     | 16,366   |

C50H<sup>42</sup>O<sup>5</sup>; Atomgewicht = 3055,206. Diese Veränderung verhindert das beobachtete Verhältniss nicht, dass das Alphaharz aus 1 Atom ven jedem der beiden anderen Harze bestehen kans, denn das Betaharz enthält aller Wahrscheinlickheit nach 2 Atome Wasserstoff weniger, als v.d. Vliet's Formel aufgenommen hat, wie folgende Berechnung ausweist:

| •             | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff . | 72,15    | 40    | 72,46     |
| Wasserstoff.  | 6,24     | 42    | 6,21      |
| Sauerstoff .  | . 21,61  | 9.    | 21,33.    |

Die Summe von diesen macht also dieselle Anzahl von Atomen aus, wie in dem Alphaharze. Ausserdem beweisen die relativen Atomzahlen in der Analyse des Alphaharzes schwerlich etwas, da die Versuche um mehr als um die Quantitäten variiren, die von ein Paar Atomen Wasserstof mehr oder weniger ausgemacht werden. Selbst die 9 Atome Sauerstoff in dem Betaharze scheinen dafür zu sprechen, dass vielleicht auch dieses Harz aus zwei organischen Oxyden bestehe, Die Schwierigkeit, die beiden letzteren Harze in einem absolut reinen Zustande darzustellen, wird vielleicht hinderlich sein, diese Frage auf einen völlig sicheren Fuss zu bringen.

Bei den Verhandlungen von Hess über den krystallisirenden Theil des Elemiharzes, welche im letzten Jahresberichte, S. 492, angeführt warden, erwähnte ich, dass H. Rose einerseits

lesultate erhalten habe, welche Hess's Formel estätigen, und anderseits Resultate, welche daon abweichen, ohne dass die eigentliche Ursache hvon damals ausgemittelt worden war. Rose ') at darauf seine Untersuchung ausführlich mitgeheilt und gezeigt, dass, wenn man eine Lösung vollkommen krystallisirten Elemiharzes in Alkohol langsam verdunsten lässt, neben Krystalen auch eine amorphe glasige Harzmasse zurückbleibt, die bei der Analyse weniger Kohlenstoff and mehr Sauerstoff giebt, als das krystallisirte Harz, auch wenn es bei + 100° getrocknet worden ist, und, wiewohl diese Masse keineswegs frei von einer veränderlichen Menge von Krystallen erhalten werden konnte, so zeigte es sich doch, dass, wenn man nach dem erhaltenen Kohlenstoffgehalt die Quantität des Harzes berechnet, Sauerstoff und Wasserstoff überschüssig bleiben in dem Verhältniss, wie sie Wasser bilden, woraus Rose schliesst, dass das krystallisirte Harz während der langsamen Verdunstung Wasser chemisch binde, und dass die ungleiche Einmischung von diesem Hydrat die Ursache der variirenden analytischen Resultate sei.

Über die unterscheidenden Eigenschaften des glasigen Harzes von dem krystallisirten, und über die Möglichkeit, in einer Temperatur über +100° Wasser auszutreiben, wurden keine Versuche angestellt. Rose's Analysen geben ein wenig mehr Wasserstoff, wie Hess's Formel voraussetzt, entsprechend der Formel C<sup>40</sup> H<sup>68</sup> O, was 2 Atome Wasserstoff mehr ist, wie Hess gefunden hat.

<sup>&#</sup>x27;) Poggend. Ann. XLVIII, 61.

Hess ') hat seine Formel mit 3 Analysen von Marchand vertheidigt, in welchen der Wasserstoffgehalt zu 11,59, 11,60 und 11,61 Procent ausgefallen ist. Die berechnete Zahl ist 11,53. hinzu, dass er nicht bestreiten wolle, dass die Ursche, welche Rose zur Erklärung der Abweichungen in dem Resultat der Analysen angegeben habe, vielleicht richtig sein könne, aber dass der vermeintliche grössere Sauerstoffgehalt in Rose's Analysen auch wohl von Verlust durch unverbrannte Kohle berrühren möge, was er Rose selbst darzulegen überlässt, mit dem Hinzufügen, dass kein billig denkender Leser ihm eine solche Bemerkung verdenken werde. Hess hat sich hierin geirrt, dens es ist gerade der denkende Leser, welcher unbewiesene, wenn auch indirecte Beschuldigunges wegen schlecht gemachter Versuche, einem Gelehrten von anerkannter Geschicklichkeit und Gewissenhaftigkeit vorgeworfen, ernstlich missbilligt.

Natúrliche Balsame. lch führte im letzten Jahresberichte, S. 490, die Resultate der Versuche von Fremy über des Perubalsam und Tolubalsam an. Diese sind aus umständlicher beschrieben worden "). Folgendes ist die Hauptsache davon:

Man löst flüssigen Perubalsam in kaltem Alkohol von ungefähr 0,833 specif. Gewicht und vermischt die Lösung mit einer Lösung von Kalihydrat in Alkohol, so lange noch etwas Kaliresinat niederfällt. Die Flüssigkeit euthält dann, neben einem geringen Überschuss von Kalihydra,

<sup>\*)</sup> Poggendorff's Annal. XLIX. pag. 219.

<sup>&#</sup>x27;) Ann. de Ch. et de Phys. LX. p. 180, und Annal. der Pharmac. XXX. pag. 324.

zimmetsaures Kali und Perubalsamöl aufgelöst. Das Kali und das zimmetsaure Salz, welche beide in Wasser löslich sind, bleiben aufgelöst zurück, wenn man die Alkohollösung mit Wasser vermischt, aber das Oel wird ausgefällt und es sinkt dann zu Boden. Fremy reinigte es von einem Rückhalt von Harz durch Auflösung in destillirtem Petroleum, welches hernach davon wieder abgedunstet wird, anfänglich in der Wärme und dann einige Tage lang im luftleeren Raum über Schwefelsäure. Dann wird es bis zur Sättigung in kaltem Alkohol aufgelöst und diese Lösung einige Zeit einer starken Abkühlung unter 00 ausgesetzt, wobei ein, das Oel-begleitender, in schwachem und kaltem Alkohol schwerlöslicher Stoffauskrystallisirt. Die Lösung wird abgegossen und das Oel daraus mit Wasser gefällt und getrocknet. Es ist dann so rein, wie es erhalten werden kann. Dieser Körper bat den Namen Cinnamein erhalten, weil er bei kal- Cinnamein. ter Behandlung mit Kalihydrat Zimmetsäure giebt.

Das Cinnamein hat folgende Eigenschaften: Es ist hei gewöhnlicher Temperatur flüssig, fast geruchlos, schmeckt scharf, wird bei der trocknen Destillation theilweise zersetzt, ist fast unlöslich in Wasser, wenig löslich in schwachem Alkohol, lässt sich mit wasserfreiem Alkohol und Ather nach allen Verhältnissen mischen, sinkt in Wasser unter und brennt mit leuchtender, rusender Flamme. Fremy fand es bei 5 Analysen zusammengesetzt aus:

<sup>5</sup> Atome Berechnet Kohlenstoff 78,70 79,2 79,5 78.88 78.7 54 78,60 Wasserstoff 6,10 6,5 6,3 6,20 6.2 52 6,17 Sauerstoff 15,20 14,3 14,2 14,92 15.1 15,23,

C5+ H52 O8. Diese Atomzahlen sind unnöthigerweise zu hoch. Aber Frem y hat sie für eine Zusammenstellung gewählt, die weiter unten folga-Inzwischen hat Mulder\*) gezeigt, dass eine weieinfachere Zusammensetzungsformel mit den von Frem y gefundenen Zahlen übereinstimmt, nämlich

Kohlenstoff . 14 Berechnet 78,863
Wasserstoff . 14 6,426
Sauerstoff . . 2 14,711

= C<sup>14</sup> H<sup>14</sup> O<sup>2</sup>, die sich nur um 2 Atome Wasserstoff von der Zusammensetzung des Bittermasdelöls unterscheidet.

Metamorphosen des Cinnameins. 1) Mit Chlor-Das Cinnamein absorbirt schwierig Chlorgas, wenn die Absorption nicht durch gelinde Erwärmung unterstützt wird. Es färbt sich dabei dunkler, wird dick und giebt dann bei der Destillation sogenanntes Chlorbenzoyl, —C14H10Cl3+2C14H10O5, welches durch Wasser in Salzsäure und krystllisirte Benzoësäure verwandelt wird. Diese Verwandlung spricht offenbar für 14 Atome Kohlenstoff in den Cinnamein. Wäre jedoch C14,H1409 die riehtige Formel, so dürften bei der Einwirkung des Chlors ausser Chlorbenzoyl keine Nebenproducte entstehen, und sie müsste ganz einfach is der Wegnahme von 4 Atomen Wasserstoff und in der Hinzusügung von 2 Atomen Chlor bestehen.

Dass die gebildete Säure im Übrigen keine Zimmetsäure sondern Benzoesäure war, wurde auch durch die Analyse der Säure bestimmt.

2. Mit Schwefelsäure verbindet sich das Cin-

<sup>&#</sup>x27;) Bullet. des Sc. ph. et nat. en Neerlande. I. p. 229.

amein leicht zu einem harzartigen Körper, welber durch Wasser daraus gefällt wird und darauf arch Auskochen rein erhalten werden kann. Er at den Harzen ähnlich, die in dem Balsam entalten sind. Dieses künstliche Harz wurde zuammengesetzt gefunden aus:

| •             | Gefunden . | Atome . | Berechnet |
|---------------|------------|---------|-----------|
| Kohlenstoff . | . 71,9     | 54      | 72,4      |
| Wasserstoff   | 6,5        | 60      | . 6,5     |
| Saucrstoff    | . 21,6     | 12      | 21,1,     |

Es ware also zusammengesetzt aus 1 Atom limnamein, zusammengetreten mit den Bestandheilen von 4 Atomen Wasser. Welchen Werth liese Formel haben kann, ist schwer zu sagen. Is blieb unversucht, ob die Säure bei der Besandlung mit Wasser etwas zurückhielt, ob das mtersuchte Harz ein Gemisch von zwei oder meheren Harz war, und endlich, ob nicht auch, wie leispiele vorhanden sind, Schwefel in die neue Verbindung eingetreten ist, ungefähr so wie in lem Sulfobenzid. Hier sind also noch mehrere ragen zu beantworten, bevor die Geschichte von lem Verlauf dieser Metamorphose als gekannt angesehen werden kann.

- 3. Mit Salpetersäure wird unter Entwickelung on Stickoxydgas eine grosse Menge Bittermanlelöl und eine gelbe harzartige Substanz gebildet.
- 4. Mit Bleisuperoxyd wird auch Bittermandelöl zbildet. Diese beiden letzten Reactionen sprehen sehr für Mulder's Formel.
- 5. Mit Kalihydrat. Das Cinnamein wird durch falihydrat auf zweierley Weise verwandelt. In ler Kälte vereinigen sie sich allmälig zu einer esten, seifeähnlichen Masse, in der Wärme ver-

binden sie sich dagegen unter Entwickelung von Wasserstoffgas. Wir wollen zuerst die Veränderung ohne Beihülfe von Wärme betrachten. Das Cinnamein, in der Kälte mit einer concentrites Lösung von Kalihydrat vermischt, fängt hald as, sich damit zu verdicken, und nach 24 Stunden hat es sich damit zu einen seifeähnlichen Körper von angenehmen Geruch verbunden. Wird dieser in Wasser aufgelöst, so scheidet sich ein Oel ab, welches auf der Flüssigkeit schwimmt. Diese Oel ist Peruvin genannt worden.

Das in der Flüssigkeit aufgelöste Kalisalz giebt, wenn die Flüssigkeit auf die bereits S. 292 angeführte Weise in der Wärme mit Salzsäure oder Schwefelsäure vermischt wird, beim Erkalten eine reichliche Menge von krystallisirter Zimmetsäum, deren Natur ausserdem durch die Analyse bestimmt wurde.

Peruvin.

Das Peruvin ist ein ölähnliches Liquidum von angenehmen Geruch, kann destillirt werden, ist etwas löslich in Wasser, lässt sich mit Alkohol und Äther vermischen, giebt mit Salpetersäure, unter anderen, ein wenig Bittermandelöl und wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden Atome Berechnet
Kohlenstoff . . 79,6 18 79,9
Wasserstoff . . 9,3 24 8,7
Sauerstoff . . . 11,1 2 11,4.

An und für sich betrachtet, bestätigt die Antlyse allerdings nicht die Rechnung, denn 0,6 von 1 Procent Wasserstoff zu viel gehört zu solchen Fehlern, die unmöglich begangen werden können. Völlig lässt sich die Analyse keiner Formel nichern, aber hesser stimmt sie mit der folgenden Berechnung:

|               |   | •     |   |           |
|---------------|---|-------|---|-----------|
|               |   | Atome |   | Berechnet |
| Kohlenstoff . |   | 18    |   | 79,169    |
| Wasserstoff . |   | 26    |   | 9,333     |
| Sauerstoff    | • | 2     | ` | 11,507.   |

Inzwischen dürste keine von diesen Formeln is zuverlässig betrachtet werden können, so lange nicht die Analyse wiederholt worden ist.

Fremy stellt es nun als eine Wahrscheinlichkeit dar, dass die Metamorphose durch den Einluss von Kalihydrat darin bestehe, dass 1 Atom Einnamein dabei in 2 Atome Zimmetsäure und l Atom Peruvin verwandelt werde, denn

2 Atome Zimmetsäure = 36C + 28H + 604 Atom Peruvin = 18C + 24H + 20beben 1 Atom Cinnamein . = 54 C + 52 H + 80, worauf er ohne Zweifel die vielatomige Formel ir das Cinnamein gegründet hat. Der geschickte Chemiker hat inzwischen bei dieser Gelegenheit licht weniger als zwei Producte der Metamorphosè übersehen, die später von Plantamour\*) atdeckt worden sind. Ich habe bereits S.294 die ron Plantamour entdeckte Myroxylsäure angelührt, die bei der Zersetzung des Cinnameins durch Kalihydrat neben der Zimmetsäure gebildet und mch der Ausfällung der letzteren durch Verlanstung der sauren Flüssigkeit erhalten wird. Das andere Product ist in dem, bei der Auflösung der Kaliverbindung in Wasser sich abcheidendem Oel enthalten, welches aus zwei ærschiedenen Körpern besteht, von denen der ine die, von Fremy für das Peruvin angegebene hsammensetzung hat, und welcher also die Flüs-

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXX. pag. 341.

sigkeit ist, die er so genannt hat. Der andere aber ist flüchtiger wie Peruvin und ist eine Ätherart, nämlich zimmetsaures Aethyloxyd.

Plantamour destillirte die Auflösung von den mit Kalihydrat behandelten Cinnamein in Wasse und erhielt dabei zuerst eine ölartige Flüssigkeit welche in dem gleichzeitig mit übergehenden Wasser niedersank, und darauf, als die Salzauflösung concentrirter wurde, eine weniger flüchtige Flüssigkeit, die auf dem Wasser schwamm, und deren völliger Überdestillirung es nöthig war, dem Salz, wenn es trocken zu werden ansing, mehrere Male nach einander ein wenig Wasser zuzusetzen und die Destillation fortgehen zu lassen-Die letztere von diesen Flüssigkeiten war Perevin und die erstere die Atheract. Durch wieder holte Destillationen suchte er, so viel wie möge lich, die letztere von dem Peruvin zu scheiden und sie darauf durch Chlorcalcium von Wasser befreien.

Sie ist in Betreff ihrer physischen Eigenschaften vollkommen dem benzoësauren Aethyloxyd ihnlich, kocht bei + 205° und wird, wenn man sie mit einer sehr starken Lauge von Kalihydrat kocht, zersetzt in Alkohol, welcher weggebt, und in zimmetsaures Kali, welches zurückbleibt. Sie wurke zusammengesetzt gefunden aus:

|               | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff . | . 75,87  | 22    | 75,362    |
| Wasserstoff . | . 7,39   | 24    | 6,707     |
| Sauerstoff    | . 16,74  | 4     | 47,931.   |

Die Abweichungen, welche sich hier von der Rechnung zeigen, sind von der Art, dass sie von Peruvin herrühren können, von dem es kaus durch Destillation vollkommen zu befreien sein dürfte. Da sich inzwischen die Analyse der Formel nähert und die Behandlung mit Kali die Natur der Verbindung darlegt, so kann man als erwiesen annehmen, dass die erhaltene Flüssigkeit in ihrer Reinheit die berechnete Zusammensetzung habe, denn

1 Atom Zimmetsäure = 18 C + 14 H + 30 1 Atom Äthyloxyd... = 4 C + 10 H + 0 geben 1 Atom zimmetsaures

Athyloxyd  $\dots$  = 22C+24H+40. Hierbei ist es bemerkenswerth, dass sich das Aethyloxyd gebildet hat, ohne dass es ein Product von Alkohol ist, nicht gerade deshalb, weil eine solche Bildung nicht wahrscheinlich sein könnte, sondern deshalb, weil sie bis jetzt noch nicht beobachtet worden ist. So lange die relativen Quantitäten nicht bekannt geworden sind, in welchen, bei der Einwirkung des Kalis auf Cinnamein, Zimmetsäure, Myroxylsäure, zimmetsaures Aethyloxyd und Peruvin gebildet werden, kann keine atomistische Darstellung von dem Verlauf der Metamorphose gegeben werden, zumal sieh die richtigen relativen Atomzahlen in dem Cinnamein nicht mit einiger Sicherheit aus den Analysen herleiten lassen.

Die Metamorphose des Cinnameins durch Kalihydrat beim Kochen soll unter Entwickelung von Wasserstoffgas vergehen, wobei Fremy angiebt, dass auch das Peruvin zersetzt werde auf die Weise, dass aus 1 Atom Wasser und 1 Atom Peruvin 1 Atom Zimmetsäure und 12 Atome Wasserstoff in Gasform (oder 14 Atome nach der letzteren Formel) hervorgehen. Aus den Versuchen sieht man nicht, dass dieses durch Auffangus und Untersuchung des Gases bestimmt worden se auch nicht, welchen Antheil die Entwickelung d brennbaren Alkoholdämpfe vielleicht bei der B urtheilung des Resultats gehabt haben kann.

Metacinnameïn. Fremy nennt den Körper, welcher aus ein Lösung des Cinnameins in schwachem Alkohol der Abkühlung unter 0° anschiesst, Metacina mein. Dieses ist leicht schmelzbar, unlöslich Wasser, löslich in Alkohol und Äther, vollkomen neutral. Wurde zusammengesetzt gefund aus:

Gefunden

Kohlenstoff . . . 81,9

Atome

18

Berechnet

82.4

Wasserstoff . . . 6,0 5,9 Sauerstoff. . . . 12,1 12,0, = C18 H16 O2. Es verhält sich also zu der Zi metsäure, wie das Bittermandelöl zu der Benze säure, und es ist Peruvin, von dem 8 oder Atome Wasserstoff weggegangen sind. das Peruvin, wird es durch die Behandlung Kali unter Entwickelung von Wasserstoffgas Zimmetsäure verwandelt, gerade so wie das Bi termandelöl Wasserstoffgas und Benzoësäure gielt Mit Chlor verbindet es sich zu einem Körper, de Chlor enthält, und welcher sich wahrscheinse zu der Zimmetsäure verhält, wie das Chlorbenzog zu der Benzoësäure, aber für eine analytische Ur tersuchung wurde davon zu wenig erhalten. -

Fremy hat auch das Harz in dem Perubismanalysirt und es eben so zusammengesetzt gesteden, wie das aus Cinnameïn durch Schweselsium gebildete Harz = C<sup>52</sup>H<sup>60</sup>O<sup>12</sup>. Ich habe bereib bemerkt, dass die Zahlen in dieser Formel

hoch sind, um als eine Formel für einen ungemischten Körper angesehen werden zu können. Stoltze hat ausserdem gezeigt, dass das Harz des Perubalsams aus zwei Harzen besteht, von denen das eine ungefähr 1/10 von dem Gewicht des anderen beträgt. Wahrscheinlich lässt sich dieses Harz bei genauerer Untersuchung auf gewöhnlichen Wegen in noch mehrere trennen. Fremy scheint mit der Analyse nicht mehr beabsichtigt zu haben, als zu zeigen, dass die mit der Zeit geschehende Verharzung des Balsams auf der Verwandlung des Cinnameins beruhe, wobei das Harz durch Aufnahme der Bestandtheile von Wasser gebildet wird.

Fremy hat dieselben Processe auch bei dem Tolubalsam. Tolubalsam verfolgt und ihn zusammengesetzt gefunden ans weniger Cinnamein und demselben Harz, welches zufolge der Analyse 70,8 Kohlenstoff, 6,1 Wasserstoff und 23,1 Sauerstoff ent-Danach bildet er für dieses Harz dieselbe Formel, wie für das aus dem Perubalsam. Er fügt hinzu, dass er das nach Unverdorben's Methode gereinigte Harz der Benzoë (ohne zu bemerken, welches von den 3 Harzen es war, die Unverdorben daraus abgeschieden hat) analysirt und zusammengesetzt gefunden habe aus 71,2 Kohlenstoff, 6,5 Wasserstoff und 22,3 Sauerstoff, was wieder auf das Genaueste mit den Harzen des Tolubalsams und Perubalsams übereinkommt, Vergleicht man damit Van d. V liet's Analysen, so zeigt es sich, dass Fremy das Betaharz analysirt hat. Fremy's schöne und aufklärende Arbeit über diese beiden, Balsame hat also noch zu vieles unausgeführt übrig gelassen, um sagen zu können, dass sie

unsere Kenntnisse von diesen Naturproducten 24 einiger Vollständigkeit gebracht habe.

Styrax liquidus.

Eduard Simon\*) hat den Styrax liquidus untersucht. Er destillirte 20 Pfund davon mit 11 Pfund kohlensauren Natrons und 60 bis 70 Quar Wassers. Dabei erhielt er ungefähr 11 Lot

Styrol. eines flüchtigen Oels, welches er Styrol genann hat. Es ist wasserklar, riecht wie der Storax und etwas nach Naphtalin, löst sich in Alkohol un Äther, und besteht nach Marchand's Analys aus 92,46 Kohlenstoff und 7,54 Wasserstoff, d. Les enthält Kohlenstoff und Wasserstoff zu gleiches Atomen. Der Luft ausgesetzt, verwandelt es sie allmälig in einen durchscheinenden, gallertartiges zähen Körper, der nicht flüchtig ist und von den der noch unveränderte Theil des Oels abdestillig roloxyd. werden kann. Diesen Körper nennt er Styroloxyd.

Styroloxyd. werden kann. Diesen Körper nennt er Styroloxyd.
Er hat seine Löslichkeit in Alkohol und Äther verloren und löst sich nur sehr unbedeutend in Terpenthinöl auf.

Wird das Styrol vorsichtig mit Salpetersäuse behandelt, so verwandelt es sich in eine harzählliche Masse, von der die saure Flüssigkeit abgegossen und der Rückstand durch Waschen mit Wasser von freier Säure befreit werden kann.

Wird das Harz dann mit reinem Wasser de stillirt, so geht ein flüchtiges Oel über, welches stehnach Zimmet riecht, äusserst brennend schmeel und die Haut wie Senföl inflammirt. Dieses Oelschiesst dann in der Vorlage an, und seine Krystalle können nun von dem Wasser getrennt werden, welches sehr wenig davon aufgelöst behält.

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXXI. pag. 265.

Durch Umkrystallisirung der Krystalle mit Alkohol erhält man sie tafelförmig und von besonderer Schönheit; sie gehören zu dem ein- und einachsigen System. Simon nennt diese Krystalle Nitrostyrol trostyrol. Im Übrigen hildet die Salpetersäure, ausser diesem Nitrostyrol und Harz, Benzoësäure vermutblich Benzoësalpetersäure) und Blausäure.

In dem Destillations-Gefäss, worin das Styrol von dem Storax abdestillirt worden ist, hat man eine Lösung von zimmetsaurem Natron in Wasser und eine grosse Menge in der Flüssigkeit nicht

aufgelösten Harzes.

Die Flüssigkeit wird abgegossen, das Harz gewaschen, getrocknet, zu Pulver gerieben, in 18 bis 20 Theilen kochenden Alkohols von 0,825 aufgelöst und die Lösung von fremden Unreinigkeiten, die zurückbleiben, abfiltrirt. Darauf werden ½, des Alkohols davon abdestillirt und der Rückstand an einen kalten Ort gestellt. Es setzt sich nun das Styracin daraus ab, welches schon früher Styracin. von Bonastre entdeckt und beschrieben worden ist, in Gestalt von krystallinischen Körnern. Die obenaufstehende Harzlösung wird abgegossen, das Styracin ausgepresst und durch Waschen mit kaltem Spiritus von der Harzlösung befreit, bis es weiss geworden ist. Der Rückstand wird in der 6 bis 8 fachen Gewichtsmenge Äther aufgelöst, der ein wenig von einer Natronverbindung zurücklässt, und der Äther wieder abdestillirt, wobei In Alkohol aufdas Styracin rein zurückbleibt. gelöst, wird es bei der Verdunstung in feinen, leichten Krystallfedern erhalten. Es ist farblos, geruch - und geschmacklos, aber auf die Zunge gelegt lässt es ein auhaltendes brennendes Gefühl

zurück. Schmilzt bei + 500. Von Wasser wird es fast nicht aufgelöst, aber es schmilzt darin, wena man es damit erhitzt, und wird beim Erkalten nich krystallinisch. Es bedarf zu seiner Auflösung 3 Theile kochenden und 20 bis 22 Theile kalten Alkoholi von 0,825 specif. Gewicht. Von kaltem Ather bedarf es nur 3 Theile zur Auflösung. racin verbindet sich mit Säuren und scheint eine Styracinschwefelsäure zu geben. Werden Styracin und Zimmetsäure in warmem Alkohol aufgel löst, so schiesst aus der Lösung eine krystallisite Verbindung von beiden an, die schwerer löslich ist, als einer der Bestandtheile. Das Styracin soll aus 84,47 Kohlenstoff, 6,32 Wasserstoff und 9,24 Sauerstoff bestehen  $= C^{24}H^{22}O^2$ . Die Einzelheiten der Analyse sind nicht mitgetheilt worden,

Metamorphosen des Styracins. Mit Salpeters säure bringt es Bittermandelöl und Blausäure, mit Schwefelsäure und chromsaurem Kali Bittermandelöl hervor. Mit Kalkhydrat destillirt giebt es ein flüchtiges Oel, welches diesselbe Zusunmensetzung hat, wie Benzin und Cinnamomin (Vergl. S. 307), welches aber von beiden in Betreff seiner Eigenschaften verschieden ist. concentrirtem Natronhydrat giebt es in einem De stillations-Gefäss ein schweres flüchtiges Oel, während zimmetsaures Natron und ein Harznatron der Retorte zurückbleiben. Das destillirte Oel Styracon. hat den Namen Styracon erhalten. Es wird auch direct aus der Harzmasse erhalten, die bei der Destillation des Styrols zurückbleibt, wenn ma sie mit Natronhydrat destillirt. Das Styracon siall in Wasser unter, riecht nach Zimmet-, Rosen-und

Bittermandelöl, kocht bei + 2200 (es ist nicht an

gegeben, ob nach der hunderttheiligen oder nach der Reaumur'schen Skale), löst sich in 90 bis 100 Theilen kalten und in 30 Th. kochenden Wassers, wird aber durch zugesetztes Kochsalz daraus wieder abgeschieden.

Die Zimmetsäure, welche durch Zersetzung des Styracins mit Alkali erhalten wird, soll sehr schöne Krystalle geben, aber von anderer Form, wiewohl verwandt mit der Säure, die durch die Behandlung des Storaxes selbst mit kohlensaurem Natron erhalten wird; aber beide haben vollkommen einerlei Zusammensetzung.

Probst') hat aus Chelidonium majus einen Farbstoffe. eigenthümlichen gelben Farbstoff ausgezogen, welchen er Chelidoxanthin genannt hat. aus der Wurzel erhalten, die zur Gewinnung der darin enthaltenen Pflanzenbasen, vergl. S. 326, mit schweselsäurchaltigem Wasser behandelt und darauf durch Auswaschen von aller freien Säure befreit worden ist, wenn man sie mit reinem Wasser auskocht und dieses Auskochen so lange mit neuem Wasser wiederholt, als dieses noch eine stärkere gelbe Farbe annimmt. Die Abkochungen werdenmit essigsaurem Bleioxyd ausgefällt, wenn man ·dieses im Überschuss zusetzt. Die filtrirte Lösung wird'durch Schwefelwasserstoff von Blei be-, freit, wobei sich der gelbe Farbstoff mit dem Schwefelblei vereinigt und damit niederfällt. Aus diesem wird er dann, nach vorheriger Auswaschung mit kaltem Wasser, durch kochendes Wasser ausgezogen, so lange sich dieses färbt. gelbe Lösung wird zur Trockne verdunstet, der

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 128.

Rückstand zu einem feinen Pulver gerieben, mit kaustischem Ammoniak und darauf mit Äther behandelt, welche beide fremde Einmischunge auszieben. Der Rückstand wird mit wasserfreit Alkohol behandelt, der aber in Menge angeward werden muss. Das Chelidoxanthin löst sich das in auf, während eine braune, in wasserhaltige Alkohol lösliche Substanz zurückbleibt. kohol wird abdestillirt und der Rückstand in de Kälte zuerst mit verdünnter Schwefelsäure, dan mit Ammoniak und zuletzt mit Ather behandelt was dann ungelöst geblieben ist, ist der rein Er hat folgende Eigenschaften: B Farbstoff. bildet eine gelbe, spröde Masse, lässt sich leich zu Pulver reiben, schmeckt bitter, ist schwerlie lich in kaltem Wasser, leichter löslich in ke chendem, und kann daraus durch freiwillige Ver dunstung krystallisirt erhalten werden, indem dann als eine krystallinische Rinde zurückbleibt Löst sich leichter in wasserhaltigem Alkohol in wasserfreiem und ist unlöslich in Äther. Die Lösungen sind intensiv gelb, sie werden schot durch sehr wenig stark gefärbt. Säuren und Alkalien verändern die Farbe nicht. Von concentrir ter Schwefelsäure wird er mit gelbbrauner Fach aufgelöst und dann nicht mehr durch Wasser old durch Ammoniak daraus gefällt. Das Chelidoxis thin wird aus seiner Lösung in Wasser dur Eichengerhsäure \*) gefällt. Auch eine concentrit Lösung von Kalihydrat löst es nicht mehr als Wasser.

<sup>&#</sup>x27;) Es ist auffallend, dass diese Eigenschaft nicht a seiner Reinigung augewandt wurde, anstatt des so beschwalichen Processes, welcher nun angewandt worden ist.

Es kann auch aus dem, aus der Pflanze gepressten Saft dargestellt werden, wenn man ihn aufkocht, filtrirt, und die filtrirte Flüssigkeit auf die angeführte Weise mit essigsaurem Bleioxyd behandelt.

In den Blumen von Glaucium luteum fand Probst\*) einen anderen gelben Farbstoff, welcher genau alle Charactère von Blattgelb, Xanthophyll, hatte.

Hünefeld \*\*) hat gezeigt, dass Äther, wenn Gefärbte Bluman in denselben gefärbte Blumenblätter von verätter in äther und Terschiedenen Pflanzen legt, die Eigenschaft besitzt, penthinöl. den Pflanzensaft aus den Blättern zu verdrängen, so dass derselbe in dem Äther als eine gefärbte Flüssigkeit niedersinkt, die, wenn man sie sogleich sammelt und eintrocknet, ihre Farbe behält, die aber meistens ausbleicht, wenn man sie unter dem Äther verweilen lässt. Terpenthinöl verdrängt den Pflanzensaft auch auf gleiche Weise, aber es zerstört die Farbe, so dass sich diese weder in dem Wasser noch in dem Oel wiederfindet. Vorher getrocknete Blumenblätter behalten ihre Farbe in wasserfreiem Terpenthinöl.

Man hat angefangen, auf eine in der Krimm Rother Farbvorkommende Farbenpflanze, Peganum harmala \*\*\*,
aufmerksam zu werden, die einen rothen Farbstoff enthält, der sich auch ohne Beitzung auf
Zeug befestigt und sehr beständig ist. Eine chemische Untersuchung der chemischen Eigenschaften des darin enthaltenen Farbstoffs ist jedoch
noch nicht vorgenommen worden.

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXXI. pag. 257.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie. XVI. pag. 85.

<sup>&</sup>quot;") Daselbst S. 81.

Rheïn.

Dulk") hat eine Methode beschrieben, und den gelben und nauseosen Bestandtheil der Rhebarber auszuziehen, so dass er dabei keine Zestetzung erleidet, die, wie er erklärt, mit dem Rhebstattgesunden hat, welches unter Beihülte vor Salpetersäure dargestellt worden ist, indem dies ses zwar die Farbe hat, aber weder den Geruck noch den Geschmack der Rhabarber besitzt.

Dulk schüttelt fein zerschnittene Rhabarbel mit Ammoniak, welches vorher mit 4 Theiles Wasser verdünnt worden ist. Die Flüssigkeit wit blutroth und schleimig. Sie wird durch Leinewand filtrirt und darauf in einer offenen Schale mit kohlensaurer Baryterde digerirt, so lange sid noch Ammoniak entwickelt. Die Lösung, welche vor der Behandlung mit Baryterde Eisensalze gräß färbte, in Folge eines Gehalts an Gerbsäure, zeigt dann diese Reaction nicht mehr. Sie wird filtrit. wobei sie leicht durchgeht, indem sie ihre Schleimigkeit verloren hat. Die Baryterde, welche darin das Ammoniak ersetzt hat, wird nun mit Kieselfluorwasserstoffsäure ausgefällt, die Flüssigkeit filtrirt. zur Trockne verdunstet und die trockne Masse mit Alkohol von 0,802 specif. Gewicht, der vorher mit Ammoniakgas gesättigt worden ist, ausgezogen, wobei in dem Alkohol Pflanzen-Stoffe zurückbleiben. Der Alkohol und das Ammoniak werden durch Verdunstung im Wasserbade abgeschieden, der Rückstand in Wasser aufgelöst und das gelbe veränderte Pulver, welches ungelöst zurückbleibt, mit schwachen Ammoniak gewaschen, um daraus auszuziehen,

<sup>&#</sup>x27;) Archiv der Pharmac. XVII. pag. 26.

was während der Verdunstung-seinen Ammoniakgehalt verloren haben kann. Das Ungelöste ist dann die veränderte gelbe Masse, welche Geiger und Brandes Rhein genannt haben, und welche sich zu dem eigentlichen unveränderten Rhein verhält, wie ein Extractabsatz zu einem Extractivstoff.

Die Lösung wird mit Bleiessig gefällt, der Niederschlag, welcher wie Florentinerlack roth ist, mit ammoniakhalfigem Wasser gewaschen, ausgepresst, getrocknet, pulverisirt und in Alkohol von 0,820 specif. Gewicht mit Schwefelwasserstoff zersetzt. Die Alkohollösung wird abfiltrirt und verdunstet, am besten über Schwefelsäure, wobei der Rückstand rothgelb und krystallinisch wird. Er ist nun der, die Rhabarber characterisirende Bestandtheil, welchem Dulk den Namen Rhein giebt. Es ist eine rothgelbe Masse, die in der Luft schnell feucht und extractähnlich wird; es riecht dann, besonders beim Erwärmen, vollkommen wie die Wurzel, und schmeckt auch ganz wie diese. Gelinde erhitzt, schmilzt es anfangs, stösst dann einen gelben Dampf oder Rauch aus, von dem sich das ganze Zimmer mit dem Geruch der Rhabarber anfüllt, entzündet sich darauf und brennt mit leuchtender Flamme und Zurücklassung von Kohle, die zuletzt ebenfalls verbrennt ohne allen Rückstand. Das Rhein ist löslich in Wasser, Alkohol und Ather, und diese Lösungen röthen Lackmuspapier. Am reichlichsten löst es sich in Alkohol von 0,833 bis 0,84. Die Lösungen sind gelb, aber eine sehr gesättigte Lösung in Alkohol ist rothgelb. Von Schwefelsäure wird es mit rothgelber Farbe aufgelöst, die durch Zusatz von Wasser gelb wird, wobei ein

Rhein. Dulk\*) l
den gelben un
barber auszuzi
setzung erleidet
stattgefunden h
Salpetersäure di
ses zwar die Fa
noch den Geschmi

Dulk schüttel mit Ammoniak, : Wasser verdünnt w blutroth und schlein filtrirt und darauf kohlensaurer Baryte noch Ammoniak entv vor der Behandlung 1. färbte, in Folge eines dann diese Reaction n wobei sie leicht durch migkeit verloren hat. in das Ammoniak ers selfluorwasserstoffsäu filtrirt, zur Trockne Masse mit Alkohol der vorher mit Am. ausgezogen, wohe Pflanzen-Stoffe 7 das Ammoniak Wasserbade ab ser aufgelöst

der Luft aussetzt, wobei der Indigo I die Einwirkung der Luft niederlie Luft abgehalten, so fällt nichts Hierauf gestützt nehmen sie mit inlichkeit an, dass der Indigo in ngefärbtem Zustande enthalten sei. das Gegentheil davon zu beweiselbe behandelte 4 Pfund Blätter pparate mit ungefähr 31/2 Kannen It eine blaue Atherlösung, aus go auskrystallisirte, und nach des Athers bis auf 1/20 Vol. och mehr davon an, zusammen Dieser Versuch beweist nur, wusst hat, dass nämlich der lache Luft enthält, auf deren ugo gebildet werden kann. merkt, dass die Indigoschweand noch leichter durch Mass dann die blaue Farbe Werden kann. Dieselbe ich gemacht. Es ist nämthode, die blaue Säure in n verwandeln und sie be-Metamorphose des löslichen uch auch auf andere Weise

> nat bemerkt, dass bei der Zerdurch Salpetersäure in einem e mit dem überdestillirenden ne geringe Menge eines flüch-

2 Sem. p. 191.

gelher Niederschlag gebildet wird. Von concentrirter Salpetersäure wird es zu einer trüben Flüssigkeit aufgelöst, aus welcher Wasser den gelber Rhein-Absatz fällt, der früher den Namen Rheierhalten hatte. Mit Alkalien und Salzbasen verbindet es sich zu rothen, salzartigen Verbindungen wodurch es also die Eigenschaft einer Säure zeigt welches zwar den von Brandes ihm früher gegebenen Namen Rhabarbersäure rechtfertigen könnte, da es sich aber mehr dem Character der extractiven Pflanzenstoffe nähert, so zieht Dulk der Namen Rhein vor.

Man sieht, dass alle, welche vor Dulk die Rhabarberwurzel behandelt haben, denselben Körper erhielten, wiewohl vielleicht in geringeren Menge, und es ist meiner Meinung nach unsichen ob die nun angegebene Methode ihn vollkommen rein liefert.

Brandes und Leber') haben das Rhein einer Analyse unterworfen. Sie fanden, dass Rheinbaryt, welcher durch Fällung des Rheinammoniaks mit Chlorbarium erhalten wird, ein in Wasser ganz unauflöslicher, dunkelroth brauner, gallertartiger Körper ist, der aus 16,563 Baryt und 83,437 Rhein besteht, was das Atomgewicht 4820,37 giebt. Aber sie haben nicht angegeben, bei welcher Temperatur das Austrocknen geschah, und der Baryt wurde als kohlensaurer, nicht als schwefelsaurer Baryt gewogen. Sie fanden das Rhein zusammengesetzt aus:

<sup>&#</sup>x27;) Archiv der Pharmac. XVII. p. 42.

In der Barytverbindung At. Berech. chlenstoff 55,472 54,680 54,449 35 55,591 Vasserstoff 4,698 4,494 5,430 38 4,927 paerstoff 39,830 40,826 40,420 19 39,482. tomgewicht = 4812,335. Wie gut auch dieses ereinzustimmen scheint, so ist doch die Anzahl en Saucrstoffatomen höchst unwahrscheinlich, ach wenn ein Atom Wasser abgezogen wird.

Vogel\*) hat es wahrscheinlich zu machen ge-Lackmus. scht, dass die langsame Reduction, welche eine ackmusinfusion in einem verschlossenen Gefäss rleidet, wobei sie braungelb wird, aber durch hitzung oder bei Zutritt der Luft ihre blaue Arbe wieder erhält, davon herrühre, dass das in em Lackmus enthaltene schwefelsaure Kali all-aälig von den organischen Stoffen zu Schwefelalium reducirt werde, und dass dieses wiederum ie blaue Farbe reducire; denn eine geringe Spurichwefelwasserstoff hewirkt in einem verschlosenen Gefäss die Reduction innerhalb 24 Stunen, so dass es dann nicht mehr durch den Gewech erkannt wird. Die blaue Farbe von Delhinium wird nicht auf dieselbe Weise reducirt.

Kane ") hat angegeben, dass er in dem Lacksus drei Säuren gefunden habe, die alle drei
oth sind, die aber bei der Sättigung mit Alkali
lau werden. Die eine davon nennt er Litminäure (Acide litmique); sie ist löslich in Waser und wenig löslich in Alkohol. Die anderen
eiden Säuren sind in Alkohol leicht löslich, aber
venig löslich in Wasser, und können dadurch

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie. XVI. pag. 311.

<sup>&</sup>quot;) Comptes Rend. 2 Sem. 1839. p. 656.

getrennt werden, dass Äther die eine auflo Die in Ath mit Zurücklassung der anderen. unlösliche Säure nennt er Litmylsäure (Acide I mylique) und die in Äther lösliche Erythrolsan (Acide erythroleique). Die erstere ist ein bol rer Oxydationsgrad desselben Radicals, welch in der letzteren enthalten ist. Die Litminsän enthält halb so viel Wasserstoff, wie die beidi anderen, und der fehlende Wasserstoff ist dur Sauerstoff ersetzt. Sie verbindet sich mit Wasse . Sauerstoffbasen, Ammoniak, Schwefelwasserst und Schwefelblei. Wird das Kalksalz dieser Säu destillirt, so geht ein rother Dampf über, der si zu glänzenden Schuppen von grünlich rother Far Diesen Körper hat er Atmerythris condensirt. genannt. Diese Angaben, welche für die Endeckung Datum zu nehmen zum Zweck zu haben scheinen, enthalten weiter keine Einzelheiten, die man also noch zu erwarten hat.

ndigo.

Über die Darstellung des Indigo's aus Polygonum tinctorium, welches man in Frankreich anzubauen angefangen hat, sind mehrere Versuche angestellt worden. Baudrimont \*), Jaume de St. Hilaire \*\*) und Colin \*\*\*) haben gezeigt, dass die Blätter von dieser Pflanze 2 Procent Indigo enthalten, und dass dieser am besten darans dargestellt wird, wenn man die Blätter mit kochendem Wasser infundirt, oder nach Colin ganz langsam mit Wasser erhitzt bis zu +65°, dieses 2 bis 3 Mal wiederholt, dann ein wenig Schwefelsäure hinzumischt und die Flüssigkeit mit der

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie. XVI. pag. 180.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst S. 184.

<sup>\*\*\*)</sup> Comptes Rend. 2 Sem. 1839. p. 774.

Dherfläche der Lust aussetzt, wobei der Indigo allmälig durch die Einwirkung der Luft nieder-Wird die Luft abgehalten, so fällt nichts Blaues nieder. Hierauf gestützt nehmen sie mit aller Wahrscheinlichkeit an, dass der Indigo in der Pflanze in ungefärhtem Zustande enthalten sei. Robiquet\*) hat das Gegentheil davon zu beweisen gesucht. Derselbe behandelte 4 Pfund Blätter im Deplacirungs-Apparate mit ungefähr  $3 \frac{1}{2}$  Kannen Äther, und erbielt eine blaue Ätherlösung, aus der ein wenig Indigo auskrystallisirte, und nach der Abdestillirung des Äthers bis auf 1/20 Vol. Rückstand schoss noch mehr davon an, zusammen ungefähr 1 Gramm. Dieser Versuch beweist nur, was man vorher gewusst hat, dass nämlich der Äther viele atmosphärische Luft enthält, auf deren Kosten der blaue Indigo gebildet werden kann.

Vogel\*\*) hat bemerkt, dass die Indigoschwefelsäure durch Äther und noch leichter durch Aldehyd gelb wird, und dass dann die blaue Farbe nicht wieder hergestellt werden kann. Dieselhe Beobachtung habe auch ich gemacht. Es ist nämlich die leichteste Methode, die blaue Säure in Flavinschwefelsäure zu verwandeln und sie bewirkt eine wirkliche Metamorphose des löslichen Indigblau's, die jedoch auch auf andere Weise erreicht werden kann.

Fritzsche\*\*\*) hat bemerkt, dass bei der Zersetzung des Indigo's durch Salpetersäure in einem Destillations-Gefässe mit dem überdestillirenden sauren Wasser eine geringe Menge eines flüch-

<sup>\*)</sup> Comptes Rend. 1839. 2 Sem. p. 191.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract, Chemie. XVI. p. 315.

<sup>&</sup>quot;") Daselbst S. 508.

tigen Oels übergeht, das bald zu nadelförmigen Krystallen von schweselgelber Farbe erstarrt. besitzt einen gewürzhasten Geruch, einen süsslichen und gewürzhaften Geschmack, ist leicht schmelzbar und kann unverändert überdestillirt werden. Es ist nicht so unbedeutend in Wasser löslich, besonders in warmem, und diese Lösung röthet Lackmuspapier. Es wird von Kalihydrat aufgenommen und bildet damit eine gelbe krystallisirende Kaliverbindung, die in Wasser leicht löslich ist und daraus bei der Verdunstung in Es verbindet sich auch Krystallen anschiesst. mit Ammoniak und giebt damit nach der Verdunstung eine gelbe, nicht krystallinische Verbindung. Einen Namen hat es noch nicht erhalten.

Über die Zusammensetzung und Metamorphosen des Indigo's durch Chlor ist eine Arbeit von Erdmann\*) unternommen worden. Nach seines Versuchen besteht der Indigo aus:

|                          |        | Gefunden | •       | Atome | Berechnet |
|--------------------------|--------|----------|---------|-------|-----------|
| Kohlenstoff              | 75,40  | 75,80    | 75,90   | 32    | 75,849    |
| Wasserstoff              | 3,90   | 3,90     | 3,83    | 20    | 3,870     |
|                          | •      | 10,65)   | 00.05   | 4     | 10,978    |
| Stickstoff<br>Sanerstoff | 10,13  | 9,65}    | 20,27   | 3     | 9,303,    |
| - C52 H20 N              | N+ 1 3 | O. Ato   | moewiel | at 39 | QA RRA    |

Bekanntlich hat Dumas mehrere Male den Indigo analysirt und dabei die Formeln C<sup>45</sup>H<sup>50</sup>N<sup>6</sup>O<sup>6</sup>,

<sup>&#</sup>x27;) Privatim freundschaftlichst mitgetheilt, nebst Proben der höchst merkwürdigen Verhindungen. Diese Nachrichten finden sich auch gedruckt mitgetheilt im Januarhefte der Annalen der Chemie und Pharmacie von F. Wöhler und J. Liebig für 1840 S. 129, wo der Verfasser nur in allgemeinen Ausdrücken anführt, dass seine Analysen des Indigeblau's nahe mit Dumas's Formel übereinstimmen.

C<sup>22</sup> H<sup>16</sup>N<sup>3</sup>O<sup>3</sup> und zuletzt (Jahresber. 4838, S. 293) C<sup>16</sup> H<sup>10</sup>N<sup>2</sup>O<sup>2</sup>, mit einem Atomgewicht = 1622,44 gegeben. Prüft man die Analysen, so stimmen zwar die von Dumas und Erdmann in dem Gehalt von Wasserstoff und Stickstoff überein, aber sie weichen im Kohlenstoffgehalte von einander ab, denn Dumas fand im Minimo 71,94 und im Maximo 73,0 Procent Kohlenstoff. Scine letzte Formel setzt 73,567 Procent voraus. Erdmann's Analysen übersteigen im Kohlenstoffgehalte die von Dumas um 2,4 bis 2,9 Procent.

Nach meiner Erfahrung giebt es keinen Körper, der so schwierig rein darzustellen ist, wie der Indigo. Er wird von einer Menge von Stoffen begleitet, die wahrscheinlich Producte der Metamorphose desselben Pflanzenstoffs sind, der den blauen Farbstoff hervorbringt, und welcher in mehreren chemischen Eigenschaften ihn nachabout and sich darin einmischt. Versucht man sich der Sublimation zu bedienen, so bekommt man Producte der trocknen Destillation, die sich eben so wenig vollkommen abscheiden lassen, und deren Vorhandensein auf das Resultat der Analyse einen solchen Einfluss hat, dass die erhaltenen Zahlen nicht mit einiger Sicherheit für die Bestimmung der Zusammensetzungsformel des Indigo's angewandt werden können. Für die Herausgabe der letzten deutschen Auflage meines Lehrbuchs der Chemie nahm ich eine Arbeit vor, die zum Zweck haben sollte, das Atomgewicht des Indigo's zu bestimmen und die mannigfaltigen Metamorphosen desselben auszumitteln. sterer Beziehung versuchte ich das Atomgewicht der Indigschwefelsäuren zu bestimmen.



man von den vorhergehenden Atomge-1003,2, oder das Gewicht von 2 Atomen athur aure ab, so bleibt eine Zahl übrig, die Achter pra a s's Atomgewicht nähert, die aber auf dem Atomgewicht nahe kommt, wel-Man d man n's Analyse folgt. Dieser Ge-Anatyse folgt. Dieser Ge-"ht aus der unmittelbaren Berechnung in Resultate zu ziehen, ist im höchuverlässig und irre führend.

Thinker im Folgenden die Resultate von genden die Resultate von

liefert bei der Behandlung mit

n (der Name hergeleitet von de erhalten wird, wenn man Wasser anrührt und in das et, bis die blaue Farbe ver-Destillation unterworfen, so \*1, krystallinischen Schup-🖍 opten aussehen. Es kann a, aber nicht ohne partielle lich in Wasser, sehr lössung in Wasser wird in alpetersaures Silberoxyd isch erhitzt, so setzt s ab. Es verbindet tallisirbaren Körper. n durch C8 H4 Cl4 O J<sup>5</sup> + 2C<sup>8</sup> H<sup>4</sup> €l<sup>5</sup>?).

braus das Chlorindop-

ten abdestillirt worden ist, kochendheiss abgegossen, so setzt sich daraus beim Erkalten ein rothgelbes Krystallpulver ab, von dem man noch mehr erhalten wird, wenn man das Ungelöste mit neuen Wasser auskocht, so lange aus diesem beim Eskalten noch etwas anschiesst. Das, was dann ungelöst zurückbleibt, ist eine schwarze harzartige Masse, die noch nicht untersucht worden ist. Die Lösung, woraus das gelbe krystallinische Pulver sich abgesetzt hat, enthält Salmiak.

Wird das Krystallpulver in heissem Alkohol aufgelöst, so schiessen daraus beim Erkalten pomeranzengelbe Prismen an, die unter dem Microscope alle völlig gleichartig erscheinen. ungeachtet enthalten diese Krystalle zwei auf die Weise verschieden zusammengesetzte Verbindungen, dass die eine doppelt soviel Chlor enthält, wie die andere, aber im Übrigen dieselbea Bestandtheile. Sie können durch ihre ungleiche Leichtlöslichkeit in Alkohol getrennt werden, in dem die weniger Chlor enthaltende Verbindung zuerst daraus anschiesst und darauf die andere. Hat man den Versuch mit einer einigermaasses grossen Quantität angestellt, so kann es auf diese Weise glücken, durch erneuerte Umkrystallisirungen eine gewisse Quantität von jeder Verbindung rein darzustellen. Sie sind ein und derselbe organische Körper, verbunden mit 1 und mit 2 Aquivalenten Chlor. Die erstere ist Chlorisatis (von Isatis, dem Gattungsnamen, der Pflanze) und die andere Bichlorisatin genannt worden.

Das Chlorisatin krystallisirt in vierseitigen, orangegefärbten Prismen oder glänzenden Schuppen, ist in kaltem Wasser so gut wie unlöslich lässt sich mit partieller Zersetzung sublimiren, reagirt nicht auf Pflanzenfarben und fällt die Silbersalze nicht. Besteht aus C<sup>16</sup> H<sup>8</sup> N<sup>2</sup> Cl<sup>2</sup> O<sup>3</sup>.

Es löst sich in einer kalten Lauge von Kalihydrat mit tief rother Farbe, die Lösung wird beim Erwärmen gelb, ohne dass sich Ammoniak entwickelt, und setzt dann beim Erkalten gelbe, glänzende Schuppen von einem Kalisalz ab, das eine neue Säure enthält, die Chlorisatinsäure genannt worden ist. Durch die Analyse der Verbindung dieser Säure mit Baryt und mit Silberoxyd wurde sie bestehend gefunden aus C16H10 N<sup>2</sup>Cl<sup>2</sup>O<sup>4</sup>, oder aus 1 Atom Chlorisatin verbunden mit 1 Atom Wasser. Das Silbersalz enthält 38,5 und das Barytsalz 28,8 Procent von der Base. Die Säure kann nicht isolirt dargestellt werden. Sobald die Base mit einer anderen Säure gesättigt wird, scheidet sich nach einer Weile wiederhergestelltes Chlorisatin ab, während das Wasseratom abgeschieden wird. Das Kalisalz ist leichtlöslich in Wasser, schwerlöslich in Alkohol, schmeckt bitter, enthält kein chemisch gebundenes Wasser und besteht aus K+C16H10N2Cl2O4. Es wird nicht durch Essigsäure zersetzt, brennt beim Erhitzen bis zu einer gewissen Temperatur ab, wie wenn es eine Säure von Stickstoff oder Das Bleioxydsalz fällt im von Chlor enthielte. ersten Augenblick orangegelb nieder, geht aber bald zu einem krystallinischen Pulver von prächtig scharlachrother Farbe zusammen, enthält in diesem Zustande 2 Atome Krystallwasser, die es bei +160° verliert, wobei es ziegelroth wird. Das Kupferoxydsalz fällt braungelb nieder, aber es verwandelt sich bald in ein blutrothes Pulver.

Die Veränderung geschieht schneller, wenn es mit schwefelsaurem Kupferoxyd gefällt ist, ab mit essigsaurem.

Das Bichlorisatin ist im Ansehen dem Chlorisatin so ähnlich, dass man sie nicht unterscheiden kann. Hat man jedoch beide rein und legt sie neben einander, so zeigt das Bichlorisatin deut lich eine hellere Farbe. Es ist viel leichter löslich in Wasser und Alkohol, als Chlorisatin. Es besteht aus C16 H8 N2 Cl+O5, enthält also 4 Äquivalent Chlor mehr, als das vorhergehende.

Es verbindet sich ebenfalls mit Kali und bildet damit *bichlorisatinsaures Kali*, welches viel leichter löslich ist und schwieriger krystallisirt, wie das chlorisatinsaure Kali. Es brennt auch beim Erhitzen ab, krystallisirt in hellgelben Krystallfedern, die 2 Atome Krystallwasser enthalten, welche bei + 1500 abgeschieden werden. mischt man eine Lösung von diesem Salz mit Salzsäure, so fällt ein gelbes Pulver nieder, welches die Bichlorisatinsäure ist, die jedoch so löslich ist in Wasser, dass sie sich kaum damit aus-Die Lösung ist gelb. waschen lässt. fällte Säure kann im luftleeren Raume getrocknet werden, worauf sie sich erhält. aber bis zu + 100° erhitzt, so wird sie wieder pomeranzengelb und in Wasser und Bichloristin verwandelt. Unter Wasser geschieht dies schon bei + 60°. Das Barytsalz krystallisirt in goldgelben Prismen, die 2 Atome Wasser enthalten, welche zur Abscheidung eine höhere Temperatur exfordern, als das Kalisalz. Das Bleisak ist gelb und flockig, geht nicht in Körner zusammen und wird nicht roth, wie das chlorisinsaure Bleioxyd, wodurch die Säuren leicht unterschieden werden. Das Kupferoxydsalz fällt erst schmutzig gelb, wie Eisenoxydhydrat, nieder, wird nach einigen Augenblicken grüngelb und seigt sich dann unter dem Microscop wie ein krystallinisches Gewebe, verwandelt sich aber bald in unregelmässige, beinahe karminrothe Körner. Es ist wasserfrei.

Wird das Chlorisatin oder das Bichlorisatin mit verdünntem Ammoniumsulfbydrat behandelt, so lösen sie sich darin auf und aus der Lösung fällt beim gelinden Erwärmen vom Chlorisatin ein weisser, und vom Bichlorisatin ein weissgelber oder rosenrother Körper nieder. Diese Niederschläge sind so zusammengesetzt, dass ihr Atom 2 Atome Wasserstoff mehr enthält, wie das Chlorisatin oder Bichlorisatin, d. h. C16 H16 N2 O5 verbunden mit 2 und mit 4 Atomen Chlor. Verwandtschaft zum Wasserstoff ist so gross, dass, wenn man diese Körper in Alkohol auflöst und in die Lösung Schwefelwasserstoff leitet, die neue Verbindung auf Kosten des Schwefelwasserstoffs gebildet wird und mit dem freigewordenen Schwefel vermischt niederfällt. Diese neuen Körper sind Chlorisatyd und Bichlorisatyd genannt wor-Beim Behandeln mit Kali bekommt man Kalisalze mit neuen Säuren, die durch Salzsäure abgeschieden werden können, wobei sie weisse, pulverförmige Niederschläge bilden, die die neuen Säuren zu sein scheinen.

Werden Chlorisatin und Bichlorisatin mit Alkohol übergessen und mit Chlor behandelt, so entstehen krystallisirende flüchtige Körper, die unter der Einwirkung von Alkalien Salze von

den sonderbarsten Farben, aber deren Zusammensetzung noch nicht genügend untersucht worden ist.

Mit Brom und Indigblau werden dieselben Artes von Verbindungen- erhalten; nämlich Bromindopten, Bromisatin, Bibromisatin und deren Säurco, Bromisatyd, Bibromisatyd und deren Säuren, welche in Betreff ihrer Eigenschaften vollkommen dea entsprechenden Chlorverbindungen ähnlich sind.

Eigenthüm-Pflanzen. Amygdəlin.

Bette\*) hat folgende Vorschrift zur Bereitung liehe Stoffe aus von Amygdalin in grösserer Quantität angegeben. 6 Pfund bittere Mandeln werden, ohne vorhergehende Erhitzung, gröblich zerstossen und durch Pressen vom fetten Oel befreit, der Kuchen wird aufs Neue zerstossen und noch ein Mal ausge-Das-Oel beträgt ungefähr 33 Unzen. Kuchen wird nun wieder zu Pulver gestossen und dieses eine Stunde lang gekocht mit 12 Pfund gewöhnlichem Alkohol in einem Destillations-Apparate, der am besten so gestaltet ist, dass sich die Dämpfe grösstentheils darin wieder verdichten und zurückfliessen können. Dana wird der Alkohol durch einen leinenen Beutel abfiltrirt und der Rückstand darin ausgepresst. Der Rückstand wird wieder pulverisirt und mit 9 Pfund Alkohol ausgekocht, den man dann auf dieselbe Weise abfiltrirt und auspresst. Nach einer Weile hat sich aus der Alkoholabkochung eine neue Portion Mandelöl zu Boden gesetzt, von dem das Liquidum durch Papier absiltrirt wird mit der Vorsicht, dass sich demselben nichts von dem Oel einmischt-Das Liquidum wird darauf destillirt, so lange noch stärkerer Alkohol übergeht. Der Rückstand

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmác. XXXI. pag. 211.

wird aus dem Destillationsgefäss ausgegossen und dieses mit ein wenig Alkohol nachgespült, und das Liquidum durch weisse Leinwand colirt. Auf diesem Seihetuch bleibt eine schaumige Masse zurück, aber etwas Oel geht mit durch. Die filtrirte Lösung wird 24 Stunden lang an einen kalten Ort gestellt, wobei sie durch abgesetztes Amygdalin erstarrt. Man vermischt sie mit ein wenig kaltem Alkohol, so dass sie dadurch flüssiger wird und bringt sie auf ein, mit weissem Löschpapier belegtes Seihetuch. Nachdem die syrupartige Flüssigkeit abgetropft ist, wird der Rückstand ein Paar Mal mit kaltem Alkohol abgewaschen und dann stark ausgepresst. Der zurückgebliebene Amygdalinkuchen wird wieder mit kaltem Alkohol zerrührt und noch einmal ausgepresst. Dann löst man das Amygdalin in der Wärme in 32 Unzen Alkohol, filtrirt sie kochend heiss und stellt sie zum Krystallisiren hin. 6 Pfund kleine bittere Mandeln geben auf diese Weise 17 Drachmen Amygdalin, aber von grossen bitteren Mandeln hat Bette ein Mal his zu 22 Drachmen erhalten.

Das fette Oel, welches sich aus der ersten Alkohollösung abgesetzt hat, wird ein Paar Mal mit Wasser ausgekocht; es beträgt 8 Unzen und macht mit dem durch Auspressen erhaltenen zusammen 41 Unzen von 6 Pfund bitteren Mandeln. Die abfiltrirte syrupartige Flüssigkeit wird durch Destillation von Alkohol befreit, mit 4 Pfund Wasser verdünnt und mit ½ Pfund zerstossenen und durch Pressen vom Oel befreiten Kuchens von süssen Mandeln vermischt, worauf das Gemisch durch Destillation 24 Unzen völlig gutes Bittermandelwasser liefert.

Zum richtigen Gelingen dieser Operation ist es nöthig, auf zwei Umstände die Aufmerksamkeit zu richten: 1) dass das Oel so vollständig wie möglich mechanisch abgeschieden werde, und 2) dass die syrupartige Mutterlange so gut wie möglich mit Alkohol abgespült werde, wozu nicht viel Alkohol nöthig ist; das Auspressen ist dann leicht zu bewerkstelligen, aber ohne dieses Ausziehen des Syrups zerreisst das Seihetuch leicht, und es wird dann viel von der Masse umherge-Das nach dieser Vorschrift bereitete worfen. Amygdalin kann als ein Nebenproduct betrachtet werden, was man so gut wie ohne Kosten bekommt, weil das Mandelöl und das Bittermandelwasser die Mandeln und den Theil des Alkohols, welcher verloren geht, völlig bezahlen, und die Mandelkleie, welche nach dem Auspressen aus dem Kuchen bereitet werden kann, die Arbeit er-Eine ungefähr gleiche Bereitungsmethode ist von Herberger\*) angegeben worden.

Winckler\*\*) hat auch aus Pflaumenkernen das Amygdalin darzustellen gesucht und er hat daraus eine sehr geringe Menge Amygdalin erhalten neben einer anderen krystallinisch-körnigen, bittermandelähnlich bitter schmeckenden Substanz, die jedoch wahrscheinlich ein Gemisch von mehreren Stoffen ist, welche aber bei der Behandlung mit Emulsin kein Bittermandelöl lieferte. Derselbe Chemiker \*\*\*) hat die Ablkirschenrinde auf einen Gehalt an Amygdalin untersucht. Er zog

<sup>&#</sup>x27;) Buchner's Repert. XVII. pag. 383.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst XVI. p. 327.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst XVII. p. 156,

die Rinde mit Alkohol aus, entfernte aus der Lösung die Gerbsäure-durch Kalkhydrat, entfärbte sie darauf mit Blutlaugenkohle und erhielt dann durch Verdunstung derselben einen durchscheinenden, gummiähnlichen Rückstand, der bei der Destillation mit Emulsin Bittermandelwasser gab. Bei der Destillation mit Braunstein und verdünnter Schwefelsäure wurde ein nach Bittermandelöl riechendes, aber blausäurefreies Wasser erhalten. Er schliesst daraus, dass dieser Stoff, gleichwie der aus den Blättern von Prunus Laurocerasus. als amorphes Amygdalin anzusehen sein möchte, aber wahrscheinlich dürfte er ein Gemisch von anderen Pstanzenstoffen mit ein wenig Amygdalin sein, welches letztere durch die ersteren verhindert wurde, sich in Krystallform abzuscheiden.

R. D. Thomson und Richardson') haben Emulsin. in Liebig's Laboratorium das Emulsin untersucht. Sie hereiteten dasselbe auf folgende Weise: Mandeln wurden mit Wasser zu einer Milch angerieben und diese in einer Flasche mit, der 4 fachen Volummenge Athers vermischt und das Gemisch 3 Wochen lang bei Seite gestellt. Während dieser Zeit hatte sich unter der trüben Athermasse eine fast farblose Wasserlösung angesammelt, die abgezapft und filtrirt wurde. Aus der Hälfte davon wurde das Emulsin durch Coagulirung in der Wärme abgeschieden und aus der anderen Hälfte durch Alkohol gefällt, mit Alkohol gewaschen und im luftleeren Raum über Schwefelsäure getrocknet. Hierbei wurde es als ein weisses, geruch - und geschmackloses Pulver erhalten, das

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXIX. pag. 180.

Nach der im Jahresberichte 1840, S. 535, angeführten Formel besteht das wasserfreie Phloridzin aus C<sup>42</sup> H<sup>50</sup> O<sup>20</sup>, worin 2 H fehlen, um gend auf in 3 Atome Rufin und 5 Atome Wasser zer setzt zu werden.

Wird Phloridzin kalt in concentrirter Schwefelsäure aufgelöst, so erhält man eine rothe Lisung, die Rufin enthält, verbunden mit der Säuezu Rufinschwefelsäure, von der weiter unten ein Mehreres.

Das Salicin erleidet eine entsprechende Veränderung, aber nicht beim Erhitzen, sondern mit telst Schwefelsäure, und dabei bildet sich ei Olivin. dunkler Körper, welchen Mulder Olivin, genann Er wird erhalten, wenn auf ein Mal zu bis 3 Grammen Salicin ein wenig concentrirte , Schwefelsäure gegossen wird, mit der Vorsicht dass die Säure nicht über + 120 bis + 130 wan Man hört bei dem Aufgiessen der Säure ein schwaches Brausen und die Masse wird warmcs entwickelt sich jedoch keine schweflige Säuse wenn die Temperatur nicht + 78° übersteigt. Die Salicin wird dabei in Olivin verwandelt, welche bei der Verdünnung ungelöst bleibt, worauf ma es mit Wasser abwäscht. Erhält man die Säun kalt und setzt das Salicin in kleinen Portione nach einander hinzu, so erhält man andere Producte

Das Olivin ist nach dem Auswaschen ein krystallinisches Pulver von tiefer Olivenfarbe, unlöslich in Wasser, Alkohol, Äther, fetten und flücktigen Oelen. Concentrirte Schwefelsäure löst mit violetter Farbe auf. Verdünnte Schwefelsäure kochende Salzsäure und kalte Salpetersäure lösen es nicht auf; es wird aber durch warme Salpeter

säure schön roth, ist unlöslich in der Säure, in Wasser und in Alkohol, aber löslich mit rothbrauner Farbe in kaustischem Alkali; von kochender Salpetersäure wird es mit rother Farbe aufgelöst und dann zerstört. Das Olivin ist unlöslich in kaustischem Kali. Es ist zusammengesetzt aus:

Gefunden Atome Berechnet Kohlenstoff 69,61 69,66 14 7 69,27 Wasserstoff 4,70 4,91 **12** 6 4,84 25,69 25,43 Sauerstoff 42 25,89.

Es ist also Rufin, von dem 1 Atom Wasser abgegangen ist. Mulder nimmt das Salicin = C21H28O22 an, wovon dann 2 Atome 3 Atome Olivin und 10 Atome Wasser bilden; auch dies unterscheidet sich um 2 Atome Wasserstoff von der Ansicht über die Zusammensetzung des Salicins, welche im vorigen Jahresberichte, S. 503, angeführt wurde. Aber hier sind diese 2 Atome Wasserstoff im Überschuss.

Rutilin ist. ein Name, welchen Braconnot Rutilin. einem Körper gab, der sich bei der Auflösung des Salicins in kalter Schwefelsäure bildet, wobei man eine rothe Lösung bekommt. Eine ganz gleich beschaffene Lösung erhält man auch, wenn Phloridzin in kalter Schwefelsäure aufgelöst und die Lösung bis zu + 30° erwärmt wird, in beiden Fällen bildet sich Rufinschwefelsäure, wiewohl in Betreff der Sättigungscapacität verschieden.

Wird eine solche rothe Lösung von Salicin Rufinschwein Schwefelsäure mit Wasser verdünnt, so verliert sie ihre Farbe. Wird sie mit kohlensaurer Kalkerde gesättigt, so wird sie wieder roth und lässt beim Verdunsten bis zur Trockne eine rothe Masse, aus welcher Wasser ein darin sehr leicht-

felsäure.

lösliches, selbst zerfliessliches Salz auszieht, mit Zurücklassung von Gyps. Wird die Lösung wis der eingetrocknet und mit Alkohol behandelt, st zieht dieser Salicin aus, welches darin noch zu rückgeblieben sein kann. Zuweilen wird die Läsung während der Verdunstung sauer, in welches Fall ein wenig mehr kohlensaure Kalkerde zuge setzt werden muss.

4. Dieses Salz hat folgende Eigenschaften: Es ist formlos, kastanienbraun, leichtlöslich in Wasser, unlöslich in Alkohol, Äther, fetten unflüchtigen Oelen. Concentrirte Schwefelsäure lötes mit rother Farbe auf, verdünnte giebt dam eine fast farblose Lösung und verdünnte Salzsänte eine rothe. Salpetersäure löst es dagegen farblos und unverändert auf, indem die Lösung durch Ammoniak blass citronengelb, nicht roth, wird. Durch doppelte Zersetzung kann die Säure auf andere Basen übertragen werden.

2. Wenn man die rothe Lösung, welche man durch Sättigung der Schwefelsäure mit kohlessaurer Kalkerde erhält, statt sie zu verdunsten, mit Alkohol fällt, so erhält man einen rothen, gallertartigen Niederschlag, der ein Salz in einem anderen Sättigungsgrade sein soll, und dessen Lösung in Wasser beim Verdunsten Gyps absetzt und

das vorhergehende Salz liefert.

3. Wird aber die Rufinschweselsäure, welche aus Phloridzin mit Schweselsäure gebildet wird, mit kohlensaurer Kalkerde gesättigt, so giebt sie ein anderes Salz, welches zwar in Betreff der Ergenschaften dem zuerst erwähnten ähnlich ist, aber einen anderen Sättigungsgrad hat. Mulder giebt die Zusammensetzung dieser drei Salze auf solche

nde Weise an in der Ordnung, in welcher sie er aufgeführt sind:

|                    | 1.    |          | II.   |      | III.     |       |     |          |
|--------------------|-------|----------|-------|------|----------|-------|-----|----------|
| Gefand             | . At. | Berechn. | Gef.  | At.  | Berechn. | Gef.  | At. | Berechn. |
| hlenstoff. 42,50   | 28    | 43,69    | 33,77 | 14   | 34,21    | 32,53 | 28  | 32,37    |
| asserstoff . 4,18  | 32    | 4,08     | 3,30  | . 16 | 3,19     | 3,40  | 32  | 3,02     |
| uerstoff . 22,78   | 12    | 24,50.   | 20,12 | 6    | 19,16    | 19,11 | 12  | 18,15    |
| ilkerde 8,06       | 1     | 7,27     | 10,44 | 1    | 11,38    | 14,51 | 3   | 16,14    |
| :hwefelsäure 22,48 | 2     | 20,46    | 32,37 | 2    | 32,04    | 30,45 | 4   | 30,32    |

Mulder stellt die rationelle Zusammensetzung eser Salze auf folgende Weise auf: die Rufinhwefelsäure ist = C1+H1+O5+S. In 1) sind Atome davon verbunden mit 1 Atom CaS und it 2 Atomen Wasser; in 2) ist 1 Atom davon erbunden mit 1 Atom CaS und mit 1 Atom Waser, und in 3) sind 2 Atome davon verbunden mit Atomen CaS und mit 2 At. Wasser.

Diese Versuche, deren Resultate also auf eine ehr einfache Weise klar vor Augen zu liegen cheinen, lassen doch bei der Prüfung einige Lweifel übrig. Ein Kalksalz von dieser Beschafenheit, welches in Alkohol unlöslich ist, kann iemals von mechanisch eingemengtem Gyps gerennt werden, welcher ebenfalls in Wasser lösich und in Alkohol unlöslich ist. Man findet licht angegeben, wie diese Einmischung von Gyps bgeschieden worden ist. In 2) wurde die noch rerdünnte Lösung mit Alkohol gefällt, wo also ler Gypsgehalt der Lösung durch den Alkohol nit ausgefällt werden musste, und dieser Niederschlag enthielt mehr Gyps eingemengt, wie in Nro. 1, wo sich der Gyps während der Verdunstung allmälig absetzte, woraus auch folgt, dass, wenn der Niederschlag mit Alkohol in Wasser

aufgelöst und die Lösung verdunstet wird, sich der mechanisch eingemengte Gyps allmälig absetzt, gauz so wie es Mulder fand. Es dürfte als als ziemlich entschieden anzunehmen sein, das 2) nichts anderes war, als ein Gemenge von zegleich gefälltem Gyps und rufinschwefelsaure Kalkerde, dem der Zusall ein richtiges Atomverhältniss gegeben hat. Was das Atom Wasser hetrifft, welches C14 H 14 O5 S begleitend angenommen wird, so ist es vermuthet, aber nicht durch Abscheidung des Wassers gefunden worden. Die untersuchten Salze waren alle bei + 130° getrock-Es ist möglich, dass dieser Sauerstoff und Wasserstoff als Elemente in der Verbindung enthalten sind. Mulder betrachtet das Rufin als Basis und die Verbindung als Doppelsalze. ist vielleicht richtig; aber es musste gezeigt werden, dass sich das Rufin durch das Hydrat einer stärkeren Basis abscheiden lässt, weil es auf er ner anderen Seite möglich ist, dass es sich mit der Säure in einem ähnlichen Zustande verbundes befindet, wie das Acthyloxyd in der Isäthionsäure. Die Rufinschwefelsäure kann in isolirter Gestalt abgeschieden werden, wenn man ihr Kalksalz mit essigsaurem Bleioxyd fällt, den blassrothen Nie derschlag abwäscht und in Wasser mit Schwefel wasserstoff zersetzt. Sie verträgt nicht die Verdunstung, sondern wird dabei zersetzt; aber sie kann zur Bereitung der Salze mit anderen Bases angewendet werden.

Wird die Lösung von Salicin in Schwefelsäure bis höchstens zu + 40° erhitzt, so geht eine Veränderung darin vor, indem sich ein anderer Körper bildet, und erhitzt man die Lösung über + 40°, per nicht über + 700, welcher letzteren Temeratur man sich zu nähern sucht, so entsteht och ein anderer Körper, ohne dass die Schwe-Asaure zersetzt wird. Die neuen Körper sind chwierig so zu scheiden, dass man sie in reiem Zustande erhält. Nach mehreren Versuchen, ie Scheidung durch Wasser und durch Alkohol u erreichen, deren Einzelnheiten ich hier übergehe, lückte sie auf folgende Weise mit Ather. aure Flüssigkeit wurde abgekühlt, mit vielem and wasserfreiem Äther in einer Flasche vermischt ınd damit umgeschüttelt. Der Äther, welcher len Überschuss der Schweselsäure aufgelöst enthält, schwimmt dann oben auf und lässt eine violettbraune Flüssigkeit zurück. Der Ather wird abgeschieden, neuer aufgegossen und dieses noch mehrere Male wiederholt. Darauf wird die gefärbte Flüssigkeit mit wasserfreiem Alkohol verdünnt, wobei der neu gebildete Körper ausgeschieden wird, den man anfangs mit wasserfreiem Alkohol und darauf, wenn dieser abgetropft ist, mit Was-Man darf keinen wasserhaltigen ser abwäscht. Alkohol anwenden, weil dann von dem neuen Körper in der Auflösung zurückbleibt. Hierbei nimmt der Alkohol theils die rückständige freie Schwefelsäure, theils bei der Erhitzung unzerstört gebliebene Rufinschwefelsäure auf.

Der bei niederer Temperatur gebildete Körper ist gallertartig und rothbraun, der bei höherer
Temperatur gebildete ist dunkelbraun, pulverförmig, hart und nach dem Trocknen schwierig zu
pulvern. Mulder hat die bei + 30°, bei + 55°
und bei + 70° erhaltenen Producte, die ich hier

mit I, II und III bezeichnen will, analysirt. Alle enthielten Schwefelsäure.

|                     | ı.  |          | •       | 11. | •        |       | H   | I.       |
|---------------------|-----|----------|---------|-----|----------|-------|-----|----------|
| Gefund.             | At. | Berechn. | Gef.    | At. | Berechn. | Gef.  | At. | Berecha. |
| Kohlenstoff . 66,87 | 28  | 67,07    | 60,00   | 35  | 59,91    | 65,80 | 42  | 66,38    |
| Wasserstoff . 4,59  | 24  | 4,70     | 4,09    | 30  | 4,20     | 4,59  | 36  | 4,64     |
| Sauerstoff . 13,47  | 4   | 12,53    | 12,96   | 6   | 13,44    | 18,31 | 9   | 18,61    |
| Schwefelsäure 15,07 | 1   | 15,70    | * 22,95 | 2   | 22,45    | 11,30 | 1   | 10,37    |

Er nimmt an, dass I = S+4 C<sup>7</sup>H<sup>6</sup>O, II = 2S+4 C<sup>7</sup>H<sup>6</sup>O+C<sup>7</sup>H<sup>6</sup>O<sup>2</sup> und III = S+4 C<sup>7</sup>H<sup>6</sup>O + 2 C<sup>7</sup>H<sup>6</sup>O<sup>2</sup> ist. Hieraus würde folgen, dass bei + 40° eine Verbindung von 1 Atom Schwefelsäure mit 4 Atomen eines organischen Oxyds gebildet wird, die Braconnot's Rutilin ist, und dass bei höherer Temperatur das Bioxyd desselben Radicals entsteht, welches in steigender Quantität in die Verbindung eingeht. Diese Erklärung würde zulässig sein, wenn nicht in II die Quantität der Schwefelsäure verdoppelt wäre, und wenn es geglückt wäre, zuletzt das Ganze in Bioxyd zu verwandeln.

Nachdem der Überschuss von Schwefelsäure abgeschieden worden ist, lösen sich diese Verbindungen in Kalihydrat nicht auf; behandelt man aber das saure Gemisch damit, so lösen sie sich mit brauner Farbe auf. Die genau neutralisirte Flüssigkeit wird beim Verdunsten sauer und setzt den unter I untersuchten Körper ab, und in der Flüssigkeit bleibt ein saures rufinschwefelsaures Salz zurück, welches wieder gesättigt werden muss.

Smilacin. Beral') giebt als eine bisher unbekannte Eigenschaft das Smilacins an, dass es sich mit Was-

<sup>&#</sup>x27;) Journ. de Chim. Med. V, 134.

ser überdestilliren lasse, und findet darin eine Methode, dasselbe völlig rein darzustellen. Er macht darauf aufmerksam, dass es bei der Bereitung eines Decocts, wenn dieses lange gekocht wird, einem guten Theil nach verflüchtigt wird, und, da es seiner Meinung nach bedeutenden Antheil an der Wirksamkeit der Sassaparillwurzel hat, so zieht er die Praeparate der Wurzel vor, welche mit Alkohol dargestellt werden.

Soubeiran\*) und Capitaine haben aus den Cubebiu. Cubeben, oder den Früchten von Piper Cubeba, eine krystallisirende Substanz ausgezogen, die dem Piperin etwas ähnlich ist, die aber nicht, wie dieses, Stickstoff enthält. Sie nennen sie Cubebin. Man erhält es, wenn der Rückstand von der Destillation des Cubebenöls mit Wasser filtrirt und dann das auf dem Filtrum zurückbleibende mit Alkohol ausgekocht wird. Der Alkohol wird aus der Lösung wieder abdestillirt, das zurückbleibende Extract in Wasser aufgelöst und die Lösung mit Kalihydrat vermischt, ganz so wie bei der Bereitung des Piperins, wobei das Cubebin abgeschieden wird, was dann mit Wasser gut ausgewaschen und darauf durch Krystallisirung mit Alkohol gereinigt wird.

Das Cubebin krystallisirt in Büscheln von farblosen, nadelförmigen Krystallen, ist geruch - und geschmacklos, verliert beim Erhitzen bis + 200° im luftleeren Raum nichts an Gewicht, wird in höherer Temperatur zersetzt, ohne verflüchtigt zu werden, ist fast völlig unlöslich in Wasser und kaltem wasserhaltigen Alkohol. 100 Theile

<sup>்)</sup> Journ. de Pharmac. XXV, 355.

wasserfreien Alkohols lösen 1,31 Theile bei + 120 und Alkohol von 0,8 nur 0,7 Th. auf. Beim Kochen löst der Alkohol so viel auf, dass die Flüssigkeit beim Erkalten zu einem krystallinischen Magma erstarrt. 100 Theile Äther lösen 3,75 Cubebin bei + 120 auf; beim Kochen löst der Äther noch mehr. Das Cubebin löst sich auch in Essigsäure, fetten und flüchtigen Oelen auf. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden Atome Berechuet
Kohlenstoff 67,90 67,95 47 67,974
Wasserstoff 5,64 5,80 48 5,875
Sauerstoff 26,45 26,25 5 26,154.

Soubeiran und Capitaine berechnen die Formel = C<sup>17</sup>H<sup>17</sup>O<sup>5</sup>, aber dafür ist der Kohlenstoffgehalt zu gering und der Wasserstoffgehalt zu gross. Im Übrigen ist dieser Körper so indifferent, dass sein Atomgewicht nicht auszumitteln war.

Sowohl Monheim als auch Cassola haben den Namen Cubebin anderen, harzartigen, vielleicht gemischten Substanzen aus den Cubeben gegeben, welche diesen Namen, der für sie auf keinen Fall passt, jetzt nicht mehr behalten können.

Lactucin und Lactucarium.

Walz\*) hat aus dem Milchsaft der Lactuca virosa eine eigenthümliche, krystallisirende Substanz ausgezogen und sie Lactucin genannt. Diese Substanz ist vorher von Buchner dargestellt worden, der ihr auch denselben Namen gegeben hat, aber es scheint Buchner nicht geglückt zu sein, sie rein darzustellen.

Walz sammelte Lactucarium von cultivirter

<sup>&#</sup>x27;) Ann. der Pharmae, XXXII, 85.

Lactuca virosa, indem er des Morgens 4 Uhr mit einem silbernen Messer Einschnitte machte, um DUhr den ausgeflossenen und halb trocken gewordenen Saft mit demselben Messer abschabte, auf einem Kohlblatt sammelte und darauf bei + 40° bis + 50° trocknete. Auf diese Weise erhielt cr ein Lactucarium, welches inwendig weiss und aussen rothbraun war und sieh leicht zu Pulver Ausser Lactucin enthält es: 1) reiben liess. ein eignes pulverförmiges Fett von starkem Lattichgeruch. Dasselbe ist geschmacklos, bei + 1250 schmelzbar, sehr schwerlöslich in Alkohol, löslich in Äther. 2) Ein anderes Fett, welches leicht zu pulvern ist, sich schwer in Ather löst, bei + 750 schmilzt, nach Lactucarium riecht und schmeckt, und von Mehreren für Kautschuck gehalten worden ist. 3) Ein geschmackloses rothgelbes Harz. 4) Ein scharfes grüngelbes Harz, welches leicht schmilzt, sich leicht in Alkohol, Ather und Essigsäure auflöst, woraus es durch Ammoniak pfirsichblüthfarhen gefällt wird. 5) Einen elektronegativen, braunen, in Wasser schwerlöslichen, der Huminsäure ähnlichen Körper ! 6) Einen anderen äbnlichen Körper, der sich aber wie eine Basis in Säuren löst und durch Alkalien wieder gefällt wird. 7) Oxalsäure, für welche er die von Pfaff angegebene Lactucasaure erkanute... Das Lactucin wird am hesten auf folgende

Das Lactucin wird am besten auf folgende Weise ausgezogen. Fein geriebenes Lactucarium wird mit einem Gemisch von starkem Alkohol und ½0 Essigsäure übergossen und damit in der Wärme ausgezogen, so lange neues Lösungsmittel einen bitteren Geschmack davon annimmt. Dis Alkohollösungen werden vermischt, mit einem gleichen Volum Wasser verdünnt (um die Harze besser auszuscheiden) und mit Bleiessig ausgefällt. Der Niederschlag wird mit ein wenig angesäuerten Alkohol in der Kälte gewaschen. Die abfiltrirte Flüssigkeit wird durch Schwefelwasserstoff ve Bleioxyd befreit und so schnell wie möglich bis zum Extract verdanstet, wobei die Temperatue nicht + 50° bis + 60° übersteigen darf. Rückstand wird mit wasserfreiem Alkohol ausgezogen, die Lösung im Wasserbade bis zur Trockne destillirt; der Rückstand in der Retorte mehrere Male mit Ather behandelt, bis dieser keinen bitteren Geschmack mehr annjmmt, und die Ätherlösungen abdestillirt, wobei das Lactucin zurückbleibt,

Das Lactucin hat folgende Eigenschaften: E ist krystallisirbar, geruchlos, ein wenig gelblich, schmeckt anhaltend bitter, schmilzt leicht, wird aber zersetzt, braun und entwickelt stark riechende Dämpfe. Es löst sich in 60 bis 80 Theilen kalten und in einer geringeren Quantität kochenden Wassers. Ist es aber nicht völlig rein, so fängt es bei + 60° an sich zu zersetzen, es wird brun und schmeckt nicht mehr bitter. Beim Verdunsten in gelinderer Wärme wird es unveränder wieder erhalten. Es ist leichtlöslich in Alkohol, weniger leichtlöslich in Äther, woraus es bei der freiwilligen Verdunstung als eine gelbliche, aus feinen Krystallnadeln verwebte Masse anschießt. Bei der Verdunstung der Atherlösung in der Wärmt bildet es gelbe Körner, die sich klebrig anfühlen Es ist völlig neutral, wird durch concentrite Schwefelsäure und Salzsäure braun, es vertrigt sic aber verdünnt und ist etwas löslich darisSalpetersäure von 1,20 specif. Gewicht wirkt nicht zersetzend darauf, dies geschieht aber, wenn sie 1,48 specif. Gewicht hat, wobei das Lactucin verharzt wird. Essigsäure löst es leichter als Wasser. Von kaustischem Ammoniak wird es wenig aufgelöst, das weniger reine wird dadurch allmälig in ein braunes, geschmackloses Pulver verwandelt. Bei der trocknen Destillation mit Kalihydrat giebt es kein Ammoniak, es enthält also keinen Stickstoff. Seine gesättigte Auflösung in Wasser wird durch kein Reagens gefällt.

Schlesinger\*) hat Lactucarium aus England, aus Östreich und aus Lactuca virosá bereitetes analysirt. Er hat dabei nicht das Lactucin angegeben, welches vermuthlich dem Fett und Harz eingemischt ist. Die Analysen geben:

| Von              | England | Von Ostreich | Aus Lact. | virosa |
|------------------|---------|--------------|-----------|--------|
| Wachs            | 32,0    | 34,75        | 52,25     |        |
| Hars             | 43,8    | 33,50        | 28,75     |        |
| Extract u. Gummi | 5,0     | 4,00         | 5,75      |        |
| Albumin . ,      | 4,5     | 5,50         | 3,60      |        |
| Kalksalz         | 1,5     | 3,00         | 1,40      | •      |
| Pflanzenfaser .  | 3,3     | 5,00         | 2,50      |        |
| Wasser           |         | 10,00        | 5,00.     |        |
| ·                | 98.7    | 95.75        | 99,25.    |        |

Trommsdorff\*) hat in dem Oel, welches Stramonin. nach Geigers Methode bei der Bereitung des Daturins aus den Samen von Datura Stramonium abgeschieden wird, eine Substanz in feinen, farblosen, linienlangen Krystallen abgesetzt gefunden, die er Stramonin nennt. Er hat sie nur ein Malerhalten, und zwar aus solchen Samen, die wenig

<sup>&#</sup>x27;) Buchner's Repert. XVII, 170.

<sup>&</sup>quot;) Archiv der Pharmacie, XVIII, 81.

oder kein Daturin lieferten. Diese Krystalle, von dem Oel geschieden und durch Abwaschen mit Äther von anhängendem Oel befreit, hatten fob gende Eigenschaften: Sie sind farblos, geruch und geschmacklos, bedürfen anm Schmelzen mehr als + 200°, erstarren darauf wieder krystallinisch, lassen sich ohne Rückstand sublimiren, sind un löslich in Wasser, wenig löslich in Alkohol, etwas mehr löslich in Äther, fetten und flüchtigen Oelen; in der Wärme wird es jedoch in grösserer Menge aufgelöst und schiesst darauf beim Erkalten wieder an. Das Stramonin ist weder basisch noch sauer, löst sich mit blutrother Farbe in concentrirter Schweselsäure. Verdünnte Säuren und Alkalien wirken nicht darauf.

Kämpherid.

Brandes\*) hat aus der Wurzel von Marantha Galanga eine krystallisirende Substanz ausgezogen, und sie dem im vorigen Jahrhunderte berühmten Botaniker Kämpfer zu Ehren Kämpherid genannt. Sie ist in der Wurzel nur in kleiner Menge enthalten und man muss daher mit mehreren Pfunden auf einmal arbeiten. Wurzel wird im Verdrängungs-Apparat mit Ather ausgezogen, der Äther wieder abdestillirt. der Rückstand in warmem 65 procentigen Alkohol aufgelöst und die Lösung der freiwilligen Verdanstung überlassen. Dabei setzt sich allmälig eine flüssige Masse auf dem Boden ab, die ein schaf und brennend schmeckender, balsamartiger Körper ist, von dem man die Lösung abgiesst. Scheidet sich bei weiterer Verdanstang noch mehr

<sup>\*)</sup> Daselbst, XVIII, 81.

von dieser Masse ohne Zeichen von Krystallen ab, so wird die Lösung auch hiervon abgegossen. Zuletzt lässt der Alkohol eine mit Krystallen vermischte butterartige Masse zurück, mit der dieselbe Operation wiederholt wird, wobei man 60 procentigen Alkohol anwendet. Dies wird 10 bis 12 Mal wiederholt und jedes Mal so viel krystallfreier Balsam, wie möglich, abgeschieden. letzt befreit man die Krystalle von dem Balsam durch Pressen zwischen Löschpapier und reinigt sie wieder durch erneuerte Auflösungen und Umkrystallisirungen mit 95 procentigem Alkohol. Aber es ist schwierig sie rein darzustellen. Am Ende löst man sie in erhitztem Äther; aus dem sie in. blättrigen, gelben Krystallen anschiessen. Kämpherid ist geruch - und geschmacklos, schmilzt nicht bei + 100°, zersetzt sich in höherer Temperatur ohne sich zu verflüchtigen. Völlig frei von Balsam ist es in Alkohol und Äther schwer löslich. Es ist unlöslich in kaltem Wasser und bedarf 1000 Theile kochendes Wasser zur Lö--sung. Von concentrirter Schwefelsäure wird es mit gelblicher, in tief und schön blaugrün übergehender Farbe aufgelöst, und Wasser fällt aus der Lösung ein braunes Harz. Verdünnte Säuren wirken nicht darauf. Kaustische Alkalien lösen es auf, aber dabei verändert es sich und scheint in eine eigenthümliche Säure überzugehen Von kohlensauren Alkalien wird es beim Kochen aufgelöst und die Lösung erstarrt beim Erkalten zu einer Gallert. Es wurde aus 65,32 Kohlenstoff, 4,45 Wasserstoff und 30,23 Sauerstoff zusammengesetzt gefunden.

Pencedanin. Erdmann\*) hat das Peucedanin analysirt und zusammengesezt gefunden aus:

|               | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff . | . 71,075 | 4     | 70,98     |
| Wasserstoff.  | 5,771    | 4     | 5,79      |
| Sauerstoff    |          | 4     | 23,22.    |

In dem aus einer alten Wurzel bereiteten Percedanin fand er eine Portion von einem in Äther schwerlöslichen Rückstande, der sich bei der Analyse aus 2C<sup>4</sup>H<sup>4</sup>+3O zusammengesetzt zeigte, und welcher vielleicht ein höherer Oxydationsgrad desselben Radicals gewesen ist.

Im Übrigen bemerkt Erdmann, dass die Niederschläge, welche in einer Auflösung des Percedanins in Alkohol durch Metallsalze entstehen, nichts anderes sind, als die durch den Alkohol ausgefällten Metallsalze, mit Ausnahme des Niederschlags mit essigs. Kupfer, welcher eine constante Zusammensetzung hat, und aus 3 Atomes Kupferoxyd und 2 Atomen Peucedanin besteht.

Taraxacin.

Polex \*\*) hat aus dem Milchsaft von Leontodon Taraxacum eine krystallisirende Substanz'erhalten und sie Taraxacin genannt. Der Milchsaft
wird in destillirtem Wasser aufgesammelt und das
Gemisch aufgekocht, wobei Albumin coagulirt und
dabei Harz, Fett und Kautschuck mitführt. Aus
der concentrirten und filtrirten Flüssigkeit schiesst,
wenn man sie an einen warmen Ort der freiwilligen Verdunstung überlässt, das Taraxacin an,
worauf es durch Umkrystallisirung aus Alkohol
oder Wasser gereinigt wird. Es krystallisirt in

<sup>· · · )</sup> Journ. für pract. Chemie. XVI. p. 42.

<sup>&</sup>quot;) Archiv der Pharmac. XIX p. 50. XX - \$ & 5

eissen Warzen, Sternen und Dendriten, schmilzt eicht, ist nicht flüchtig, schmeckt bitter und etas scharf, löst sich schwer in kaltem Wasser, eicht in kochendem, so wie auch in Alkohol und ther. Löst sich in concentrirten Säuren, ohne erstört zu werden. Ist völlig indifferent. Entält keinen Stickstoff.

Aus dem mit Wasser abgeschiedenen Harze ind Albumin kann mit kochendem Alkohol eine Substanz ausgezogen werden, die während der Verdunstung des Alkohols blumenkohlähnlich krystallisirt und farblos ist. Zerfällt beim Trocknen zu Pulver, schmilzt leicht, brennt aber schwierig. Ist unlöslich in Wasser, leichtlöslich in Alkohol und Äther. Die Lösung hat einen scharfen Geschmack und wird nicht durch essigsaures Bleioxyd gefällt. Löst sich nicht in kaustischer Lauge.

Woskresensky') hat eine Verbindung von Rinon. Kinon (Jabresb. 1840, S. 407) mit Chlor hervorgebracht. Die erste Einwirkung des Gases darauf ist so heftig, dass man sie in einem Rohr vor sich gehen lassen muss, welches aussen stark abgekühlt wird; aber sie bedarf allmälig der Unterstützung von Wärme, indem man das Rohr mit warmem Wasser umgiebt, welches zuletzt ins Kochen gebracht wird. Das Chlorkinon verflüchtigt sich dabei mit Salzsäuredämpfen und schiesst in kälteren Theilen des Apparats in gelben, glänzenden Blättern an, die durch Auflösen in heissem Alkohol und Umkrystallisiren von Salzsäure befreit werden. Das Chlorkinon fühlt sich zart an, riecht eigenthümlich stark gewürzhaft, schmilzt etwas

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie. XVIII. p. 419.

über + 100° und sublimirt sich. Es ist wenig löslich selbst in kochendem Wasser, leichtlöslich in kochendem Alkohol und Ather. Seine Auflösung wird nicht durch Metallsalze gefällt, nicht einmal durch Blei - oder Silbersalze. soll es damit in Berührung kommende organisch Körper zersetzen (?). Es wurde zusammengesetz gefunden aus:

| :             | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff : | . 34,018 | . 12  | 34,351    |
| Wasserstoff . | . 0,848  | 4     | 0,934     |
| Chlor         | . 49,445 | 4     | 49,733    |
| auerstoff     | . 15,629 | 6     | 14,982.   |

Woskresensky berechnet nur 2 Atome Wasserstoff, während der Versuch einen fast doppelte so grossen Wasserstoffgehalt gegeben hat, als die Formel voraussetzt (0,462); aber dieses würde mit dem Substitutionsgesetz übereinstimmen, dass 6 Vol. Wasserstoff durch 6 Vol. Chlor ersetzt word den wären, und wir wissen nun aus Dumas's Exposition von diesem Gesetze, dass dieses dem Chemiker die Fehler zeigt, welche er macht, die also in der Rechnung dreist berichtigt werden können. Eine rationelle Formel für diese Verbindung zu suchen, dürfte für jetzt nicht der Mübe werth sein; klar ist es jedenfalls, dass sie zu Klasse der Oxychlorüre gehört.

Über die Bereitung von Extracten zum pharma-Extracte. ceutischen Behuf hat Mohr \*) eine vortreffliche Abhandlung mitgetheilt, die alle Aufmerksamkett der Pharmaceuten verdient, denen ich sie angelegentlich empfehlen muss. Die Einzelheiten de

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmae. XXXI. p. 295.

on liegen hier ausserhalb meines Zwecks. Mohr nat die wissenschaftlichen Principien für die Exract - Bereitung abgehandelt; er hat gezeigt, dass las Kochen dabei im Allgemeinen unnöthig ist und oft nur dazu beiträgt, ein schlechtes Extract zu erhalten. Bei der Frage über die Wahl der Extraction durch Verdrängung oder durch Pressen zeigt er, dass die erstere am vortheilhaftesten anzuwenden sein kann, wenn ein und dieselbe Operation unaufhörlich fortgeht und die schwächeren Flüssigkeiten weiter zu neuen, frischen Portionen angewendet werden, so dass man nur die sehr concentrirten Flüssigkeiten zur endlichen Verdun-Während der Verdunstung wird stung benutzt. das Aufgelösté beständig verändert; je mehr Wasser man abzudunsten hat, je schlechter wird das Wenn Verdrängung für die erhaltene Extract. Bereitung der pharmaceutischen Extracte angewendet wird, so muss man entweder, wenn man ein gutes Extract haben will, zu viel verlieren, oder man erhält ein schlechtes Extract, dadurch, dass man durch fortgesetzte Deplacirung das Meiste auszuziehen sucht. Pressen hat diesen Übelstand nicht. Mohr hat einen Press-Apparat für die Bereitung der Extracte beschrieben, der so einfach ist, dass jeder Apotheker ihn von gewöhnlichen Handwerkern machen lassen kann, der sehr wenig kostet und doch ganz zweckmässig ist, weiler nur höchst concentrirte Lösungen giebt, wovon in dem übrigbleibenden Kuchen nur sehr wenig verloren geht.

Braconnot\*) hat eine sehr merkwürdige

Rivulin.

<sup>)</sup> Annal. de Ch. et de Phys. LXX. p. 206. Berzelius Jahres Bericht XX.

Untersuchung über eine Süsswasseralge, der Rivularia tubulosa (Decandolle) angestellt.' Sie bildet eine cylindrische, grünliche, durchscheinent Vegetation, die unter dem zusammengesetzten Microscop zeigt, dass ihre grüne Farbe von Gruppen kleiner grüner Kügelchen, von denen jedes Mel 4 diametrisch zusammengestellt sind, herrührt. Wenn diese grüne Vegetation in einem Trichter auf Leinwand gelegt wurde, so zerfloss sie einem gelatinösen Körper, von dem ein Thei durch die Leinwand gieng in das untergesetzte Gefäss und in diesem ein wenig kohlensaure Kalkerde absetzte. Wenn ein Tropfen von der auf der Leinwand zurückgebliebenen gelatinösen Substanz unter dem Microscop betrachtet wurde, zeigten sich die vorher unbeweglichen grünen Rigelchen nun als lebende Infusionsthiere, die sid in dem Schleim nach allen Richtungen bewegten.

Den Stoff, welcher den Schleim bildet, bit Braconnot Rivulin genannt. Nachdem er durch die Leinwand gegangen ist und den kohlensaus Kalk abgesetzt hat, ist er farblos, klar und rieck nach Sumpfwasser. Beim Trocknen lässt er eine äusserst geringen Rückstand, der aber durch neut aufgegossenes Wasser wieder zu demselben Schleit aufquillt. Kochen verändert ihn nicht besonder, er wird dabei ein wenig flüssiger, aber er nime beim Erkalten seine schleimige Beschaffenheit wie der an. Säuren und Alkalien scheinen nicht be sonders darauf einzuwirken. In trockner Gestalt sieht er wie Gummi aus. Er enthält keinen Sick stoff, wenn er nicht mit den grünen Kügelche vermischt ist; diese sind stickstoffhaltig, enthalte zugleich ein wenig Schwefel und sind durch Blath

grün gefärbt. Das in Wasser aufgequollene Rivu-Lin wird durch Barytwasser coagulirt, etwas durch Kalihydrat und stark durch kieselsaures Kali; aber Eisen -, Blei -, Quecksilber - und Thonerdesalze verändern es nicht. Gerbsäure und Kalkwasser ebenfalls nicht.

Grosse') hat gezeigt, dass der Sphärococcus cris- Carageen. pus, oder das sogenannte Carageen, Jod und Brom enthält, die aus der Asche ausgezogen werden können, welche dasselbe nach der Verbrennung zurücklässt.

Über verschiedene Arten von Torf \*\*) sind Ar- Producte der beiten mitgetheilt worden von Reinsch, Lam-freiwilligen Zeratörung von padius und Palliardi, auf welche ich verwei-Vegetabilien in sen muss, weil ihr Zweck hauptsächlich ein technischer gewesen ist, mit Rücksicht auf die Bestimmung ihrer Verhältnisse als Brennmaterial.

Recluz \*\*\*) hat einige Versuche angeführt, Bernstein. um darzulegen, dass der undurchsichtige weisse Bernstein doppelt so viel Bernsteinsäure enthält, als der durchsichtige gelbe. 8 Unzen weissen Bernsteins gaben 6 Drachmen unreiner Säure, während dieselbe Quantität von klarem Bernstein nicht mehr als 3 Drachmen davon lieferten.

Über Steinkohlen sind verschiedene ausführ- Steinkohlen. liche, in technischer Beziehung wichtige Untersuchungen angestellt worden von Schönberg +)

<sup>\*)</sup> Pharm. Centralblatt, 1839. p. 159.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie. XVI, p. 486 u. XVII, p. 16.

<sup>&</sup>quot;) Journ. de Chim. Med. V, p. 276.

<sup>+)</sup> Journ. für pract. Chemie, XVII, p. 417.

und von Apelt und Schmid '), auf welche ich jedoch nur hinweisen kann.

Gährung und ihre Producte. und ihrer wir-

sache.

Über die Phänomene, welche wir Gährung nennen, sind von Liebig \*\*) sehr sinnreicht Ansichten von Speculationen mitgetheilt worden, die auch van der Gährung denen mit Interesse gelesen werden dürsten, wekenden Ur- che nicht allen hier aufgestellten Ansichten bestimmen. Die Grundidee drückt er in folgendem aus

- 1. Aus einfacheren Verbindungen, deren Elemente sich gegenseitig vereinigen, entstehen orge nische Körper einer höheren Ordnung, die mit anderen Eigenschaften begabt sind. mit wenigen Worten aus, was bei den Processen in der lebenden Natur vorgeht. Die sogenannten Gährungs - Phänomene dagegen, die beginnen, nachdem der Einfluss der lebenden Processe gehört hat, gehen in entgegengesetzter Richtung wobei
- 2. Diese zusammengesetzten Atome einer hie heren Ordnung in zwei oder mehrere wenige complexe Atome einer niedrigeren Ordnung zer fallen, in Folge des aufgehobenen Gleichgewicht in den Attractionen ihrer Elemente.

Diese Störung des Gleichgewichts wird 🕪 ursacht durch

- a) Wärme;
- b) Berührung mit einem differenten Körper;
- c) Einfluss eines bereits in der Metamer-' phose begriffenen Körpers.

Unter Berührung mit einem differenten lie-

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie. XVIII. p. 453.

<sup>&</sup>quot;) Annal. der Pharmac. XXX, p. 241 und 363. Auch Per end. Ann. XLVIII, p. 206.

per versteht Liebig hier das, was ich Katalyse genannt habe, wenn nämlich ein Körper, entweder ohne im Mindesten verändert zu werden, oder ohne eines seiner Elemente gegen ein Element des verändert werdenden Körpers auszuwechseln, die Zerstörung dieses letzteren veraulasst, z. B., wenn fein zertheiltes Platin, Silberoxyd, oder das Fibrin des Bluts das Wasserstoffsuperoxyd in Wasaer und Sauerstoffgas zersetzen. Wiewohl er die Wirkung einer solchen Kraft zugiebt, so schreibt er doch der dritten der angeführten Ursachen der Störung des Gleichgewichts diese, ohne Vergleich, allgemeinste und wichtigste Rolle zu.

Er sucht den früher in der Wissenschaft nicht aufgestellten Satz zu beweisen: dass ein in chemischer Wirksamkeit begriffener Körper den Körpern, mit welchen er sich in Berührung befindet, eine Neigung mittheilt, in ähnliche Wirksamkeit zu kommen, und die Beweise für diese neue Ursache der Zerstörung organischer Körper ist der Hauptgegenstand dieser Abhandlung. brennbarer Körper, der mit einem brennenden in Berührung kommt, wird selbst entzündet und brennt; mit Silber zusammengeschmolzenes Platin wird mit jenem von Salpetersäure aufgelöst, dadurch, dass der Lösungszustand des Silbers einen ähnlichen bei dem Platin hervorbringt. Wenn Wasserstoffsuperoxyd auf Mangansuperoxyd, Bleisuperoxyd oder Silberoxyd trifft, so verlieren die ' beiden ersteren die Hälfte ihres Sauerstoffs und das letztere verliert ihn ganz. Stickstoff kann für sich nicht zu Salpetersäure verbrannt werden, aber mit Wasserstoff vermischt giebt die Verbrennung in Sauerstoffgas wasserhaltige Salpetersiere, u. s. w.

Diese Beispiele überraschen vielleicht auf den ersten Anblick; aber sie halten keine längere Prüfung aus. Dass z. B. ein brennbarer Körper durch einen brennenden Körper angezündet wird, kann besser aus der blossen Temperatur erklärt werden; dass Platin mit Silber von der Salpetersäure aufgelöst wird, muss eine andere Ursache haben, weil dies nicht geschieht, wenn das Platin mit Eisen, Zink, Kupfer oder Quecksilber verbunden ist. Das Mangansuperoxyd, welches säurefreies Wasserstoffsuperoxyd zersetzt, verliert selbst keinen Sauerstoff, die Krystalle liegen nach der Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds noch vollkommen unverändert da; und die Verwandlung des Stickstoffs in Salpetersäure bei der Verbrennung des Wasserstoffs wird durch die Möglichkeit, wasserhaltige Salpetersäure hervorzubringen bedingt Diese Beispiele sind also nicht von der Natur, dass sie als Beweis hetrachtet werden können. die chemische Activität, worin ein Körper begriffen ist, habe das Vermögen, einen anderen Rörper, der im Übrigen unter gleichen Umständen unverändert bliebe, in einen gleichen Zustand von ehemischer Activität zu versetzen. Ohne sigen zu wollen, dass die Idee von einem solchen Mittheilungs - Vermögen von in chemischer Wirksamkeit begriffenen Körpern ganz grundlos sei, muss ich doch bemerken, dass die zur Stütze dieser Vorstellung angeführten Thatsachen auf andere und vielleicht genügendere Weise erklirbar sind, woraus, also folgt, dass der Satz, bevor er also als wahr angenommen werden kann, neuer

Beweise bedarf, die von der Beschaffenheit sein müssen, dass sie auf keine andere Weise erklärt werden können. Seitdem eine katalytische Wirkung durch Berührung zugegeben worden ist (und sie gehört gegenwärtig zu den unbestreitbaren Thatsachen, so wie sie auch aller Wahrscheinlichkeit nach weit allgemeiner wirksam ist, als man noch im Allgemeinen glauben zu wollen scheint), so ist es unmöglich zu entscheiden, wo sie an dem chemischen Process nicht Theil nimmt, sie kann von Körpern ausgeübt werden, die selbst zerstört werden, und dabei können Verhältnisse von wechselseitigen Äquivalent - Auswechselungen stattfinden, die jedoch nicht stattgefunden hätten, wenn sie nicht von Anfang an durch die katalytische Wirksamkeit bedingt und dann durch diese unterhalten worden wären, Umstände, worüber gegenwärtig nichts auf experimentalem Wege ausgemittelt werden kann; aber wenn wir dabei in der Hoffnung, richtigere Ansichten von diesen, jetzt unmöglich richtig erklärbaren, complexen Verhältnissen geben zu können, sie in eine einzige hypothetische Vorstellung zusammenwerfen, dass nämlich ein in chemischer Wirksamkeit begriffener Körper das Vermögen habe, durch seine Gegenwart einen anderen, sonst indifferenten Körper in dieselbe Art von chemischer Wirksamkeit zu versetzten, so bekommen wir nur eine scheinbare Erklärung, durch welche wir zu verstehen glauben, was wir nicht begriffen haben, und wodurch die Aufmerksamkeit von dem abgelenkt wird, was unerklärt ist, und was dann um so viel länger unausgemittelt bleibt. Ich erlaube mir, auf's Neue zu wiederholen, was ich sehon

so oft geäussert habe, dass man in der Wissenschaft durch scheinbare, zu frühzeitig gegebene Erklärungen immer verliert und dass die einzige richtige Methode, zu sicheren Kenntnissen zu kommen, darin besteht, dass man das Unbegreifliche unerklärt lässt, bis die Erklärung früher oder später aus Thatsachen von selbst hervorgeht, die so klar sind, dass getheilte Meinungen darüber kaum entstehen können. In den Wissenschaften nicht mehr einsehen zu glauben, als was deutlich und klar einzusehen ist, und das Übrige als Gegenstand der weiteren Forschung zu betrachten, ist eine Regel, von der man niemals abweichen sollte, deren Beobachtung aber gerade denjenigen am schwersten fällt, die mit lebhasten Geist und reicher Einbildungskraft begabt sind.

Liebig hat in dieser interessanten Abhandlung den grössten Theil von chemischen Metamorphosen berührt, als Folgen des angenommenen Vermögens, den Zustand von eingetretener chemischer Wirksamkeit mitzutheilen. Was die Weingährung insbesondere anbetrifft, so erklärt er sie so, dass die Hefe ein selbstveränderlicher Körper sei, der seinen Zustaud chemischer Zersetzung dem Zucker mittheile, welcher darin fortfahre, so lange noch unveränderte Hefe übrig ist; der Zucker aber trete sofort aus diesem Zersetzungs - oder Gährungszustand heraus, sobald die Veränderung in der Hefe aufgehört habe. Der Raum gestattet mir nicht, in weitere Einzelheiten einzugehen, und ich muss desshalb in Betreff derselben auf die Abhandlung verweisen, die ausgezeichnet ist durch ihren Reichthum an interessanten Ideen.

Soubeiran \*) hat eine Menge von Versuchen Alkohol. durchgegangen, um wasserfreien Alkohol durch Rectification Rectification darzustellen. Das Resultat ist, dass ungelöschter Kalk, wenn er ein oder zwei Tage in einer Temperatur von +30° bis +40° auf den Alkohol wirkt, weit kräftiger ist, als Chlorcalcium, welches ausserdem Alkohol chemisch gebunden zurückhält. Um aber den Kalk mit einigem Vortheil anwenden zu können, muss der Alkohol bereits schon sehr concentrirt sein, und dazu eignet sich nichts so gut, als dass man ihn über wasserfreies kohlensaures Kali abdestillirt, wobei man ihn mit Leichtigkeit und ohne Verlust von einem Gehalt von 94 oder 95 Procent bekommt. wird dann ein Paar Mal nach einander über wasserfreie Kalkerde rectificirt, von der man 500 Grammen auf jedes Liter Alkohol anwendet.

desselben.

Bekanntlich wird Schweselsäure, wenn man Producte der sie auf die gewöhnliche Weise zur Bereitung von Metamorphose des Alkohols. Ather aus Alkohol anwendet, zuletzt schwarz und a) Mit Schwedick, worauf sie bei der Verdünnung mit Wasser eine schwarze aufgequollene Substanz absetzt, die bis jetzt nicht untersucht worden war. Lose \*\*) und Erdmann \*\*\*) haben diesen Körper einer chemischen Analyse unterworfen und gezeigt, dass er aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Schwefel und Sauerstoff besteht, in einer bis jetzt weniger gewöhnlichen Verbindungsart.

Lose bereitete ihn auf folgende Weise: destillirte Schweselsäure von 1,84 specis. Gewicht

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmae. XXX. pag. 256.

<sup>&</sup>quot;) Poggend. Ann. XLVII. pag. 619.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie. XV. pag. 14.

wurde in einer, damit zur Hälfte gefüllten, tubulirten Retorte bis zu + 150° erhitzt und dann in dieselbe die Dämpfe von kochendem wasserfreien Alkohol geleitet. Dabei begann sehr bald die Bildung von ölbildendem Gas, schwesliger Säure, Kohlensäure, Weinöl und Wasser, welche abdestillir-Die Temperatur des Gemisches wurde bei + 1600 unterhalten, bis die Masse so dick geworden war, dass der Alkohol anfing, unverändert überzugehen, worauf die Operation unterbrochen wurde. Die schwarze Masse in der Retorte wurde nach dem Erkalten mit Wasser verdünnt, filtrirt und das Ungelöste auf dem Filtrum so lange gewaschen, bis das durchgebende Wasser nicht mehr durch Chlorbarium gefällt wurde, und eine bräunliche Farbe hatte. Getrocknet bildet er eine rein schwarze Masse mit glänzendem Bruch. Er zeigt nun die sonderbare Eigenschaft, dass er, wenn man ihn in einem offenen Platintiegel erhitzt, im Anfange verbrennt, aber bald eine graue, Asche ähnliche Masse zurücklässt, die auch bei mehrere Stunden lang fortgesetztem Glühen nicht weiter verbrennt. Erst wenn man sie herausnimmt, zu Pulver zerreibt und zuweilen mit starker Salpetersäure befeuchtet, glückt es, sie so zu verbrennen, dass nichts davon übrig bleibt \*). Der schwarze Körper ist ausserdem ganz indifferent gegen die meisten Reagentien. Alkalien, sowohl kaustische als auch kohlensaure, sind ohne alle Wirkung

<sup>&#</sup>x27;) Es ist in der That sehr zu bedauern, dass dieser so schwer verbrennliche Rückstand nicht besonders analysit wurde; denn es ist ganz klar, dass er eine neue und ganz eigenthümliche Verbindung ist, die wegen ihrer geringen Verbrennlichkeit merkwürdig bleibt.

daranf, auch beim Kochen. Beim Schmelzen mit Kali giebt er brennbare Gase, und das Alkali wird theils mit Schwefel, theils mit Schwefelsäure verbunden. Von concentrirter Salpetersäure wird er beim anhaltenden Kochen vollständig zerstört-Bei der trocknen Destillation giebt er schweflige Säure, Schwefelwasserstoff, Wasser und sublimirten Schwefel. Die Mittelzahl von 4 Analysen giebt:

|               | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Koblenstoff . | 62,763   | 27    | 62,617    |
| Wasserstoff.  | 4,014    | 21    | 3,975     |
| Schwefel      | 6,226    | 1     | 6,103     |
| Sauerstoff    | 26,997   | 9     | 27,305.   |

Lose schlägt als rationelle Formel 9C<sup>5</sup>H+S+6H vor, die jedoch schwerlich annehmbar sein möchte. 6 Atome Wasser, die sich nicht entfernen lassen, ist unwahrscheinlich, ebenso 21 Atome Wasserstoff, und da der Wassergehalt in den Versuchen zwischen 3,79 und 4,25 Procent variirt, so kann er eben so gut durch eine von den wahrscheinlicheren Zahlen 20 oder 22 Atome, d. h. 10 oder 11 Äquivalente, ausgedrückt werden.

Erdmann fand bei seiner Analyse 75,5 Kohlenstoff, 5,7 Wasserstoff, 15,169 Sauerstoff und 3,631 Schwefel. Aber er hielt den grauen, ascheähnlichen Körper für schwefelsaure Salze, die er von der zu dem Versuche angewandten undestillirten Schwefelsäure herleitete, und die sich bei seinen Versuchen bis zu 17,3 Procent beliefen, die bei der Berechnung der Verbrennungsproducte abgezogen wurden. Wird aber das Resultat von Erdmann's Verbrennungsversuchen auf die Quantität angewendet, welche er zur Verbrennung nahm, ohne etwas davon für Asche zu halten, so ent-

spricht sein Resultat 62,476 Kohlenstoff, 4,571 Wasserstoff, 6,744 Schwefel und 26,209 Sauerstoff, was sehr nahe mit Lose's Analyse übereinstimmt und zu beweisen scheint, dass, wie dieser Körper auch zusammengesetzt betrachtet werden mag, seine procentische Zusammensetzung doch ziemlich richtig ausgemittelt worden ist.

b) Mit Salpetersäure.

Golding Bird') hat einige Versuche über die Reaction zwischen Alkohol und Salpetersäure angestellt, welche darlegen, dass die erste Einwirkung in der Hervorbringung von salpetrigsaurem Aethyloxyd und Zuckersäure (künstlicher Apfelsäure) besteht. Darauf werden Aldehyd und Oxalsäure gebildet, so dass der Aldehyd überzagehen anfängt, wenn die Destillation des Äthers endigt.

e) Mit Überchlorsäure. Weppen\*) hat, unter Wöhlers Leitung, Versuche über die Wirkung, der concentrirten Überchlorsäure auf Alkohol angestellt. Er fand, dass diese Säure bei der Destillation mit ihrem doppelten Volum 90 procentigen Alkohols gewöhnlichen Äther bildet, und dass, wenn die Masse zu sehr concentrirt wird, sich ein weisser Dampf entwickelt, der nach Weinöl riecht, und die Masse sich schwärzt, ohne dass sich aber die Überchlorsäure zersetzt. Wird dann mehr Alkohol zugesetzt, so erhält man bei neuer Destillation mehr Äther, ganz so wie bei der Schwefelsäure. Die saure Flüssigkeit enthält keine Verbindung des Aethyloxyds mit Überchlorsäure, die der Weinschwefelsäure entspricht. Dieser Versuch ist in

<sup>\*)</sup> L. and. E. Phil. Mag. XIV, p. 324.

<sup>\*\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXIX, p. 317.

zweifacher Beziehung höchst merkwürdig, erstlich weil eine Säure, die man für sehr leicht zersetzbar halten sollte, keinen Sauerstoff abgiebt, und zweitens, weil sich daraus zu ergeben scheint, dass keine der Weinschweselsäure entsprechende Verbindung an der Ätherbildung Theil hat.

Äthionschwefelsäure.

Im vorhergehenden Jahresberichte, S. 568, führte ich die Resultate von einigen Versuchen an, die Magnus über die Einwirkung der wasserfreien Schwefelsäure auf wasserfreien Alkohol angestellt Diese sind nun ausführlich beschrieben hatte. worden \*) Um die krystallisirte Verbindung der Säure mit dem Alkohol zu erhalten, hat er folgendes Verfahren angewandt: In einer Flasche mit weiter Öffnung, die hermetisch verschlossen werden kann, wurden die Dämpfe von wasserfreier Schweselsäure bis zu einer gewissen Quantität verdichtet, in dieselbe ein mit wasserfreiem Alkohol gefülltes, 1/2 Zoll weites Glasrohr gestellt, die Flasche verschlossen und in Ruhe gelassen. Der Alkohol absorbirte den Dampf der Säure und diese den Alkohol, bis keine weitere Einwirkung mehr stattfand. Darauf wurde das Glasrohr in eine eben so beschaffene Flasche mit Schwefelsäure gebracht, und nach beendigter Wirkung in eine dritte, worauf der Alkohol in eine feuchte Krystallmasse verwandelt war, die in der Luft Dabei entwickelte sich keine schweflige Säure. Um die Krystalle von der Säure zu befreien, wurden sie auf eine, durch Glühen von aller Feuchtigkeit befreiete Scheibe von unglasirter Porcellanmasse gelegt und so schnell wie möglich

<sup>\*)</sup> Poggend. Annal. XLVII, p. 509.

in den luftleeren Raum über Schwefelsäure gebracht. Die Scheibe sangt die flüssige Schweselsäure ein, während der Überschuss von wasserfreier Säure abdunstet und von der untergestellten concentrirten Schweselsäure eingesogen wird. Dazu sind mehrere Tage erforderlich; ist die Porcellanscheibe nicht dick genug, so müssen die Krystalle davon abgenommen und auf anderen Scheiben ausgebreitet werden. Nach dem Trocknen rauchen die Krystalle nicht mehr in der Lust und werden viel langsamer feucht. Sie lassen sich bei vorsichtiger Erwärmung schmelzen, worauf sie wieder krystallinisch erstarren. Mit Wasser, Alkohol und Ather erhitzen sie sich und die Verbindung wird in ihrer Zusammensetzung verändert. Durch Wasser verwandelt sie sich in ein Gemisch von Athionsäure und wasserhaltiger Schwefelsäure. Bei der Analyse wurden sie zusammengesetzt gefunden aus:

| ,              | Gefanden | Atome | Berechnet |
|----------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff    | . 12,91  | 1     | 12,955    |
| Wasserstoff    | . 2,45   | 2     | 2,115     |
| Schwefelsäure. | . 85,91  | 4     | 84,930.   |

Sie sind also = CH<sup>2</sup> + S, Ihre Bildung besteht darin, dass 1 Atom Alkohol = C<sup>2</sup>H<sup>6</sup>O in 1 Atom Wasser und 2 Atome CH<sup>2</sup> zersetzt wird, wobei 1 Atom H S und 2 Atome CH<sup>2</sup> S entstehen. Magnus hat für die Verbindung den Namen Carbyl- oder Carbyd-Sulfat, von Carbo und Hydrogenium, vorgeschlagen. Dieser Name möchte jedoch künftig gegen einen besseren zu vertauschen sein.

Wenn diese Krystalle von Wasser getroffen

werden, so nehmen 4 Atome CH2 S 3 Atome Wasser auf, in der Art dass sich die Bestandtheile von 1 Atom Wasser als Wasserstoff und Sauerstoff mit 4 CH2 verbinden und damit Aethyloxyd, C4H 10O, bilden, während die beiden anderen Atome mit der Schwefelsäure zusammentreten, so dass von 4 CH2 S + 3 H entstehen C4 H10 O S2 + 2 H S. Diese Verbindung ist nun die Aethion-'säure, in welcher die 2 Atome Wasser gegen Basen zu äthionsauren Salzen ausgewechselt werden können, deren Formel mit 10 Åe S2 + 2 R S ausgedrückt wird. Für sich verträgt die Säure nicht, dass man sie concentrirt, weder im luftleeren Raum noch durch Verdunstung in der Wärme, indem sie dabei allmählig in 1 Atom Isäthionsäure und in 2 Atome wasserbaltige Schwefelsäure zerfällt.

Ihre Salze werden erhalten, sowohl wenn man die Auflösung der Krystalle in Wasser, als auch wenn man die in den Flaschen rückständige Säure zuerst mit wasserfreiem Alkohol und darauf mit Wasser verdünnt und die Lösung mit kohlensaurem Baryt sättigt, worauf das gereinigte Barytsalz mit schwefelsauren Salzen anderer Basen genau zersetzt werden kann. Magnus hat folgende Salze beschrieben:

Das Kalisalz krystallisirt leicht und enthält kein Wasser, was im luftleeren Raum oder durch Erhitzung entfernt werden kann. Es verliert nicht eher an Gewicht, als bis es anfängt verkohlt zu werden wobei es sich stark aufbläht und, ausser anderen Producten, sublimirten Schwefel liefert. Das Natronsalz krystallisirt auch leicht und sehr

regelmässig. Die Krystalle verlieren nichts an Gewicht, bis sie bei + 1500 anfangen zersetzt zu werden, aber die Analyse zeigt doch, dass dieses Salz 2 Atome Wasserstoff und 1 Atom Sauerstoff mehr, als das Kalisalz enthält, die dann wahrscheinlich als Krystallwasser anzusehen sind. Ammoniaksalz krystallisirt leicht und bis auf dem letzten Tropfen. Die Bereitung des Barytsalzes erfordert viele Aufmerksamkeit. Seine Lösung wird in gelinder Wärme concentrirt, die niemals nahe + 1000 kommen darf; so bald sie anfängt Salz abzusetzen, wird sie mit wasserfreiem Alkohol verdünnt, wodurch äthionsaurer Baryt ausgefällt wird, aber wenn so viel Alkohol zugesetzt worden ist, dass das klare Liquidum 0,9 specif. Gewicht hat, so hört man mit dem Zusetzen auf, weil durch mehr Alkohol auch isäthionsaurer Baryt niedergeschlagen wird. Nimmt man aber zur Fällung keinen wasserfreien Alkohol, so bekommt Flüssigkeit ein zu grosses Volum, so dass eine grössere Menge von äthionsaurem Baryt darin aufgelöst zurückbleibt. Der erhaltene lockere Niederschlag wird mit 65 procentigem Alkohol ausgewaschen. Um jedoch das ausgefällte Salz vollkommen rein zu bekommen, muss es mehrere Male nach einander in ein wenig Wasser aufgelöst und daraus mit Alkohol wieder gefällt wer-Um den Niederschlag völlig von dem ihm hartnäckig anhängenden Alkohol zu befreien, überlässt man ihn der freiwilligen Abdunstung. In reinem Zustande bedarf es zu einer völlig gesättigten Auflösung 10 Theile Wasser von + 200. Die Lösung ist gegen Wärme um so empfindlicher, je concentrirter sie ist; sie verwandelt sich durch

Kochen leicht in schweselsauren und isäthionsauren Baryt, selbst in trockner Gestalt fängt diese Zersetzung bei + 100° an. Das Kalksalz und Bleioxydsalz krystallisiren und sehen wie das Barytsalz aus. Das Kupseroxydsalz krystallisirt schwierig.

Ein Paar von diesen Salzen sind mit folgenden Resultaten analysirt worden:

|                   | Ka        | Kalisalz. |         | Natronsalz. |     |         |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|---------|
| · ,               | Gefund.   | At.       | Berech. | Gef.        | At. | Berech. |
| Kohlenstoff       | 8,422     | 4         | 8,370   | 9,146       | 4   | 9,080   |
| Wasserstoff       | 1,744     | 10        | 1,708   | 2,271       | 12  | 2,224   |
| Sauerstoff        |           | 1         | 2,738   |             | 2   | 5,940   |
| Schwefelsäure     |           | 2         | 27,442  |             | 2   | 29,767  |
| Schwefelsaures Sa | lz 59,700 | 2         | 59,742  | 52,23       | 2   | 52,989. |

Ich erinnere hierbei an die Erklärung dieser Zusammensetzung, welche ich im vorigen Jahresberichte, S. 568, angeführt habe, dass nämlich, da das Natronsalz deutlich Wasser enthält, das es nicht eher, als bei anfangender Zersetzung verliert, ein solches Verhältniss auch bei dem Kalisalze denkbar wäre, und dass, wenn es 1 Atom Wasser auf 2 Atome Salz enthält, die Formel der Äthionsäure vereinfacht werden kann in C<sup>2</sup>H<sup>4</sup> S + H S oder-Elaylschwefelsäure, ohne dass ich aber glaube, dass diese Ansicht einen Vorzug vor der von Magnus gegebenen verdient, so lange der Wassergehalt in dem Kalisalze nicht bewiesen werden kann.

Magnus hat im Übrigen einige Versuche mit diesem Salze nach der Liebig'schen Probe auf Unterschweselsäure angestellt. Das Salz wurde in gelinder Hitze mit Kalihydrat geschmolzen. Es zeigte sich, dass auch das äthionsaure Kali die Bildung von schwesligsaurem Kali veranlasst. Aber

Magnus's Versuch scheint den Schlüssel für die richtige Erklärung dessen, was hierbei vorgeht, zu geben, woraus dann wieder folgt, dass diese Probe über den Oxydationsgrad, in welchem sich der Schwefel in der Verbindung befindet, nichts Wird äthionsaures oder isäthionsaures Kali mit Kalihydrat bis zum blossen Zusammensintern erhitzt, so erhält man das Kali mit nur einem Theil der Schwefelsäure verbunden; erhitzt man aber gerade bis zum Schmelzen, so bekömmt man beinahe zwei Mal so viel Schwefelsäure, oder nahe die Quantität, welche erhalten werden muss. Erwägt man dies, so ergiebt sich daraus, dass die mit dem organischen Körper verbundene Schwefelsäure, welche dadurch die Eigenschaft verloren hat, von Basen gebunden zu werden, in dem Augenblicke, wo sie aus diesem Zustande übergeht, durch den organischen Körper theilweise zu schwef. liger Säure reducirt wird, bevor sie aus der Verbindung ganz herausgetreten ist, und es ist dann diese schweflige Säure, welche in dem Alkali gefunden wird. Magnus scheint jedoch zu vermuthen, dass sich zuerst schwefligsaures Alkali bilde, dessen schweflige Säure hernach zu Schwefelsäure oxydirt werde auf Kosten von Sauerstoff des organischen Körpers, was wohl nicht recht wahrscheinlich ist.

In Betreff von Regnault's Angabe, (Jahresb. 1839, S. 1941), dass man aus Elaylgas und wasserfreier Schwefelsäure eine krystallisirte Verbindung erhalte, die aus C<sup>2</sup> H<sup>4</sup>S bestehe, und deren Eigenschaften sämmtlich mit denen des von Magnus beschriebenen Körpers übereinstimmen, so hält Magnus ihre Formel für unrichtig und

glaubt, dass sie 1 Atom Schwefelsäure zu wenig oder 1 Atom CH? zu viel angebe. Er hat sie dargestellt, analysirt, und mit der oben beschriebenen ganz gleich zusammengesetzt gefunden. Auch hat er vergebens versucht, Althionsäure darzustellen; sie wurde immer als ein Gemisch von Athionsäure und Isäthionsäure erkannt; sie ist keine eigenthümliche Säure.

Mertens") hat in Gemeinschaft mit Stass d) Bei der die Versuche fortgesetzt, welche im Jahresberichte Zersetzung auf 1839, S. 451, über die Producte angeführt wur- tinschwamm. den, die bei der unvollständigen Verbrennung des Alkohols entstehen, und dabei Essigsäure, Ameisensäure, Aldehyd und eine andere Säure erhalten, die die Eigenschaft besass, beim Sättigen mit Silberoxyd und gelindem Erwärmen das Silberoxyd ohne alle Gasentwickelung zu reduciren, worauf die Flüssigkeit essigsaures Silberoxyd aufgelöst enthielt. Beim Sättigen mit Kupferoxyd wurde ein Salz erhalten, welches beim Erhitzen Kupferoxydul absetzte und darauf essigsaurcs Kupferoxyd war. Diese Eigenschaften stimmen sehr vollständig mit denen der acetyligen Säure überein, wodurch also Liebig's Angabe, dass diese Säure der characteristische Bestandtheil der Lampensäure sei, bestätigt worden ist. Es glückte jedoch nicht, die neue Säure von der Essigsäure so zu scheiden, dass sie für sich studirt werden konnte.

H. Rose \*\*) hat über die Bildung des Athers äther- und aus Schwefelsäure und Alkohol eine Ansicht auf- Äthyloxydgestellt, die sich in der Kürze in folgenden Punk-

Theorie für die Bildung des Äthers.

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie. XVIII, pag. 372.

<sup>&</sup>quot;) Poggend. Ann. XLVIII, pag. 463.

ten zusammenfassen lässt, von denen mehrere mit Liebig's Ansicht übereinstimmen. Der Alkohol ist das Hydrat vom Äthyloxyd. Schwefelsäure zersetzt dieses Hydrat in Wasser, welches H3 S bildet, und in Äthyloxyd, welches 10 Ae S+HS bildet. Wird das Gemisch von diesen beiden bis zu einem gewissen Grade erhitzt, so wird das Äthyloxyd in Ae S durch einen Theil des Wassers in H3 S ausgefällt oder abgeschieden, es bildet sich H S und das freie Athyloxyd verflüchtigt sich. Hierbei würde die Ätherbildung auf der Zersetzung der Weinschwefelsäure durch Wasser beruhen, gleichwie z. B. das Wasser die Oxyde von Zinn, Wismuth und Antimon aus ihren Lösungen in Säuren abscheidet. Diese Theorie unterscheidet sich von der von Liebig nur dadurch, dass sie der Gegenwart von Wasser eine Rolle zuschreibt, während dagegen Liebig die Abscheidung des Athyloxyds nur von der Temperatur herleitet. Rose fügt hinzu, dass er diese Theorie nur für die Bildung des Äthers mit Schweselsäure geltend betrachte. Aber die Theorie für die Bildung des Äthers aus Alkohol muss bei allen sauren Körpern, die mit dem Alkohol Äther bilden, dieselbe sein. Wenn einige derselben Ather bilden, ohne dass ein der Weinschweselsäure analoger Körper dabei entsteht, so zeigt dieser Umstand, dass die Bildung der Weinschwefelsäure ein Phänomen ist, welches gleichzeitig stattfindet, in dem aber die Ursache der Atherbildung nicht gesucht werden kann. dass z. B. concentrirte Borfluorwasserstoffsäure mit Alkohol Ather bildet, und wir haben kurz vorher

gesehen, dass Überchlorsäure dasselbe bewirkt, ohne dass eine Verbindung zwischen diesen Säuren und Aethyloxyd entdeckt werden konnte. Aber die Kräfte, welche bei der Anwendung dieser letzteren Säuren wirksam sind, für was man sie auch halten mag, müssen wohl auch bei der Anwendung von Schwefelsäure wirkend sein, und dann die Bildung des Äthyloxyds veranlassen, welches in die Weinschwefelsäure eintritt. Liebi g's und Rose's Ansichten mögen für die Darlegung, wie das Äthyloxyd frei von Schwefelsäure erhalten wird, als richtig betrachtet werden, aber sie können keine richtigen Erklärungen für die Ursache der Metamorphose des Alkohols in Äthyloxyd und Wasser sein.

Liebig ') hat folgende Vorschrift für die Dar-Salpetrigsauren stellung des salpetrigsauren Athyloxyds, des sogenannten Salpeteräthers, gegeben. In einer Retorte wird 1 Theil Stärke mit 10 Theilen Salpetersäure von 1, 3 specif. Gewicht erhitzt. dem Halse der Retorte wird ein rechtwinklich gebogenes, 24 bis 36 Zoll langes Glasrohr durch einen dicht schliessenden Kork auf den Boden einer tubulirten Flasche geführt. Das Rohrmuss während der Operation mit seuchten Tüchern kühl gehalten werden. In der Flasche befindet sich ein Gemisch von 2 Theilen 85 procentigen Alkohols und 1 Theil Wassers. Die Flasche steht in einem Gefäss, worin sie mit kaltem Wasser umgeben wird. Von der anderen Oeffnung der Flasche geht ein Glasrohr durch ein Kühlrohr und

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXX. pag. 142.

ist zur Aufnahme des Äthers mit einem gehörigen Recipienten versehen.

Die Stärke zersetzt die Salpetersäure in salpetrige Säure, die sich verflüchtigt und in den wasserhaltigen Alkohol einströmmt, der dadurch sogleich unter Entwickelung von Wärme in Äther verwandelt wird. Man muss ihn so kalt halten, dass seine Temperatur nicht + 17° bis + 18° übersteigt. Bei dieser Temperatur ist der neu gebildete Äther gasförmig und destillirt in einem ununterbrochenen Strom ab, so dass man in dem Recipienten eine Menge des Products erhält. Er enthält ein wenig Alkohol, der mit Wasser weggenommen werden kann, worauf man den abgegossenen Äther auf geschmolzenes Chlorcalcium giesst, um ihn vom Wasser zu befreien.

Er ist blassgelb, riecht sehr angenehm und äpfelähnlich, hat 0,947 specif. Gewicht bei + 150 und kocht bei + 160,4. Ein Beweis seiner Reinheit ist, dass er mit einer Lösung von Kalihydrat in Alkohol vermischt salpetrigsaures Kali absetzt, ohne sich zu färben. Der gewöhnliche Salpeteräther kocht zwischen + 210 und + 220, enthält Aldehyd und wird in Folge dessen durch in Alkohol aufgelöstes Kalihydrat braun.

Essigsaures Äthyloxyd. Bette\*) hat gezeigt, dass Bleizucker zur Bereitung von Essigäther eben so vortheilhaft ist, wie essigsaures Natron, nur muss man, gleichwie bei dem letzteren, zur Zersetzung des Bleisalzes die doppelte Quantität Schwefelsäure anwenden, weil die einfache Menge nicht den ganzen Alkoholgehalt in Äther zu verwandeln vermag.

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXXI, p./204.

Liebig') wendet auf, 15 Theile Schwefelsäure 6 Th. Alkohol von 0,835 und 10 Th. essigsaures Der Überschuss von Säure im Äther Natron an. wird mit Kalibydrat weggenommen, und Wasser und Alkohol durch Rectification über ein gleiches Gewicht Chlorcalcium.

Acthylexyd.

Herzog '), Marchand '\*) und Plantamour Zimmetsaures (S. 402) haben das zimmetsaure Aethyloxyd untersucht und gleiche Resultate erhalten. bereitet dasselbe durch Kochen von 2 Theilen Zimmetsäure, 4 Th. wasserfreien Alkohols und 1 Th. Salzsäure in einer Retorte, wobei man das Überdestillirende mehrere Male zurückgiesst und umdestillirt. Der Äther ist wenig flüchtig und bleibt in der Retorte zurück. Er wird mit Salzsäure von Wasser befreit und über Bleioxyd rectificirt, wobei das zuerst übergehende Wasser nicht aufgesammelt wird. Es ist klar, etwas gelblich, riecht und schmeckt gewürzhaft und zimmetartig, 1,13 specif. Gewicht und kocht bei + 260°. Löst sich unbedeutend in Wasser, aber leicht in Alkohol und Ather. Wird durch Kali leicht in Zimmetsäure und Äther zersetzt. Scheint fach Marchand eine eigenthümliche Verbindung mit Ammoniak einzugehen. Rauchende Salpetersäure wirkt wenig darauf. Wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Marchand Herzog Atome Berechnet Kohlenstoff 75,213 **` 75,32** 22 **75,362** Wasserstoff 6.947 24 6,89 6,711 Sauerstoff 17,890 17,79 17,927  $= C^4 H^{10} O + C^{18} H^{14} O^5$ 

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmacie, XXX, p. 144.

<sup>&</sup>quot;) Archiv der Pharmacie, XVII, 72.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie, XVI, p. 429.

Hippursaures Aethyloxyd.

Stenhouse\*) hat in Liebig's Laboratorium das hippursaure Athyloxyd dargestellt und analysirt. Er löste die Hippursäure in Alkohol von 0,815 und destillirte die Lösung, während in die selbe ein Strom von Salzsäuregas geleitet wurde, Das Destillat wurde fortwährend cohobirt. war ein mehrstündiges Kochen erforderlich, ehe alle Hippursäure mit Äthyloxyd verbunden war. Die Masse in der Retorte bildete eine dicke ölähnliche Flüssigkeit, die beim Vermischen mit Wasser ein farbloses, dickes Liquidum absetzte, welches ällmälig in langen, weissen, seideglänzenden Nadeln krystallisirte, die sich wie Fettanfühlen liessen. Es ist geruchlos, schmeckt schaff und etwas terpenthinartig, röthet nicht Lackmus, wenn alle Salzsäure ausgewaschen ist, löst sich wenig in kaltem und etwas mehr in kochenden In Alkohol und Ather ist es nach allen Verhältnissen auflöslich und wird aus diesen Lösungen krystallisirt erhalten. Setzt man ein wenig Wasser zu der Lösung in Alkohol, so schiesst es daraus in Sternen von halbzolllangen Nadeln an. Specif. Gewicht = 1,043 bei + 23°. Schmilzt bei + 440, läse ich dann bis auf + 320 abkühder erstarrt. Kann nicht überlen, bevor es destillirt werde sondern wird dabei zersetzt mit dem Geruch nach Bittermandelöl. In der Lust erhitzt, giebt es zuerst Dämpfe von Benzoësäure, entzundet sich darauf und brennt mit leuchtender, rusender Flamme. Von Alkali, auch von Ammoniak, wird es in Hippursänre und Alkohol zer-Von Salpetersäure wird es in gelinder

<sup>&#</sup>x27;) Aunal. der Pharmac. XXXI, p. 148.

Wärme zerlegt, setzt dabei Hippursäure ab, die bei länger fortgesetzter Einwirkung in Benzoësäure und darauf in Benzoësalpetersäure übergeht. Schwefelsäure schwärzt sich damit und scheidet Benzoesäure ab. Salzsäure scheidet beim Kochen Hippursäure und ein wenig Benzoësäure ab. Durch Chlor wird es unter Entwickelung von Salzsäuregas zersetzt, dabei entsteht ein eigner, farbloser, krystallisirender Körper, der noch nicht untersucht ist, Diese Ätherart wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|                      | Gefunden | Atome      | Berechnet |
|----------------------|----------|------------|-----------|
| Kohlenstoff          | . 64,06  | 22         | 64,16     |
| Wasserstoff          |          | 26         | 6,18      |
| Stickstoff           | •        | 2          | 6,75      |
| Sauerstoff           | •        | · <b>6</b> | 23,91,    |
| — C4 H10 О _ Ć18 H10 |          | ,          | , ,       |

Ich habe im Jahresberichte 1839, S. 425, ei- Einwirkung nige Versuche von Malaguti\*) über die Producte on Chlor auf Ätherarten. der Einwirkung von Chlor auf Äther angeführt. Malaguti's Diese Versuche sind seitdem fortgesetzt und nun Versuche vollständig beschrieben worden. Die Resultate derselben gehören zu den interessantesten welche das Verzeichniss dieses Jahres aufzuweisen hat.

Aus älteren Versuchen ist es bekannt, dass, wenn man Äther mit Chlor behandelt und dabei keine besondere Sorge trägt, die Einwirkung zu vollenden, ausser Äthylchlorür, ein schwerer ölartiger Körper erhalten wird, der schwerer Salzäther genannt worden ist und welcher Aldehyd, Chloral, Formylsuperchlorid und noch unbekannte Verbindungen enthält. In seinen ersten Versu-

<sup>\*)</sup> Annal. de Ch. et de Phys. LXX. p. 337.

chen hatte Malaguti gezeigt, dass aus diesem Körper ein ölartiges Liquidum abgesondert werden konnte, dessen Zusammensetzung sich durch C4 H6 Cl2 O repräsentiren liess, und was ich im Jahresberichte 1839 am angeführten Orte als C2 H6 O + 2 C El betrachtete, d. h. als eine Verbindung von 1 Atom Methyloxyd und 1 Atom Kohlenchlorür; was aber richtiger als C4 H6 O5 +2 C4 H6 Cl5 zu betrachten sein möchte, also als eine Verbindung von 1 Atom-wasserfreier Essigsäure und 2 Atomen Acetylsuperchlorid. auch das Endproduct, welches durch Chlor hervorgebracht wird, und auf welches Chlor nicht ferner mehr einwirkt, wie lange man sie auch mit einander in Berührung lässt. Körper hervorzubringen verfährt man auf folgende Weisė:

In z. B. 100 Grammen Ather, den man in einem Gefässe mit einem Kältegemisch umgeben hat, so dass sich die Temperatur des Äthers mehrere Grade unter Oo erhält, wird wasserfreies Chlorgas eingeleitet. Dies wird im Anfange vollkommen eingesogen und würde, wenn die Abkühlung nicht hinreichend wäre, eine für den Ausgang des Versuchs nachtheilige Erhitzung be-Das Liquidum wird gelb und nimmt an Volum zu. Nach Verlauf von einigen Stunden ist die Flüssigkeit so mit Salzsäure gesättigt, dass diese anfängt, in Gasform entwickelt zu werden. Dem Salzsäuregas folgt Äthylchlorur mit, und dieses kann abgeschieden werden, wenn man das Gas in einem geeigneten Apparat in Wasser von + 20° leitet, von dem das Salzsäuregas eingesogen wird, das Athylchlorur aber wieder abdestillirt und für sich aufgesammelt werden kann. In diesem Zeitpunkte muss besonders gut abgekühlt werden. Nach einiger Zeit wird die im Anfange äusserst heftige Entwickelung von Salzsäuregas schwächer und die Bildung des Äthylchlorurs beginnt dann aufzuhören. Jetzt wirkt auch das Chlor schwieriger ein; das Äthergefäss wird mit Wasser von gewöhnlicher Lufttemperatur umgeben und, unter rasch fortgesetzter Einleitung von Chlor, die Temperatur des Wassers allmälig vermehrt; die Temperatur wird dann bei + 90° unterhalten und nach 36 bis 38 Stunden lässt man das Wasser eine Weile kochen. die angeführte Ätherquantität sind gewöhnlich. 40 Stunden hinreichend, um die Einwirkung des Chlors zu vollenden.

Man hat dann ein gelbes, saures, rauchendes Liquidum, welches schwerer als Wasser ist und welches man in einer flachen Schale im Wasserbade erhitzt, um daraus alle flüchtigen Körper und den 'grössten Theil der Salzsäure auszutreiben. Wenn diese Temperatur inicht mehr hinreicht, wird es etwas über +1000 erhitzt, mit der Vorsicht, dass man es, sobald es anfängt eine etwas tiefere Farbe zu bekommen, sogleich abkühlt. Diese Färbung pflegt zwischen + 135° und + 142° einzutreffen. Das Liquidum ist noch sauer und rauchend; man giesst es in Wasser, worin sein Volum und seine Flüssigkeit abnimmt, sein specif. Gewicht aber zunimmt. Nach einigen Auswaschungen mit neuem Wasser ist es völlig neutral und von einem angenehmen Geruch. braucht, jetzt nur über Schwefelsäure und Kalkhydrat im luftleeren Raume getrocknet zu werden.

Es ist ein klares, farbloses Liquidum; schmeckt und riecht nach Fenchel, hat 1,5008 speeis. Gewicht und wird beim Erhitzen bis zum Kochen zersetzt und geschwärzt. Unter Wasser wird allmälig in Salzsäure und Essigsäure zersetzte aber da diese sich dabei in dem Wasser auflöses, so ist das unzersetzte immer noch eben so reiz. Concentrirte Schwefelsäure schwärzt und verdickt sich damit, unter Entwickelung von Salzsäure. Wird das Gemisch destillirt, so erhält man ein wenig Chloral. Eine Lösung von Kalihydrat is Wasser zersetzt es nur unbedeutend schneller, als blosses Wasser, in Chlorkalium und essig-Von Kalihydrat in Alkohol wirk saures Kali. es sogleich zersetzt, und wenn man dann das Gemisch ohne es vorher zu erhitzen, mit Wassest verdünnt, so fällt eine kleine Portion von einen ölähnlichen Körper nieder, der Formylsuperchlerid ist, welches, wie alle Umstände andeuten, nur eine mechanische Einmischung gewesen ist, und welches durch die angewandten Reinigungsmethoden nicht vollkommen abgeschieden werden konnte. Malaguti hat es wahrscheinlich zu machen gesucht, dass noch ein anderer Körper is kleiner Menge darin enthalten sei, wenigstens in dem rohen Product von der Einwirkung des Chlors, nämlich C2 H4 O + C2 H4 Cl, oder Elayloxychlorus, welches das Product der ersten Einwirkung des Chlors auf den Äther wäre, wobei 4 Äquivalent Wasserstoff in dem Äther gegen 1 Äquivalent Chler ausgewechselt würde, und wovon die letzte Por-· tion von dem Übrigen so eingehüllt wird, dass sie nicht völlig mit Chlor verbunden werden kann. Dieser Körper müsste dann durch Wasser in Salzäure und Aldehyd zersetzt werden, welches letzere auch wirklich in dem Wasser enthalten ist, vomit die Verbindung gewaschen wird, und auch lurch Chlor in Chloral verwandelt werden können. m Übrigen ist die Entstehung sowohl von Aldelyd als auch von Chloral schon lange hinreichend erklärt.

| Die Analyse der neuen | Verbindung gab: |           |  |  |
|-----------------------|-----------------|-----------|--|--|
| Gefunden              | Atome           | Berechnet |  |  |
| Koblenstoff 22,83     | 4 49            | 23,01     |  |  |
| Wasserstoff 2,95      | 6 18            | 2,81      |  |  |
| Chlor 67,20           | 4 12            | 66,63     |  |  |
| Sauerstoff 7,02       | 1 3             | 7,55.     |  |  |

Malaguti, der dieses Product nach den Ansichten der Substitutions-Theorie erklärt und dasselbe Ether chloruré nennt, hält es ganz einfach für einen Äther, in welchem 4 Atome Wasserstoff gegen 4 Atome Chlor ausgewechselt worden sind, und zwar auf eine solche Weise, dass das Chlor darin dieselbe Rolle spiele, wie der Wasserstoff. Es ist eine vollkommene Metalepsie mit Beibehaltung des Type chimique, wie wir aus Dumas's Erklärung, S. 260, ersehen haben. Vergleicht man aber das Verhalten des Athyloxyds und das des neuen Körpers zu Reagentien, so findet man, wie schlecht die Thatsachen mit dieser Ansicht übereinstimmen. Das Athyloxyd verändert sich nicht durch Wasser, aber das Chlor spielt seine Rolle, zersetzt Wasser, bildet Salzsäure und wechselt seinen Platz gegen Sauerstoff, wobei Essigsaure entsteht, ganz so wie es gewöhnlich mit den Chloriden von solchen Radicalen der Fall ist. welche Säuren bilden, woraus also klar hervorgeht, dass die Verbindung Acetylsuperchlorid enthalten muss; sie gehört wirklich zu der Klasse von Verbindungen, die, wenn die Substitutions-Theorie in einem weniger unchemischen Sinne genommen wird, Acetylsäure genannt werden sollte, in welcher 2 Atome Sauerstoff durch 2 Aquivalente Chlor ersetzt wären. Wir wissen, wie ich in vorigen Jahresberichte, S. 371, angeführt habe, dass dies Verbindungen zwischen wasserfreier Säure und Superchlorid sind, und dass sie in veränderlichen Atomverhältnissen stattfinden können. Hier zeigt sich dann sogleich, dass sie besteht aus:

1 Atom Essigsäure . . . . . = 4C + 6H + 30
2 Atomeu Acetylsuperchlorid = 8C + 12H + 12Cl = 12C + 18H + 12Cl + 30,

wonach ihre Zersetzung durch Wasser und Alhlisogleich in die Augen fällt.

Es ist schwierig, solchen Verbindungen par sende Namen zu geben. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie für Verbindungen dieser Art eine solche Nomenklatur gebildet werden könnte, dass die Zusammensetzung in dem Namen ausge-Dies kann allerdings geschehen, drückt wird. aber die Namen werden lang und nicht wollklingend. Oxychlorür könnte die Verbindung von einem Oxydul mit einem Chlorür bedeuten, Oxy chlorid die Verbindung von einem Oxyd mit eines Chlorid, Acichloriir und Acichlorid die Verbir dung von einer niedrigeren Säurestufe oder einer Säure mit dem entsprechenden Superchlorür oder Superchlorid. Mit griechischen Zahlwörtern kanman dann ausdrücken, welcher Bestandtheil nich einer multiplen Atomen-Anzahl in die Verbisdung eingetreten ist. Z. B. Schwefel-di-acichle rid und penta-acichlorid würden die beiden bekannten Schwefelverbindungen S<sup>2</sup>SCl<sup>3</sup> und S<sup>5</sup>SCl<sup>3</sup>, sein, Chrom-di-acichlorid die bekannte Chlorverbindung. Das hier in Frage stehende Acetyl-Acichlorid würde dann Acetyl-Acidichlorid zu nennen sein. Aber man spricht lieber die relative Atomzahl aus, als dass man in der Rede so schwierig aussprechbare Worte anwendet, und im Schreiben wird es so leicht durch den generischen Namen unter Beifügung, der Formel ausgedrückt. Ich glaube daher, dass man am besten thut, wenigstens vorläufig mit der Nomenklatur nicht weiter zu gehen als bis auf die Benennung der Verbindungsarten, welche hier die Namen Oxychlorür, Oxychlorid, Acichlorür und Acichlorid umfasst, und die Art mit einer Formel zu bezeichnen.

Wird dieses Acetyl-Acichlorid mit Kalium behandelt, so wirkt es in der Kälte nicht darauf ein, aber in gelinder Wärme überzieht es sich mit Chlorkalium, welches alle Wirkung hemmt, so dass neues Kalium eingelegt werden muss. Dabei wird ein permanentes Gas entwickelt, welches sich nicht in Wasser löst und welches Malaguti durch glühendes Kupferoxyd leitete, wobei Chlor, Wasserstoff und Kohlenstoff erhalten wurden, in Verhältnissen, die einigermaassen der Formel C4 H6 Cl2 O entsprachen. Die Verbindung hat sich also in Acetyl-Acichlorur C4H6O2 + C4 H6 Cl2 verwandelt, oder in eine Verbindung von 1 Atom acetyliger Säure und 1 Atom Acetylsuperchlorür.

Wird das Acetyl-Acichlorid in einer tubulir Acetylacisulad. ten Retorte bei einer Temperatur von nahe + 100° erhalten und Schwefelwasserstoffgas durch dasselbe geleitet, so destillirt eine neue Verbindung

über, aber die Masse fängt bald an, dunkler und zähe zu werden, so dass das Destillations-Product nicht reichlich wird. Nach ein oder zwei Tagen erstarrt das Überdestillirte zu einer weichen, krystallinischen Masse. Die Krystalle werden zwischen Löschpapier ausgedrückt, um sie von einem ölähnlichen Körper, der sie verunreinigt und über dessen Natur Malaguti nichts asgeführt hat, zu befreien. Werden die Krystalle in wenigem kochenden Alkohol aufgelöst, so schiessen daraus beim Erkalten nadelförmige Krystalle an, die oft zwei bis drei Linien lang Man lässt die Lösung freiwilerhalten werden. lig verdunsten, so lange sich noch nadelförmige Krystalle daraus absetzen. Wird die Mutterlange dann abgegossen, so setzen sich nun feine Blätter daraus ab, die eine andere, in Alkohol leichter lösliche Verbindung sind, die man durch Auflösen und Umkrystallisiren von der nadelförmigen Verbindung, die darin noch eingemischt zurückgeblieben sein kann, reinigt.

Diese beiden Verbindungen haben eine sehr interessante Zusammensetzung; sie enthalten Acctylsulfid verbunden mit dem Chlorid und der Säure. Die nadelförmigen Krystalle sind Acetyl-Acisulfid und die vorhergehende Verbindung, worin das Chlor vollkommen, Äquivalent für Äquivalent, durch Schwefel ausgewechselt ist. Sie sind farblos, riechen etwas nach Chlorschwefel, enthalten aber kein Chlor, schmelzen zwischen + 120° und + 123° und erstarren beim Erkalten wieder zu einer krystallinischen, harten und spröden Masse. Sie sind unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Äther und werden in der

Alkohollösung durch Kalihydrat in essigsaures Kali und Schweselkalium zersetzt. Bestehen aus:

|              | Gefunden | ^ Atome |    | Berechnet |
|--------------|----------|---------|----|-----------|
| Kohlenstoff. | . 35,86  | 4       | 12 | 36,16     |
| Wasserstoff. | 4,58     | 6       | 18 | 4,42      |
| Schwefel     | . 47,26  | 2       | 6  | 47,58     |
| Sauerstoff   | . 12,30  | 1       | 3  | 11,84.    |

Malaguti nennt sie Ether sulfure und betrachtet sie als Äther, worin 2 Äquivalente Wasserstoff durch 2 Äquivalente Schwesel, der die Rolle des Wasserstoffs spielt, ersetzt worden sind. Aus den Reactionen mit Kali ist es klar, dass sie aus Acetylsulfid, d. h. der Verbindung des Acetyls mit Schwesel, die der Essigsäure proportional ist, und aus wassersreier Essigsäure bestehen, auf folgende Weise:

Die leichter lösliche, in Blättern krystallisirte Verbindung ist fettig anzufühlen, gelblich, übelriechend, schmilzt zwischen + 70° und + 72° und erstarrt darauf zu einer blättrigen Masse. Sie ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Äther und ihre Lösung in Alkohol giebt mit Kali essigsaures Kali und sowohl Chlorkalium als auch Schwefelkalium. Sie ist schwierig von der vorhergehenden Verbindung völlig zu reinigen. Sie wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| -             | Gefunden | Atome | Berechnet    |
|---------------|----------|-------|--------------|
| Koblenstoff . | . 27,60  | 4 24  | 28,12        |
| Wasserstoff . |          | 6 36  | 3,44         |
| Chlor         |          | 2 12  | <b>40,72</b> |
| Schwefel      |          | 1 ' 6 | 18,50        |
| Sauerstoff    | . 8,90   | 4 6   | 9,22.        |

31

<sup>1</sup> Atom Acetyl - Acisulfid = 12C + 18H + 6S + 3O.

Malaguti nennt sie Ether chlorosulfuré. Es ist offenbar, dass sie aus 1 Atom von dem vorhergehenden Acisulfid und 1 Atom Acichlorid besteht, auf folgende Weise:

1 Atom Acetyl - Acichlorid == 12C + 18H + 12Cl + 30 +30+6S. 1 Atom Acetyl - Acifulfid . == 12C + 18H =24C+36H+12C1+6O+6S.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Verbindungen viel leichter erhalten werden, wenn man das Acichlorid mit irgend einem Schwefelmetall, z. B. Schwefelbarium, Schwefelblei oder Schwe

felsäure, auf trocknem Wege oder durch Auflösung

in Alkohol behandelt.

Essigäther mit Chlor. Wenn essigsaures Athyloxyd unter denselben Vorsichtsregeln, die bei dem Ather angeführt worden sind, mit Chlor bis zur völligen Sättigung behandelt, und dasselbe hernach einem ähnlichen Reinigungsprocess unterworfen wird, so erhält man ein farbloses Liquidum, welches wie Essigsäure riecht und einen stechenden, im Schlaude reizenden Geschmackhat. Es hat 1,301 specif. Gewicht bei +120, ist nicht flüchtig und fängt bei + 110° an sich zu färben und Salzsäure zu entwickeln. Es wird durch Kali schneller zersetzt, wie das Product vom Äther, und augenblicklich, wenn es in Alkohol gelöst ist. Die Producte sind essigsaures Kali und Chlorka-Es wurde zusammengesetzt gefunden aus: lium.

Gefunden Atome Berechnet Kohlenstoff . . 30,85 12 31,03 Wasserstoff . . 12 3,80 3,92 Chlor . . . . . 44,70 44,88 Sauerstoff. . . 20,53 20.29. Malaguti nennt es Ether acétique chlorure und betrachtet es als die Verbindung der Essigaure mit seinem Ether chloruré.

Es ist leicht einzusehen, dass es zusammengesetzt ist aus:

Aus dieser Zusammensetzung lässt sich die Zersetzung durch Wasser und Alkali leicht und klar einsehen. Es hat also eine, den bekannten entsprechenden Verbindungen des Chroms, Molybdäns, Wolframs und Benzoyls proportionale Zusammensetzung.

Ameisenüther oder ameisensaures Äthyloxyd giebt mit Chlor, unter vollkommen denselben Umständen, ein ölartiges Liquidum, welches schwach sauer reagirt, gewürzhaft riecht, bitter schmeckt, 1,261 specif. Gewicht bei + 160 hat, nicht flüchtig ist, und ein Paar Grade über + 1000 anfängt zersetzt zu werden. Es wird nicht von Wasser aufgelöst und dadurch schwieriger zersetzt, wie die vorhergehende Verbindung. Alkohol und Äther lösen es leicht. Eine Lösung von Kalihydrat in Wasser zersetzt es sehr schnell, wobei essigsaures und ameisensaures Kali und Chlorkalium entstehen. Wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|               | ·        |    | •   |           |
|---------------|----------|----|-----|-----------|
|               | Gefunden | At | ome | Berechnet |
| Kohlenstoff . | . 24,04  | 6  | 18  | 24,21     |
| Wasserstoff.  | . 2,88   | 8  | 24  | 2,63      |
| Cblor         | . 46,73  | 4  | 12  | 46,74     |
| Sauerstoff    | . 26,35  | 4  | 12  | 26,42.    |

Malaguti hält es für eine Verbindung von 1 Atom Ameisensäure und 1 Atom Ether chloruré. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es aber zusammengesetzt aus 1 Atom Acetyl-Acichlorid und 1 Atom Formyl-Acichlorid, auf folgende Weise:

- 2 Atome Ameisensäure . . = 4C+ 4H + 60 1 Atom Formylsuperchlorid = 2C+ 2H+6Cl
- 2 Atome Essigsaure . . . . = 8C + 12H + 60

1 Atom Acetylauperchlorid = 4C + 6H + 6Cl = 18C + 24H + 12Cl + 120.

Eine viel weniger wahrscheinliche Zusammensetzung, die jedoch zu derselben Anzahl von einfachen Atomen führt, wäre, wenn man es aus i Atom Acetyl-Acidichlorid und 3 Atomen Ameisensäure bestehend betrachtete. Dass dieses nicht der Fall ist, zeigt im Uehrigen das Verhalten der benzoesauren Äthylexyds gegen Chlor.

Benzoëäther nimmt Chlorgas schwierig und ent zwischen + 60° und + 70° auf, die Temperatur erhöht sich allmälig bis ungefähr auf + 100°, und, wenn keine Wirkung mehr bemerkt wird, destillirt man die Masse bei einer langsam vermehrten Temperatur, bis diese ungefähr auf + 190° gestiegen ist. Der Rückstand hat sich dann schon geschwärzt, ungeachtet die Masse nicht in's Kochen gekommen war. Das Übergegangene wirt auf ungelöschten Kalk gegossen und nach einigen Stunden rectificirt, aber ohne dass es kocht und die Temperatur auf + 1900 steigt. Als gut sammelt man das besonders auf, was zwischen + 1780 und + 180° übergeht und lässt es einige Tage lang unter einer Glocke über ungelöschtem Kalk verweilen. Der neue Körper ist farblos, raucht etwas, riecht nach Benzoyl-Acichlorid, aber er Lackmuspapier wird darin nicht roth, aber es röthete sich in der Luft durch ihre Feuchtigkeit. Specif. Gewicht = 1,346 bei + 110. Bei

- 188° fängt es an zu kochen und dabei zersetzt n werden. Durch Wasser wird es in einigen tunden in Salzsäure, Essigsäure und Benzoesäure ersetzt. Wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| :           | Gefunden | Ato | me        | Berechnet |
|-------------|----------|-----|-----------|-----------|
| Kohlenstoff | 44,34    | 18  | <b>54</b> | 44,33     |
| Wasserstoff | 3,42     | 16  | 48        | 3,24      |
| Chlor       | -        | 6   | 18        | 42,78     |
| Sauerstoff  | 9,96     | 3   | 9:        | 9,68.     |

Malaguti selbst betrachtet es nicht analog len vorhergehenden Verbindungen, als eine Verbindung von Benzoësäure mit Ether chloruré, sonlern er nimmt an, dass es aus 1 Atom des letzteren und 1 Atom Chlorbenzoyl oder richtiger Benzoyl-Acichlorid bestehe. Es besteht dann aus:

| 2 Atomen Benzoësäure = 28C + 20H       | +60        |
|----------------------------------------|------------|
| 1 Atom Benzoylsuperchlorid = 14C+10H+  | <b>6€1</b> |
| 1 Atom Essigsaure = 4C+ 6H             | +30        |
| 2 Atomen Acetylsuperchlorid = 8C+12H+1 | 2C1        |
| = 54C + 48H + 1                        | 8C1 + 9O.  |

Die schwarze Flüssigkeit in der Retorte, welche nicht stärker als bis zu + 190° erhitzt worden ist, kommt bei + 193° in's Kochen und giebt dann Chlorbenzoyl bei der Destillation. Was zurückbleibt, wenn die Temperatur auf + 200° gestiegen ist, enthält Benzoësäure, benzoësaures Äthyloxyd, ein wenig Chlorbenzoyl und einen schwarzen sauren Körper.

Camphersaures Athyloxyd wird, wenn man es einem Strom von Chlorgas aussetzt und dabei erwärmt, unter Bildung von Salzsäure gelb und bei stärkerer Erhitzung farblos. Nach dem Erkalten ist es dick und schwerflüssig. Dann wird es ge-

waschen, ansangs mit einem schwach alkalischen Wasser und dann mit schwachem Alkohol, bises neutral geworden ist, worauf man es in Alkohol auflöst und die Lösung im luftleeren Raum über Schwefelsäure verdunsten lässt, wobei sich die neue Verbindung in Gestalt eines dicken, farblesen Öls abscheidet. Die Mutterlauge wird zuletzt abgegossen. Die erhaltene Verbindung riecht angenehm, schmeckt anfangs wenig und hintennach anhaltend bitter. Specif. Gewicht = 1,386 bei Wird bei der Destillation zersetzt, ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Äther. Von Wasser und Kalihydrat wird sie schwierig zersetzt, von Kalihydrat in Alkohol vollkommen, wobei Chlorkalium, so wie essigsaures und canphersaures Kali entstehen. Wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| J           | Gefunden       | Ato | me | Berechnet |
|-------------|----------------|-----|----|-----------|
| Koblenstoff | · <b>42,65</b> | 14  | 42 | 43,14     |
| Wasserstoff | 5,32           | 20  | 60 | 5,04      |
| Chlor       | 35,20          | 4   | 12 | 35,69     |
| Sauerstoff  | 16,83          | 4   | 12 | 16,14.    |

Malaguti nennt sie Ether camphorique chle ruré. Sie besteht aus 1 Atom Campheryl-Diaci chlorid und 1 Atom Acetyl-Diacichlorid:

Oenanthsaures Athyloxyd saugt Chlor begieng ein, erhitzt sich, wird gelb und entwickelt Salzsäure in Menge. Wenn zuletzt die Masse die Temperatur der Luft wieder angenommen hat und

keine Salzsäure mehr entwickelt wird, erhitzt man sie gelinde, bis sie farblos geworden ist, wäscht sie darauf zuerst mit alkalischem und darauf mit reinem Wasser, und trocknet sie dann im luftleeren Raume über Schwefelsäure. Ihr Gewicht ist nun fast verdoppelt. Sie ist syrupdick, riecht angenehm, schmeckt bitter und unangenehm, hat 1,2912 specif. Gewich bei + 160,5. Zersetzt sich schon, che sie ins Kochen kommt, schwärzt sich dabei und giebt Salzsäure. Bedarf 15 bis 16 Theile wasserfreien Alkohols zur Auflösung. Wird von Kalihydrat in Wasser allmälig zersetzt, worauf jedoch einige Tage vergehen, die Flüssigkeit enthält dann Chlorkalium, essigsaures Kali und ein Kalisalz von einer neuen Säure, die nicht Önanthsäure ist und von der weiter unten. Wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|               | Gefunden | Gefunden Atom |             | Berechnet |
|---------------|----------|---------------|-------------|-----------|
| Kohlenstoff . | . 37,55  | 18            | 108         | 37,88     |
| Wasserstoff.  | . 5,36   | 28            | 168         | 5,08      |
| Chlor         | . 48,64  | 8             | 48          | 48,76     |
| Sauerstoff    | . 8,45   | 3             | ` <b>18</b> | 8,28.     |

Hier hat das Chlor, gleichwie bei dem Benzoëäther, auch auf die Säure eingewirkt, so dass
sie nicht als eine Verbindung von Önanthsäure
mit Ether chloruré betrachtet werden kann. Anstatt der Auswechselung von 4 Atomen Wasserstoff sind hier & Atome durch 8 Atome Chlor ersetzt worden. Um die Zusammensetzung kennen
zu lernen, war die Kenntniss der neuen Säure
erforderlich. Diese fällt aus der mit Kali zersetzten Verbindung in Gestalt eines Öls nieder, wenn
man Salzsäure hinzumischt. Wird dieses Öl, welches gewöhnlich gefürbt ist, mit kohlensaurem

Natron verbunden, so kann die Salzlösung durch Thierkohle entfärbt werden, worauf die Säure durch Salzsäure farblos niederfällt. Dann wird sie mit kochendem Wasser gewaschen.

Sie ist eine farblose, ziemlich dünne, geruchlose Flüssigkeit, schmeckt unangenehm, röthet Lackmus, ist nicht flüchtig, wird bei der Destillation zerstört und bildet mit Salzbasen eigenthümliche Salze. Besteht aus:

| •             | Gefunden | Atome      | Berechnet |
|---------------|----------|------------|-----------|
| Kohlenstoff . | . 44,41  | 14         | 44,45     |
| Wasserstoff.  | . 6,41   | 24         | 6,22      |
| Chlor         | . 36,29  | Ą          | 36,87     |
| Sauerstoff    | . 12,89  | · <b>3</b> | 12,46.    |

Malaguti betrachtet sie als eine wasserhaltige Säure, oder wenigstens als wasserhaltige Önanthsäure, worin 4 Atome Wasserstoff gegen 4 Atome Chlor ausgewechselt worden sind, denn die Önanthsäure ist = C14 H26 O2 + H. Nach Abzug dieses Wasseratoms, welches in dem önanthsauren Äthyloxyd enthalten ist, bleibt dann übrig = C14 H22 C14O2, was mit C4 H4 C14O verbunden gewesen ist. Daraus ersicht man, dass der Sauerstoff in dem ersteren doppelt so viel beträgt, als in dem letzteren.

Versucht man dann, sich einen Begriff von der Zusammensetzung des ersteren zu machen, so zeigt es sich, dass dessen Radical = C14 H22 ist, und dass es eine Säure repräsentirt, die 4 Atome Saucrstoff enthält, von denen 2 durch 2 Aquivalente Chlor ersetzt sind, und diess lässt sich dann ausdrücken mit einer Verbindung von 1 Atom Säure, und 1 Atom Superchlorid des Radicals C14 H22, auf folgende Weise:

```
1 Atom Saure . . . = 14C + 22H + 40

1 Atom Chlorid . . = 14C + 22H + 8Cl

1 Atom Acichlorid . . = 28C + 44H + 8Cl + 40.
```

Die Verbindung bestand dann aus 3 Atomen von diesem Acichlorid und 2 Atomen Formyl-Acidichlorid, auf folgende Weise:

```
3 Atome Acichlorid . . . = 84C+144H+24Cl+12O

2 AtomeFormyl-Acidichlorid = 24C+ 24H+24Cl+ 6O

= 108C+168H+48Cl+18O.
```

Malaguti nennt das neue Acichlorid Acide chlorenanthique. Es ist klar, dass es zu den Verbindungen der Chloride mit Säuren gehört, die von Basen gebunden werden, ohne das Chlorid abzuscheiden. Aber alle Versuche für die Bestimmung der Sättigungscapacität missglückten, weil die Verbindungen durch Wasser zersetzt werden und nicht auf einem bestimmten und unveränderlichen Sättigungsgrade erhalten werden konnten.

Brenzschleimsaures Äthyloxyd. 1. führte im Jahresberichte 1839; S. 429, an, Malaguti habe gefunden, dass 1 Atom von dieser Ätherart 8 Atome Chlor absorbirt, ohne Wasserstoff abzugeben. Die einfachen Atome, welche dann die neue Verbindung enthält, stimmen mit einer Verbindung von 1 Atom brenztraubensaurem Äthyloxyd und 4 Atomen Kohlenchlorür, CCl, überein. Malaguti hat einige weitere Versuche mit dieser Verbindung angestellt, welche zeigen, dass eine länger fortgesetzte und durch Wärme unterstützte Einwirkung von Chlor eine Zersetzung der Chlorverbindung veranlasst, wobei sich Salzsäure entwickelt und der Chlorgehalt in der Masse allmälig vermindert wird. Wird diese Ätherart

mit Alkalihydrat in Wasser behandelt, so eatwickelt sich Alkohol und bei der Vermischung der dann durch Verdunstung concentrirten Lösung mit Schwefelsäure bis zur schwachen Übersättigung des Alkali's setzt sich ein gelblicher, körniger Niederschlag ab, vermischt mit einem schwarzen in geringerer Menge. Der körnige ist löslich in Alkohol, aber der schwarze wenig. Die Lösung in Alkohol enthält eine Säure, die nach der Verdanstung des Alkohols als eine warzenförmige, aus Nadeln zusammengesetzte Masse zurückbleibt. Wird diese Säure mit Natron gesältigt, so erhält man ein krystallisirendes Salz, welches bei der Verbrennung kohlensaures Natron und Chlornatrium zurücklässt. Beim Vermischen des Natronsalzes mit salpetersaurem Silberoxyd wird ein Silbersalz gefällt, welches in Salpetersäure auflöslich ist. Hieraus ist also klar, dass diese Säure zu denen gehört, welche ein Chloridso gebunden enthalten, dass es in ihre Salze mitfolgt.

Methyloxydmit Chlor.

Malaguti hat auch den Einfluss des Chlors Verbindungen auf einige Methyloxyd-Verbindungen untersucht. Essigsaures Methyloxyd giebt eine Verbindung, die sowohl in Betreff der angeführten Eigenschaften, als auch der Zusammensetzung mit der übercinstimmt, welche aus ameisensaurem Athyloxyl erhalten wird. Malagu ti betrachtet sie als zusammengesetzt aus 1 Atom Essigsäure und 1 Atom C4H2Cl4O, oder aus 1 Atom Methyloxyd, woria 4 Atome Wasserstoff gegen 4 Atome Chlor ausgewechselt worden sind. Oxalsaures Methyloxyd zersetzt sich äusserst schwierig in einen flüssigen Körper, der destillirt werden kann, und welcher nicht so rein erhalten wird, dass sich über seine

Zusammensetzungsart etwas Bestimmtes sagen liesse. Durch Wasser wird er augenblicklich unter Entwickelung von Kohlenoxydgas zersetzt, worauf das Wasser Oxalsäure und Salzsäure enthält. Die bei der Zersetzung durch Wasser stattfindende Bildung von Kohlenoxydgas scheint auszuweisen, dass er als Bestandtheil Kohlenchlorid, C.Cl, enthält. Benzoësaures Methyloxyd wird in Chlorbenzoyl verwandelt.

Im vorigen Jahresberichte, S. 579, führte ich Methylal. die Resultate von Malaguti's Untersuchungen über Dumas's Formomethylal an. Er hat jetzt die Einzelheiten der Versuche mitgetheilt\*), von denen ich hier folgende hinzuzufügen habe: Das Resultat der Analyse gab:

woraus folgt, dass das Methylal C<sup>5</sup>H<sup>8</sup>O<sup>2</sup> ist. Es wird schwierig durch Chlor zersetzt und dabei bildet sich ein flüssiger Körper, der aus 1 Atom Ameisensäure und 2 Atomen Kohlensuperchlorür, — C<sup>2</sup>H<sup>2</sup>O<sup>3</sup> + 2 C<sup>2</sup> Cl<sup>3</sup>, besteht, und woraus Wasser allmälig Ameisensäure auszieht und das Superchlorür krystallisirt zurücklässt; aber es kann ein Monat darauf hingehen, bevor die Zersetzung vollständig geschehen ist.

Die nun angeführten Versuche sind für den theoretischen Theil der organischen Chemie von besonderer Wichtigkeit. Dum as betrachtet sie als den Triumph der Substitutions-Theorie, und Malaguti hat sie nur nach den Ausichten die-

<sup>\*)</sup> Annal. de Ch. et de Pharmac. LXX, p. 390.

ser zu erklären gesucht. Wenn sie nach dieser erklärt werden, ergiebt es sich von selbst, dass die neuen Producte auch dieselben Grundeigenschaften (Propriétés fondamentales) besitzen müssen, aber es ist klar, dass, wenn man etwas anderes darunter versteht, als das einfache arithmetische Verhältniss einer unveränderten Anzahl von einfachen Atomeu (was jedoch nur nach der Substitutions - Theorie richtig ist, denn bei Zersetzungen giebt nicht selten I Atom von dem primitiven Körper mehrere Atome von dem neuen), und an die Grund-Eigenschaft den Begriff von chemischer Eigenschaft knüpft, so haben diese Substitutions-Producte keine einzige von den characterisirenden Eigenschaften des primitiven Körpers mehr. Wenn das Chlor in mehreren derselben gegen gleiche Äquivalente Schwefel ausgewechselt wird, so muss auch der Schwefel die Rolle des Wasserstoffs spielen können, und ist dieses möglich, so ist kein Grund vorhanden, warum nicht auch alle anderen Körper dasselbe sollten thun können, z. B. Kohlenstoff, Phosphor, Metalle; man kommt dadurch consequenterweise zu dem Resultat, dass jeder Körper in Verbindungen die Rolle der andern spielen, d. h. mit anderen Worten gleiche Eigenschaften könne, was doch die grösste Ungereimtheit ist. Man muss es beklagen, dass theoretische Ansichten nicht nur aufgestellt und vertheidigt werden, sondern dass man sie auch als die besten Führer , zur Beurtheilung chemischer Untersuchungen darstellt, welche für Alles Andere was nicht in der Richtung der schiefen Ansicht liegt, die Augen verschliessen. Die schöne Rolle des unters

suchenden Chemikers, der Natur Fragen vorzulegen und den Orakelspruch zu ergründen, geht hierbei ganz verloren, und er wird in einen suchenden Chemiker verwandelt, der an allem anderen, was er zu finden sich nicht vorgesetzt hat vorbeigeht. Dies ist die Zukunft, welche die Substitutions-Theorie der Chemie bereitet.

Eine nicht weniger lehrreiche Arbeit in der Regnault's selben Beziehung ist von Regnault') angestellt Versuche über das Verkalten worden. Derselbe hat sich, gleich Malaguti, der Ätherarten zur Erklärung der hervorgebrachten Producte der zu Chlor Ansichten der Substitutions-Theorie bedient.

Zwischen Regnault's uud Malaguti's Versuchen findet, ausser hinsichtlich der verschiedenen Körper, welche sie untersucht haben, auch darin ein Unterschied statt, dass, während Malaguti nur das End-Resultat suchte, nachdem alle Einwirkung von Chlor aufgehört hatte, ohne Einfluss des directen Sonnenlichts, Regnault bestimmte Substitutions-Producte hervorzubringen, und so zu sagen, neue Verbindungen für jedes besondere, gegen Chlor ausgewechselte Aquivalent Wasserstoff darzustellen sich bemühte, ferner dass er die Einwirkung des Chlors im directen Sonnenschein fortsetzte. Diese Versuche sind von einem hohen Interesse, insbesondere wenn man sich auf die Richtigkeit der angegebenen Zahlen verlassen darf.

1. Athylchlorür mit Chlor. Regnault liess in einem grösseren Glasballon gasförmiges Äthylchlorür und Chlorgas in einem beständigen Strom zusammentreffen, mit der Vorsicht, dass das Äthylchlorür stets im Überschuss war. Dies geschieht

Paraëlaylchlorür.

<sup>\*)</sup> Annal. de Ch. et de Phys. LXXI, 353.

am besten auf die Weise, dass beide während des Versuchs in getrennten Apparaten bereitet Der Ballon ist mit einem Ableitungsrohr versehen, welches in eine Flasche mit zwei Hälsen geführt ist, von deren anderem Halse ein Robr in eine andere, zur Hälfte mit Wasser gefüllte Flasche geht. Das Wasser wird während des Versuchs bei 00 erhalten. Die beiden Gase wirken nicht auf einander. wenn sie nicht dem Sonnenschein ausgesetzt werden, aber so bald die Operation angefangen hat, reicht Tageslicht hin, und sie kann zuletzt fortgesetzt werden, nachdem die Sonne untergegangen ist. Die Producte der wechselseitigen Einwirkung der Gase sammeln sich in den Flaschen. Das weniger flüchtige Product, welches in der ersten Flasche bleibt, hat mehr als 1 Aquivalent Wasserstoff gegen Chlor gewechselt, dagegen bleibt in der anderen das erste Substitutions-Product, stark mit Athylchlorur verunreinigt. Es wird durch mehrmaliges Waschen von Salzsäure befreit, darauf im Wasserbade destillirt und über wasserfreie Kalkerde rectificirt, wobei die zuerst übergebenden Tropfen, welche noch Äthylchlorur enthalten, nicht aufgesammelt werden. Dann wird die Destillation fortgesetzt und das Übergehende aufgesammelt. Das letzte 1/4 wird besonders aufgefangen, weil es gewöhnlich etwas von einer an Chlor reicheren Verbindung enthält und für eine neue Behandlung mit Chlor anwendbar ist.

Das erhaltene Destillat ist farblos, leichtflüssig, ätherartig, riecht vollkommen wie Elaylchlorür, schmeckt süsslich und pfesserartig, hat 1,174 specis. Gewicht bei + 17° in slüssiger Form und

3,478 specif. Gewicht in Gasform, Kocht bei + 64°. Wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden Atome Berechnet

Kohlenstoff . . . 24,31 2 24,63

Wasserstoff . . . 4,10 4 4,03

Chlor . . . . . . 71,12 2 71,34.

= C2 H4 Cl. Dies ist die Zusammensetzung des Elaylchlorürs, dessen Geruch und Geschmack es auch besitzt. Aber dessen ungeachtet ist es nicht Elaylchlorür, weil es mehrere davon abweichende Eigenschaften besitzt. Das Elaylchlorur kocht bei 4-82°,4 also um 8°,4 höher. Das Elaylchlorür hat 1,247 specif. Gewicht, jenes 1,174. Elaylchlorur wird durch eine Lösung von Kalihydrat in Alkohol zersetzt in Acetylchloridgas und Chlorkalium, während jenes dadurch nicht verändert wird und über Kalium destillirt werden kann, ohne dass sie auf einander einwirken. Regnault giebt dafür die Formel C4H8Cl4, d.h., er nimmt an, dass das Atom doppelt so schwer sei, wie das vom Athylchlorür. Dies stimmt mit der Dumas'schen Theorie überein, dass es Athylchlorur ist, worin 2 Atome Wasserstoff gegen 2, Atome Chlor, die die Rolle des Wasserstoffs spielen, ausgewechselt worden sind, so dass die Hälfte vom Chlor Chlor repräsentirt und die andere Hälfte Wasserstoff. Dieses höhere Atomgewicht wird jedoch durch das specif. Gewicht in Gasform bestritten, welches mit dem des Elaylchlorürs gleich ist und also bei beiden eine gleiche Condensation der Elemente ausweist, während es dagegen in Betreff der Radicale von CH2 bekannt ist, dass deren specif. Gewicht in Gasform zunimmt mit der Anzahl von einfachen Atomen, welche in das Atom

eingehen, so dass also C<sup>2</sup>H<sup>+</sup> in Gasform doppelt so schwer ist, wie CH<sup>2</sup>. Es bleibt da nichts anders übrig, als sie auf dieselbe Weise verschieden zu betrachten, wie Weinsäure und Traubensäure. Sie sind Chlorüre von isomerischen Radicalen, und wir nennen das hier beschriebene Paraëlaylchlorür. Regnault hat es Ether hydrochlorique monochloruré genannt.

Para-Acetylsuperchlorid.

Wird das Paraëlaylchlorur unter Wasser mit Chlorgas gesättigt, bis auch das Wasser mit diesem gesättigt ist, wobei die Einrichtung getroffen werden muss, dass das, was sich während des Versuchs verflüchtigt, zur Condensirung in ein anderes abgekühltes Gefäss geleitet wird, und das mit Chlor gesättigte Gemisch im Tageslichte verweilen gelassen, so verändert sich allmälig die: Verbindung. Nach zwei Tagen wird das neue, Product destillirt; die erste Hälfte wird abgenommen, noch einmal derselben Operation unterworfen, dann der letzteren Hälfte zugefügt und mit dieser unter Anwendung eines Thermometers destillirt. Was zuerst übergeht, während das Thermometer im Steigen begriffen ist, wird abgenommen und dann das aufgefangen, was bei einem einigermaassen fixen Kochpunkte übergeht; man hört auf, wenn der Kochpunkt später zu steigen anfängt. Wenn man darauf bei der Rectification des Übergegangenen das erste und letzte 1/4 besonders auffängt, so ist die dazwischen übergehende Portion einigermaassen sicher rein. Das Übrige wird zu neuen Behandlungen mit Chlor zur Darstellung anderer Producte verwandt.

Das neue Product ist eine farblose, ätherartige Flüssigkeit, die wie das vorhergehende riecht.

19.

pecif. Gewicht in flüssiger Gestalt = 1,372 bei |- 16°, und in Gasform = 4,530. Kochpunct = |- 75°. Wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden Atome Berechnet

Kohlenstoff . . . 18,35 4 18,30 Wasserstoff . . . 2,25 6 2,24 Chlor . . . . . . 79,63 6 79,46.

Es hat also die Zusammensetzung und auch las specif. Gewicht in Gasform des Acetylsuperhlorids, woraus es klar ist, dass es auch dessen Atomgewicht hat. Aber es ist damit nur isomerisch, denn das Acetylsuperchlorid, so wie es aus Acetylchlorür mit Chlor erhalten wird (Jahresb. 1840, S. 566), hat 1,442 specif. Gewicht, + 1150 Kochpunct, und wird durch Kalihydrat in Alkohol unter Wärmeentwickelung zersetzt. Aber dieses wird in der Kälte dadurch nicht zersetzt und bedarf eines lange fortgesetzten Kochens und Cohobirens, wenn die Zersetzung fortschreiten soll, wohei es dann Chlorkalium und essigsaures Kali liefert. Wir können es Para-Acetylsuperchlorid nennen. Es ist zu bedauern, dass keine Versuche angestellt wurden, um darin das Chlor gegen Sauerstoff bei niedriger Temperatur auszuwechseln, da es sehr wahrscheinlich ist, dass die Essigsäure, welche dabei gebildet wird, andere Eigenschaften besitzt, wie die gewöhnliche, und dass sie sich von dieser unterscheidet, wie die Weinsäure von der Traubensäure, mit einem Wort, dass sie eine Para-Acetylsäure ist. Regnault nennt es Ether hydrochlorique bichloruré, und betrachtet es als einen Äther, in welchem 2/3 von dem Chlorgehalt gleichsam Wasserstoff sind.

Regnault hat durch successive Behandlungen
Berzelius Jahres - Bericht XX. 32

mit Chlor ausserdem noch drei Verbindungen hervorgebracht, giebt aber keine andere Methode zu ihrer Abscheidung an, als dass man zuweilen eine Analyse austellt und sie auf dem Sättigungspunct nimmt, welchen die Theorie vorschreibt. Ich will nicht die Möglichkeit bestreiten, dass diese istermediären Verbindungsgrade wirklich existiren, aber es ist offenbar, dass es mit diesem Versalren keinesweges bewiesen worden ist, weil, wenn sie nicht alle existiren, man dennoch Gemische von zweien hervorbringt, die die procentische Zusammensetzung haben, welche man sucht. Ich will dringend darauf aufmerksam machen, dass diese Methode zu Werke zu gehen, niemals zu sicheren Kenntnissen führt, wohl aber zu scheinbaren Beweisen für vorgesasste, vielleicht unrichtige Hypothesen. Die Leichtsinnigkeit in Beweisen, welche die Substitutions-Theorie einzusübren sucht und nöthig hat, muss aus der Wissenschaft verbannt werden.

Die erwähnten drei neuen Verbindungen sind folgende:

Paraformyl- , superchlorür.

Ether hydrochlorique trichloruré gleicht im Ansehen der vorhergehenden und hat auch deren Geruch. Specif. Gewicht in flüssiger Form = 1,530 bei + 17°, in Gasform = 5,799. Kochpunct ungefähr + 102°. Zusammensetzung = C² H² Cl². Regnault betrachtet es als C⁴H⁴Cl² und als dem Superchlorid des Radicals der Äpfelsäure entsprechend. Aber es hat ganz dasselbe specifische Gewicht in Gasform, wie das damit isomerische Formylsuperchlorür (Jahresb. 1840, S. 567) und also auch dessen Atomgewicht. Es unterscheidet sich jedoch von diesem, indem dieses einen um + 23°

böheren Kochpunct hat und in Alkohol durch Kali leicht zersetzt wird in Ameisensäure und Chlorkalium, während dagegen das hier beschriebene, gleichwie die vorhergehenden, sehr schwierig zersetzt wird, und Chlorkalium liefert; was im Übrigen aus dem Kohlenstoff und Wasserstoff wird, hat Regnault zu'untersuchen ausser Acht gelassen. Es könnte Paraformylsuperchlorür genannt werden.

Ether hydrochlorique quadrichloruré konnte niemals so rein erhalten werden, dass die Analyse im Wasserstoffgehalte mit der Berechnung nach der Formel übereinstimmte. Die Formel wurde zu C4H2Cl10 angenommen; die Analyse gab 0,77 Wasserstoff, anstatt 0,50, also die Hälfte mehr, wie die Formel vorschreibt. Es hatte 1,644 specif. Gewicht in flüssiger Form, 6,972 specif. Gewicht in Gasform und + 1460 Kochpunct. Wird durch Kalihydrat in Alkohol leichter zersetzt, wie die vorhergehenden. Es ist deutlich ein Gemisch von dem vorhergehenden mit dem nachfolgenden, welches, wenn es nach gleichen Atomen wäre, Regnault's Formeln entspräche, nämlich  $C^2H^2Cl^2+C^2Cl^5$ .

Ether hydrochlorique quinti- oder per-chloruré Kohlensuperist ganz einfach das gewöhnliche Kohlensuperchlorür = C2 Cl3. Hier zeigt sich die Anwendung der Substitutions-Theorie von einer, man kann beinahe sagen, lächerlichen Seite. Regnault erklärt es für C4Cl12, worin die 10 Atome Wasserstoff im Athyl gegen 10 Atome Chlor ausgetauscht worden sind, und führt als Stütze dafür'an, dass gewisse Chloratome darin loser gebunden seien, als die übrigen, dass sie durch Kaliumsulfhydrat

chlorür.

weggenommen werden können. Die Substitutions-Theorie setzt sich vor, alles zu vergessen, was man vorher in der Wissenschaft gewusst hat, z. B., dass in A+3B das eine B durch eine schwächere Verwandtschaft gebunden ist, als die übrigen in A + 2B, und dass 1 Äquivalent Chlor im Eisenchlorid durch Schwefelwasserstoff abgeschieden wird, mit Zurücklassung von Fe Cl2, welches nicht zersetzt wird, ganz auf dieselbe Weise, wie Regnault nun gezeigt hat, dass eine Lösung von Kohlensuperchlorur in Alkohol, eingetropft in eine Lösung von Kaliumsulfhydrat, Schwefelwasserstoff entwickelt und Chlorkalium niederschlägt, worauf Wasser aus der Lösung Kohlenchlorid, CEI, in flüssiger Gestalt ausfällt, wie bereits S. 69 angeführt worden ist.

2) Methylchlorür wird durch Chlor auf dieselbe Weise verändert aber schwieriger. Es erfordert einen beständig fortgesetzten, unmittelbaren Einfluss des Sonnenlichtes, die Producte sind flüchtiger und man bedarf zu ihrer Aufsammelung wenigstens drei auf einander folgende Flaschen, von welchen die letzte schr stark abgekühlt erhalten werden muss. Das erste Product, d. h. das, welches noch nicht mehr, als 1 Äquivalent Wasserstoff gegen 1 Äquivalent Chlor ausgewechselt hat, sammelt sich in dem letzten stark abgekühlten Recipienten und wird von Regnault

Paraelay¦chlorid. Ether méthylique hydrochlorique monochloruré genannt. Es ist eine ätherartige Flüssigkeit, die wie Elaylchlorür riecht, 1,344 specif. Gewicht bei + 180 hat, in Gasform 3,012 wiegt und bei + 300,5 kocht. Wird wenig durch Ralihydrat in Alkohol zersetzt. Ist zusammengesetzt aus:

|               | ( | Gefunden. | Atome | Berechnet |
|---------------|---|-----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff . |   | 13,89     | Ż     | 14,38     |
| Wasserstoff   |   | 2,43      | 4     | 2,35      |
| Chlor         |   | 83,43     | 4     | 83,27,    |

= C<sup>2</sup> H<sup>4</sup>Cl<sup>2</sup>. Den geringeren Kohlenstoffgehalt erklärt Regnault aus der grossen Flüchtigkeit der Flüssigkeit, der es unmöglich macht zu verhindern, dass nicht bei der Verbrennungs-Analyse etwas unverändert weggeht, bevor das Kupferoxyd die zu seiner Zersetzung nöthige Hitze erhalten hat. C<sup>2</sup>H<sup>4</sup>Cl<sup>2</sup> weist ein Elayl- oder Paraelayl-Chlorid, d. h. eine Zusammensetzung von C<sup>2</sup>H<sup>4</sup> mit 2 Äquivalenten Chlor aus. Damit stimmt auch das specif. Gewicht überein, denn

1 Vol. Elaylgas . . . . . . . = 0,9804

Condensirt von 3 Vol. auf 2 Vol.  $= \frac{5,8164}{2} = 2,9307$ .

Ether hydrochlorique bichloruré, C<sup>2</sup>H<sup>2</sup>Cl<sup>5</sup>, ist in Betreff aller seiner Eigenschaften und, ungeachtet des neuen Namens, auch von Regnault für Formylsuperchlorid erkannt worden.

Ether hydrochlorique perchloruré, CCl<sup>2</sup>, ist das der Kohlensäure entsprechende Kohlensuperchlorid, welches bereits im Vorhergehenden, S. 69, beschrieben worden ist.

Äthylchlorür und Methylchlorür mit Schwefel-Schwefeläthyl. salzen. Regnault hat eine einfache Darstellungs-Methode des Schwefeläthyls nachgewiesen, die er als früher unbekannt betrachtet. Er löst Kalihydrat in Alkohol, theilt die Lösung in zwei gleiche Theile, sättigt die eine Hälfte mit Schwefelwasserstoff und vermischt dann beide, wobei ein kleiner Überschuss von Kalihydrat eher nützlich

als schädlich ist. Dann giesst er dass Gemisch in eine Retorte und leitet in dasselbe gasförmiges Äthylchlorur bis zur Sättigung. Wird das Gemisch dann erwärmt, so fällt Chlorkalium nieder; man erhitzt die Flüssigkeit und destillirt, während das Einleiten von Äthylchlorurgas fortgesetzt wird. Das Destillat ist eine Lösung von Schwefeläthyl in Alkohol, aus der das erstere durch Zu dem, was bereits Wasser ausgefällt wird. von dem Schweseläthyl bekannt war, hat Regnault noch folgendes hinzugefügt: Es kocht bei Sein specif. Gewicht in flüssiger Gestalt ist = 0.825 bei  $+20^{\circ}$ , in Gasform = 3,10, oder berechnet von

2 Volumen Äthylgas . . . . . = 4,0592 1 Volum Schwefelgas . . . . = 2,2185

Condensirt von 3 Vol. auf 2 Vol.  $= \frac{6,2777}{2} = 3,1388.$ 

Mercaptan. Wird derselbe Versuch mit einer Lösung von Kaliumsulfhydrat gemacht, so bekommt man Äthylsulfhydrat (Mercaptan), welches, besonders wenn Schwefelwasserstoff in der Flüssigkeit vorherrscht, sehr rein erhalten wird. Er fand das specif. Gewicht dieses Körpers in Gasform = 2,188, berechnet wird es:

1 Vol. Schwefeläthylgas . . . . = 3,1388

1 Vol. Schwefelwasserstoffgas . . = 1,1780

Ohne Condensation verbunden zu 2 Vol =  $\frac{4,3168}{2}$  = 2,1586

Schwefelmethyl. Schwefelmethyl wird auf dieselbe Weise erhalten, wie das Schwefeläthyl, aber es ist nöthig, dass bei der Destillation die Vorlage stark abgekühlt wird. Dieser bis jetzt wenig untersuchte Körper kocht bei + 41° und hat in flüssiger Gestalt bei + 21° ein specif. Gewicht von 0,845.

Γ

Bein Gas wiegt nach Versuchen 2,115 und nach der Rechnung 2,158.

Über die Hervorbringung von Methylsulfhydrat scheinen keine Versuche angestellt worden zu sein.

3. Äthyloxyd oder Äther. Regnault hat unter Anwendung des Einflusses von Sonnenlicht die Zersetzung des Äthers durch Chlor noch weiter getrieben, wie Malaguti. Wird die von Malaguti hervorgebrachte Verbindung oder das Acetyl-Aci-dichlorid in eine grössere, mit Chlor gefüllte Flasche gegossen, und dem unmittelbaren Einfluss des Sonnenlichts ausgesetzt, so verwandelt sich das Chlor in Salzsäuregas, welches man von Zeit zu Zeit durch neues Chlorgas austreibt. Unterdessen fangen Krystalle an sich zu bilden, die immer mehr zunehmen und zuletzt ist alles darin verwandelt. Diese Krystalle, welche wie Kohlensuperchlorür aussehen, werden in kochendem Alkohol aufgelöst, aus welcher Lösung sie sich anfangs in Tropfen absetzen, die bald erstarren, und dann in krystallinischen Blättern. riechen zugleich nach Chloral und nach Sesquichlorür, schmelzen bei + 690 und erhalten sich darauf lange flüssig, bevor sie wieder erstarren. Sie vertragen + 280° ohne Veränderung, werden beim Kochen mit Kalihydrat in Alkohol zersetzt, aber das Product, welches flüssig ist, wurde nicht Die Krystalle bestehen aus: untersucht.

Sie sind also = C4Cl10O, Äther, worin der ganze Wasserstoffgehalt gegen eine gleiche An-

zahl von Chloratomen ausgewechselt worden ist. Sie sind, gleichwie die Chloressigsäure, einer der Grundpfeiler der Substitutions-Theorie. Von einer anderen Seite betrachtet sind sie eine Verbindung von wasserfreier Oxalsäure mit Kohiensuperchlorür =  $\ddot{c}$  + 5  $\dot{c}$   $\dot{c}$   $\dot{c}$ , entstanden aus 3 Atomen Äther. Zeigt es sich bei einer genaueren Untersuchung der Producte der Zersetzung durch Kalihydrat in Alkohol, die vielleicht die Substitutions-Theorie nicht so nahe interessirt, dass sie oxalsaures Kali, Chlorkalium und Kohleachlorid, C $\dot{c}$   $\dot{c}$  sind, so ist die Sache ganz klar.

Methyloxydgas mit Chlor.

4. Methyloxydgas mit Chlorgas. Regnault hat diese beiden Gase unter dem Einfluss vom Tageslichte, nicht vom unmittelbaren Sonnenlichte, auf einander einwirken lassen. Der Versuch ist gefährlich und nicht selten wird der Apparat durch stattfindende Explosion zerschlagen, aber es glückte doch, bei vieler Vorsicht und im Übrigen bei Anwendung derselben Vorrichtung, wie bei dem Äthylchlorur, verschiedene Verbindungen hervorzubringen. Um nicht zu weitläufig zu werden, muss ich in Betreff der Vorsiehtsmaassregeln bei dem Versuche auf die Abhandlung verweisen, zu denen unter anderen die besondere Schwierigkeit gehört, die Gase genau in dem Verhältnisse in Berührung kommen zu lassen, welches zur Hervorbringung des ersten Products erfordert wird.

Dieses nennt er Ether méthylique monochloruré. Es ist eine dünne Flüssigkeit, die einen erstickenden Geruch hat, der, gleichwie der des Chlorkohlenoxyds, die Augen reitzt. Es raucht in der Lust und der Rauch röthet Lackmuspapier. Specif. Gewicht in flüssiger Form = 1,315 hei + 20°,

in Gasform nach dem Versuche = 3,77 bis 4,047. Berechnet nach der Annahme, dass alle zusammengelegten einfachen Volumen darin sich zu 2 Vol. condensirt haben, wird es = 3,972. Von Wasser wird es schwierig zersetzt und die Zersetzungs-Producte lösen sich in dem Wasser, so dass das ungelöste immer noch unverändert ist. Wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| •           | Gelunden | Atome | Berechne |
|-------------|----------|-------|----------|
| Kohlenstoff | 20,96    | 2     | 21,21    |
| Wasserstoff | . 3,66   | 4     | 3,47     |
| Chlor       | 61,53    | 2     | 61,44    |
| Sauerstoff  | 13.85    | 4     | 13,88    |

Sein Radical ist also Elayl. Die Zusammensetzung kann, wenn man die Atomzablen verdoppelt, repräsentirt werden mit C<sup>2</sup>H<sup>4</sup>O<sup>2</sup> + C<sup>2</sup>H<sup>4</sup>Ol<sup>2</sup>, oder 1 Atom Elaylbioxyd- und 1 At. Elaylbicblorid.

Wird dieser Körper der Einwirkung von Chlorgas in einem hellen Raum, aber nicht im directen Sonnenlichte, von dem es leicht entzündet wird, ausgesetzt, so erhält man eine andere Flüssigkeit, den Ether méthylique bichloruré, der einen weniger starken Geruch wie der vorhergehende hat, bei +130° kocht, in flüssiger Gestalt 1,606 specif. Gewicht bei +20° hat, und in Gasform 6,367 wiegt. Besteht aus:

| •           | Gefunden | Atome | Berechne |
|-------------|----------|-------|----------|
| Kohlenstoff | , 13,18  | 2     | 43,28    |
| Wasserstoff | . 1,10   | 2     | 1,09     |
| Chlor       | . 76,92  | 4     | 76,94    |
| Sauerstoff  | . 8,80   | · 4   | 8,69     |

Das Radical davon ist Formyl. Wird die Anzahl von Atomen verdreifacht, so hat man das Acidichlorid des Formyls = C2H2O3+2C2H2Cl3 Es muss dann in Gasform bestehen aus:

4 Vol. Formylsuperchlorid ') . . == 16,4682

Condensirt von 5 Vol. zu 3 Vol. . . = 19,0337

Wird das vorhergehende dem Einflusse des Chlorgases im directen Sonnenlichte ausgesetzt, so erhält man, nachdem alle Einwirkung beendigt ist, ein Liquidum von äusserst erstickendem Geruch. Dasselbe kocht etwa bei + 1000, hat 1,594 specif. Gewicht und wiegt in Gasform 4,67. Es Ether methy- ist Ether methylique perchloruré genannt worden und besteht aus:

lique perchlo-· rurć.

|               | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff . | 9,55     | 2     | 9,66      |
| Chlor         | . 83,62  | 6     | 83,99     |
| Sauerstoff    | . 6.83   | 4     | 6.35.     |

Es ist Methyloxyd, worin der ganze Wasserstoffgehalt durch Chlor ersetzt ist. Wird die Anzahl der Atome verdoppelt, so hat man CO2+ 3 C Cl2, d. h., eine Verbindung von 1 Atom Kohlensäure mit 3 Atomen Kohlensuperchlorid, welches in Gasform besteht aus:

1 Vol. Kohlensäuregas . . . . . . = 1,5240 3 Vol. Kohlensuperchlorid . . . = 15,9072

Ohne Condensation verbunden zu 4 Vol. = 17,4132 

Das grössere specif. Gewicht in dem Versuche leitet Regnault von einer geringen Einmischung von der zunächst folgenden Verbindung, die in Gasform ein grösseres specif. Gewicht hat, ber.

Das Aequivalent des Formylsuperchlorids in Gasform ist 2 Vol. gegen 1 Vol. Formylsäure.

Aber so gross auch dieser Triumph für die abstitutions-Theorie ist, so hat sie einen noch rösseren darin, dass die vorhergehende Verbinung, einige Tage lang im Sonnenlichte einer tmosphäre von Chlorgas ausgesetzt, auch ihren auerstoff gegen Chlor auswechselt, so dass man 2Cl8 erhält, oder ein Methyloxyd, worin 6 Atome hlor die Rolle des Wasserstoffs und 2 Atome l'hlor die des Sauerstoffs spielen. Diese Verindung ist nämlich Kohlensuperchlorid = CCl2.

5) Schwefeläthyl, in einer hinreichenden At- Schwefeläthyl nosphäre von Chlorgas im Tageslichte verweilen und Schwefelelassen, verwandelt sich zuletzt in ein gelbes Chlori Del von einem unerträglichen und anhaltenden Geuch. Dasselbe hat 1,673 specif. Gewicht bei + 240 und fängt bei + 1600 unter Kochen an, zeretzt zu werden. Wurde zusammengesetzt gefunlen aus:

Gefunden Atome Berechnet

methyl mit

Kohlenstoff . . . 12,86 43.34 Wasserstoff . . . 0,93 2 0,55 77,31 Chlor . . . . . . 76,48 8 4 8.80. Schwefel . . . .

Regnault nennt es Ether hydrosulsurique quadrichloruré und betrachtet es als Schwefeläthyl, worin 8 Atome Chlor mit Wasserstoff gleich sind oder ihn substituiren. Über sein Verhalten zu Kalihydrat sind keine Versuche angestellt worden. Die Analyse stimmt nicht völlig mit der Rechnung überein, aber wenn die Rechnung die richtigen Atomzahlen ausweist, so kann es SH2+ 4 C Cl sein.

Schwefelmethyl verbindet sich mit Chlor mit Hestigkeit; es scheint bestimmte Zwischengrade

zu geben, aber zuletzt, wenn das Chlor im Sonnenlichte alle Wirkung darauf beendigt hat, bleibt eine stinkende, flüchtige Flüssigkeit übrig, die unverändert überdestillirt werden kann; Regnault glaubt gefunden zu haben, dass sie C<sup>2</sup>Cl<sup>6</sup>S sei. Sie ist wahrscheinlich SCl + 2CCl.

Chloral.

Bekanntlich verwandelt sich das Chloral unter gewissen Umständen, z. B. bei der Behandlung mit einer wasserhaltigeren Schweselsäure, allmälig in eine weisse unlösliche Masse, von der man glaubte, sie habe eine etwas unveränderte Zusammensetzung Regnault hat 4 Analysen damit gemacht, die alle mit der für das Chloral angenommenen Zusammensetzung übereinstimmen; er sand ausserdem, dass das seste Chloral sich zwischen + 200° und + 250° verslüchtigt und bei der Condensirung gewöhnliches, slüssiges Chloral liesert.

Weinöl.

Destillirt man Äther im Grossen über Kalkhydrat, so bleibt zuletzt ein gelbes Oel zurück, welches die Consistenz von Baumöl, 0,917 specif. Gewicht und + 280° Kochpunkt hat. es ein Paar Mal über ungelöschter Kalkerde und darauf über Kalium rectificirt, so erhält man es rein. Es ist dann farblos und leichtflüssig, bat 0,877 specif. Gewicht bei + 17° und + 285° Kochpunkt. Es absorbirt Sauerstoff aus der Lust, wird dabei gelb und bildet ein in dem noch unveränderten Oel aufgelöstes Harz. Seine Zusammensetzung wurde bei der Analyse mit der von Terpenthinöl gleich gefunden, nämlich Kohlenstoff und 11,55 Wasserstoff = C10H16. es hat in Gasform ein doppelt so grosses specif. Gewicht, wie das Terpenthinöl, nämlich = 9,561.

Wenn 10 Vol. Kohlenstoff und 16 Vol. Wasserstoff sich zu 1 Vol. verdichtet haben, so wird das Derechnete specif. Gewicht = 9,5285. Regnault bemerkt, dass es sich in diesem Falle wie Petrolèn Jahresb. 1838; S. 315) verhalte, mit dem es die übrigen Eigenschaften gemein hat und also damit identisch zu sein scheint.

Nachdem ich nun über die interessante Reihe von Regnault's Entdeckungen in dieser schönen Arbeit Bericht erstattet habe, will ich die Producte der Einwirkung von Chlor auf die von ihm untersuchten Körper summarisch neben einander aufstellen, wobei ich entschuldigt werden mag, wenn ich die Substitutions-Ansichten mit unverändertem chemischen Typus, deren Werthlosigkeit alle Umstände darlegen, ganz bei Seite setze.

in der Kälte nicht von Schwefelsäure angegriffen, aber in der Wärme zersetzen sie sich einander. Salzsäure wirkt nicht darauf. Concentrirte Salps tersäure löst es beim Kochen unter Entwickelm von Stickoxydgas auf, die Lösung ist farbles and ohne Geruch, aber sie giebt mit Baryt eines viel geringeren Niederschlag, als dem aufgelösten Schwefelgehalt entspricht. Beim Sättigen mit Kall kommt der Knoblauchgeruch wieder hervor. Mit Quecksilberoxyd verbindet sich das Öl allmälig einer gelben Masse. Seine Lösung in Alkohe wird durch Bleizucker hellgelb und durch Quech silberchlorid weiss gefüllt. Es wurde unter Mitscherlich's Leitung analysirt und zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden Berechnet Kohlenstoff . . . 39,381 39,70 Wasserstoff . . . 8,266 8,08 Schwefel . . . . 52,648 52,22,

 $= C^4H^{10} + 2S.$ Der Schwefel konnte nur in Verbrennungs-Apparate völlig oxydirt erhalten wer Mit Salpetersäure konnte nur ein Theil de von in fällbare Schwefelsäure verwandelt werden.

Zweifach-

Löwig\*) und Weidmann haben einen Kör-Schweselelayl. per beschrieben, welcher Zweisach - Schweselehyl zu sein scheint. Sie lösten Elaylchlorur in Alkohol und vermischten die Lösung mit einer Lösung von Schwefelkalium in Alkohol in einer Flasche die dann verkorkt wurde. Das Schwefelkalism war aus schwefelsaurem Kali mit Kohle dargestellt und dem grösseren Theil nach KS2 (wie dies # gegangen, ist nicht angegeben, denn KS giebt bei

<sup>&#</sup>x27;) Poggend. Annal. XLVI, p. 84.

ler Reduction mit Kohle KS). Nach 10 bis 11 l'agen hatte sich in der Flasche ein weisses Puler abgesetzt, welches eine schwach gelbliche l'arbe hatte. Es wurde mit Wasser ausgewasehen, vorauf es nach dem Trocknen locker und leicht var, süsslich roch, bei ungefähr + 100° schmolz, bei der trocknen Destillation zersetzt wurde mit Lurücklassung von Kohle. Es konnte angezündet werden und brannte mit dem Geruch nach schwefiger Säure, war unlöslich in Alkohol und Wasser. Wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden Atome Berechnet

Kohlenstoff . . . 26,13 2 26,37

Wasserstoff . . . 4,74 4 4,30

Schwefel . . . . 69,87 2 69,33,

= C<sup>2</sup>H<sup>+</sup> + 2S. Es wird nicht von kochendem Kalihydrat augegriffen und was sich darin auflöst, fällt unverändert wieder nieder.

Behandelt man dieses Pulver im Kochen mitSchwefelelayl-Salpetersäure, so wird diese zersetzt, und ver-schweselsäure. dunstet man die Lösung nach beendigter Einwirkung im Wasserbade bis zur Verslüchtigung der Salpetersäure, so erhält man eine strahlig angeschossene Masse, umgeben von ein wenig wasserhaltiger Schwefelsäure. Um jeden Rückhalt von Salpetersäure abzuscheiden, muss sie zwei oder drei Mal in Wasser aufgelöst und die Lösung wieder verdunstet werden. Daranf wird sie wieder in Wasser aufgelöst und mit kohlensaurem Baryt gesättigt und der schwefelsaure Baryt abfiltrirt, worauf man bei der Verdunstung der Lösung ein Barytsalz in farblosen Krystalleu erhält. Wird dieses dann in Auflösung durch vorsichtig zugesetzte Schwefelsäure zersetzt, und die Flüssigkeit verdunstet, so schiesst die neue Säure in schönen weissen Krystallen an. Sie schmeckt stark sauer, ist leichtlöslich in Wasser und wird nicht durch Kochen zersetzt. Das Barytsalz gib bei + 140° kein Wasser, aber es zeigte sich Wasser vor der anfangenden Zersetzung. Sie haben das Salz analysirt und eine Brutto-Formel erhalten, welche so aussieht: Ba S + C2H4S112O3+H, Das Resultat der Analyse stimmt im Kohlenstofgehalt schlecht mit der Formel überein, und das Ganze zeigt, dass die Analyse mit einem Grundfeler behaftet ist. Löwig nennt die Säure Schwefelätherinschwefelsäure, was wohl mit Schwefelelaylschwefelsäure übersetzt werden kann.

Als er zur Bereitung der vorhergehenden Verbindungen das rohe Elaylchlorür (welches Elayloxychlorur enthält) mit Alkohol und Schwefelkalium destillirte, so enthielt der übergehende Alkohol einen Körper aufgelöst, welcher daraus durch Wasser in weissen Flocken gefällt wnrde. Diese waren leicht schmelzbar, so dass sie schon unter + 1000 wie Oel flossen und dann beim Erkalten zu einer blassgelben, spröden Masse erstarrten, die sich bei der trocknen Destillation zersetzt. Bei der Analyse derselben wurden erhalten: 26, 59 Kohlenstoff und 5,30 Wasserstoff. Das Fehlende wurde für Schwefel genommen. wurde die Zusammensetzung = C4H10 + 4S geschlossen, oder das Quadrisulfuretum von Äthyl, womit auch die erhaltenen Quantitäten nahe über-Aber unerklärlich bleibt es dennoch. einstimmen. wie das Elayl in Athyl verwandelt worden ist, was auch keineswegs wahrscheinlich ist.

Löwig \*) giebt ferner folgendes an: wenn man Schwefeläthylzu verdünnter und erhitzter Salpetersäure tro-schweselsäure. pfenweise Äthylsulfhydrat mischt und sich in der Säure auflösen lässt, bevor eine neue Portion hinzugesetzt wird, so kann man damit fortfahren, bis die Salpetersäure grösstentheils zersetzt ist. Flüssigkeit wird im Wasserbade bis zur Syrupsconsistenz verdunstet, oder bis alle Salpetersäure entfernt worden ist, in Wasser wieder aufgelöst, die Lösung mit kohlensaurem Baryt gesättigt, filtrirt und zur Krystallisation verdunstet. Man erhält dann ein krystallisirtes Barytsalz, welches in Wasser aufgelöst und durch Schwefelsäure zersetzt wird. Der Überschuss, welcher von der letzteren hinzugekommen sein kann, wird mit kohlensaurem Bleioxyd weggenommen und das, was sich von dem Blei in der neuen Säure auflösen kann, durch Schwefelwasserstoff ausgefällt, worauf man die Säure bis zur Syrupsdicke verdunstet. Sie krystallisirt nicht, schmeckt scharf sauer und zugleich unangenehm, an Phosphorwasserstoff erinnernd. Mit Basen bildet sie nur lös-, liche Salze.

Das Barytsalz krystallisirt in schiefen, rhombischen, farblosen Tafeln, ist leichtlöslich in Wasser, unlöslich in wasserfreiem Alkohol, enthält 1 Atom Wasser, was bei + 100° verloren geht. Es besitzt das eigene Unangenehme im Geschmack, was der Säure angehört; verträgt starke Erhitzung, bevor es anfängt sich zu zersetzen. Wurde zusammengesetzt gefunden aus:

<sup>\*)</sup> Pogg. Ann. XLVII. 153.

| ,           | Gefunden | Atome | Beryt |
|-------------|----------|-------|-------|
| Kohlenstoff | . 44,38  | 4     | 14,38 |
| Wasserstoff |          | 10    | 2,93  |
| Sauerstoff  | . 18,83  | 4     | 18,80 |
| Schwefel    | . 19,09  | 2     | 18,91 |
| Baryt       | . 44,65  | 4     | 44,98 |

= BS+C+H<sup>10</sup>SO. Daraus folgt, dass die Säure = HS+C+H<sup>10</sup>SO ist. Die Zusammensetzung wäre dann eine Nachahmung der Benzinschwefelsäure und Napthalinschwefelsäure, mit der Abweichung, dass diese das brennbare Radical mit S+2O verbunden enthalten.

Fuselöl der Kartoffeln. Cahours ') hat eine Untersuchung über das Fuselöl mitgetheilt, welches bei der Rectification des Kartoffel-Brantweins erhalten wird. Er hat gefunden, dass es zu den mit Alkohol analogen Körpern gehört, in dem Grade, dass es mit Schwefelsäure eine saure Verbindung bildet, die der Weinschwefelsäure analog ist, und mit Salzbildern eigenthümliche, ätherartige Verbindungen hervorbringt, wiewohl noch nichts, den Ätherarten mit Sauerstoffsäuren Ähnliches damit erhalten werden konnte.

Um das rohe Fuselöl von Kartoffel - Brantwein zu reinigen, wird es mit oft erneuertem Wasser geschüttelt, um Alkohol daraus auszuziehen. Dann wird es unter Anwendung eines Thermometers destillirt. Was übergeht, bevor der Kochpunkt auf + 132° gestiegen ist, wird besonders genommen. Das darauf überdestillirende Oel ist rein. Cahours nennt es Bihydrate d'amilène,

<sup>&#</sup>x27;) Ann. de Ch. et de Phys. LXX, 81.

und giebt seine Eigenschaften folgendermaasen an: Es ist ein leichtflüssiges, ölartiges Liquidum, riccht stark, schmeckt scharf und brennend, kocht unter 0,"76 Druck bei + 132°, hat 0,8184 specif. Gewicht bei + 15°, lässt sich schwierig entzünden, verändert sich nicht in der Luft, absorbirt Salzsäuregas und wird dabei braun. Cahours hat durch neue Analysen Dumas's ältere Angabe bestätigt, zufolge deren es aus C<sup>6</sup>H<sup>12</sup>O oder aus C<sup>10</sup>H<sup>24</sup>O<sup>2</sup> besteht.

Es verbindet sich mit gleichen Theilen concen- Amilschwefeltrirter Schwefelsäure, das Gemisch erhitzt sich und bekommt eine braune Farbe. Mit Wasser verdünnt und mit kohlensaurem Baryt gesättigt, erhält man ein lösliches Barytsalz von einer neuen Säure, der Amilschwefelsäure, Acide sulfamilique (von Amylum, Stärke). Die Lösung ist braun, aber das Salz wird durch Entfärbung mit thierischer Kohle und Umkrystallisirungen gereinigt. Durch Schwefelsäure kann die Baryterde abgeschieden und die Säure für sich erhalten werden. Sie lässt sich bis zur Syrupsconsistenz concentriren, und sie ist selbst ein Mal krystallisirt erhalten worden. Sie schmeckt sauer und bitter. concentrirter Gestalt verträgt sie nicht das Kochen, sondern es scheidet sich dabei' ein Öl ab, während die Schwefelsäure frei wird. Sie giebt mit Basen lösliche Salze und alle schmecken bitter.

Das Kalisalz krystallisirt in Gruppen von feinen Nadeln, schmeckt bitter, ist leicht löslich in Wasser und Alkohol, enthält kein chemisch gebundenes Wasser. Wurde zusammengesetzt genuden aus:

|                     |         | Atome | Berechnet     |
|---------------------|---------|-------|---------------|
| Kohlenstoff         | . 29,39 | 10    | <b>2</b> 9,56 |
| Wasserstoff         | . 5,13  | 22    | 5,32          |
| Sauerstoff          | . 3,89  | 1     | 3,86          |
| Schwefelsäure       | . 19,38 | · 4   | 19,31         |
| Schwefelsaurem Kali | . 42,21 | 1     | 41,95,        |

= KS + C<sup>10</sup>H<sup>22</sup>OS. Hiernach scheint es also, dass die Schwefelsäure aus dem Fuselöl 1 Atom Wasser abscheidet, und dass es sich in Gestalt von C<sup>10</sup>H<sup>22</sup>O mit 1 Atom wasserfreier Schwefelsäure verbindet und diese Verbindung dann 1 Atom wasserhaltige Schwefelsäure aufnimmt, deren Wasser gegen Basen ausgewechselt werden kann. Ob diese Säure durch Kochen mit Kalihydrat im Überschuss das organische Oxyd abscheidet und sich in schwefelsaures Kali verwandelt, ist nicht angegeben worden, scheint aber aus dem Folgenden wahrscheinlich zu werden.

Das Barytsalz krystallisirt in perlmutterglänzenden Blättern, schmeckt bitter, löst sich leicht in Wasser, ist schwieriger in kaltem als in warmem Alkohol löslich, löst sich kaum in Äther, fängt bei + 200° an zersetzt zu werden. Wird die Lösung in Wasser lange gekocht, so fällt schwefelsaurer Baryt nieder, während sich ein Öl abscheidet. Ob dies C¹O H²²O oder C¹O H²²O² ist, ist nicht bestimmt gesagt worden. Das Salz enthält 1 Atom Krystallwasser, welches bei + 100° nicht weggeht, und 1 Atom, welches unter + 100° abgeschieden werden kann.

Das Kalksalz krystallisirt in weissen Warzen, ist fettig anzufühlen, sehr leicht in Wasser löslich. Die Lösung fängt schon beim Aufkochen

n zersetzt zu werden. Das Salz enthält 1 Atom frystallwasser. Das Bleisalz sieht wie das Barytalz aus, ist leicht löslich, zersetzt sich in kalter Auflösung allmälig von selbst, und beim Kochen rogleich, enthält 1 Atom Krystallwasser. Kupferoxydsalz krystallisirt in feinen, grünblauen, seideglänzenden Blättern. Das Kobaltsalz schiesst in rothen, und das Silbersalz in farblosen Schuppen an.

Wird das Kartoffel-Fuselöl mit wasserfreier Amilén. Phosphorsäure destillirt und dieses ein Paar Mal wiederholt, so verbindet sich der Sauerstoff darin mit dem entsprechenden Wasserstoff zu Wasser, man erhält wasserhaltige Phosphorsäure und C5H10, oder eine von den vielen polymerischen Modificationen von CH. Cahours nennt es Amilèn. ist ein farbloser, ölähnlicher Körper, riecht eigenthümlich, aromatisch, ist leichter als Wasser und bat ungefähr + 160° Kochpunct. Das specif. Gewicht in flüssiger Form ist nicht angegeben. In Gasform wiegt es = 5,061. Wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden Atome Berechnet . Kohlenstoff . . . 85,87 10 85,95 Wasserstoff . . . 14,13 10 20 . 14,05. Besteht es in Gasform aus: 5 Vol. gasförmigem Kohlenstoff. = 4,214 10 Vol. Wasserstoffgas  $\dots = 0,688$ condensirt von 15 zu 1 Volum . . . = 4,902, so kommt die Rechnung einigermaassen nahe dem Versuche.

Werden 15 Theile Kartoffelfuselöl bei gelinder Amiljodur und Wärme mit 1 Theil Phosphor und 8 Theilen Jod Amilbromur.

oder 22/5 Th. Brom destillirt, so entstehen ätherartige Verbindungen, die aus C<sup>10</sup>H<sup>22</sup>J und C<sup>10</sup>H<sup>22</sup>Br bestehen.

Das Amiljodür ist farblos, schwerer als Wasser, riecht lauchähnlich, schmeckt stechend, kocht bei + 120°, lässt sich in flüssiger Form nicht entzünden, aber wohl in Dampfform, röthet sich, wenn es dem directen Sonnenlichte ausgesetzt wird, zersetzt sich nicht durch Kalihydrat in Wasser, aber wohl in Alkohol, wenn das Gemisch erwärmt wird, wobei dann Jodkalium gebildet wird. Sein Gas wiegt nach Versuchen = 6,675. Wenn es besteht aus:

| 1 | Vol  | . Amil (5 | Vol.  | Cu. | 11 Vol. | H,  | condensirt zu | 1 Vol.)=  | 4,966 |
|---|------|-----------|-------|-----|---------|-----|---------------|-----------|-------|
| 1 | V 01 | Jodgas    | • • • | • • | • • • • | • • | • • • • • • • | • • • • = | 8,710 |

Verbunden ohne Condensation zu 2 Vol.  $\cdots = 13,676$  = 6,838,

so stimmt dies einigermaassen mit dem Versuche überein.

Das Amilbromür ist dem vorhergehenden in allen seinen physischen Eigenschaften ähnlich, aber es verändert sich nicht durch Sonnenlicht. Es wird durch Kalihydrat in Alkohol zersetzt.

Cahours hat ganz vergessen, bei der Zersetzung dieser Körper mit Kalihydrat auf das Amiloxyd zu achten, welches gebildet werden muss und in Betreff der Frage, die er zu érörtern sich vorgesetzt hatte, ein so wesentlicher Punct gewesen wäre, in wie weit sich nämlich das Kartoffel-Fuselöl hierin dem Alkohol ähnlich verhält. Ebenso scheint er auch nicht versucht zu haben, durch Destillation einer Lösung von einem amilschwefelsauren Salze mit den Salzen von anderen Säuren Verbindungen des Amiloxyds mit anderen Säuren hervorzubrin-

Existiren sie gar nicht, so hätte dies betimmt gesagt werden müssen, oder kann man in iner theoretischen Untersuchung einen so wichtiren Ponct ganz bei Seite setzen?

Dagegen hat er das Kartoffel-Fusclöl mit Chlor behandelt und dabei ein braunes, nach der Rectification gelbes Öl erhalten, welches reizend riecht and schmeckt, ungefähr bei + 1800 kocht, sich nicht in Wasser löst, von Alkohol aufgelöst wird, und mit Alkali in Wasser behandelt werden kann, phue dass es sich zersetzt. Er nennt es Chloramilal und vergleicht es mit Chloral. Die Zusammensetzung desselben giebt er = C10H17Cl5O2 an. Es ist klar, dass es ein nicht vollendetes Product ist, gemischt aus wenigstens zwei verschiedenen, die nicht getrennt worden sind.

Plantamour\*) hat gezeigt, dass, wenn man Producte der zur Bereitung von Önol Aceton mit concentrirter trocknen Destillation. Schwefelsäure destillirt, wobei schweflige Säure entwickelt und Schwefel gefällt wird, das saure Liquidum eine nicht so unbedeutende Quantität regenerirter Essigsäure enthält.

Zeise \*\*) hat seine höchst interessanten Ver- Aceton mit suche über das Verhalten des Acetons zu Platint- Platinchlorid. chlorid, von denen ich im vorigen Jahresberichte, S. 603, die bis dahin bekannt gewordenen Resultate mittheilte, ausführlich herausgegeben. Ich will hier hinzufügen, was später hinzugekommen ist.

Er giebt als beste Bereitungsmethode des Ace-Bereitung des tons folgende an: Pulverisirter Bleizucker, z. B. 4 Pfund, werden mit 2 Pfd. pulverisirtem ungelösch-

Acetons.

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXXI, p. 326.

<sup>&</sup>quot;) Pogg. Annal. 1839. Erganzungsb. I, p. 178 u. 312.

ten Kalk vermischt und in einer eisernen Flasche, wie sie zur Versondung des Quecksilbers dienen, der Destillation unterworfen. Die Oeffnung wird mit einem gehörig schliessenden Rohr versehen, welches in einen Kühlapparat geht, der mit fliessendem kalten Wasser beständig abgekühlt erhal-Das Gemisch wird in dem Gefässe ten wird. eine Weile sich selbst überlassen, wobei sich der Kalk auf Kosten des Wassers in dem Salze löscht und die Masse sich sehr stark erhitzt, ohne dass jedoch Aceton übergeht. Die Destillation geschieht über freiem, aber im Anfange gelindem Fener, welches erst gegen das Ende bis zum ansangenden Glühen gesteigert wird. Das Destillat wird über ein wenig Chlorcalcium im Wasserbade rectificirt, wobei es eine Lösung von Chlorcalcium in Wasser zurücklässt, auf der ein wenig brenzliches Oel schwimmt, welches wahrscheinlich Dumasin Dann wird das Destillat auf eine grosse Portion geschmolzenen Chlorcalciums gegossen, nach einigen Tagen davon wieder abgegossen und rectificirt, wobei die ersten 3/4 reines Aceton sind. das letzte 1/4 aber vielleicht brenzliches Oel aufgelöst enthält.

Oenyloxyd-

Anstatt der im vorigen Jahresberichte angeführ-Platinchlorur ten Bereitung von Oenyloxyd-Platinchlorur durch Destillation, hat Zeise nun eine andere angegeben, die weit mehr liefert. Man reibt das Chlorid mit so viel Aceton, dass es ein Brei wird, den man in einer Flasche mit weiter Oeffnung und eingeschliffenem Stöpsel drei Tage lang sich selbst überlässt. Während dieser Zeit scheidet sich eine bedeutende Portion von der neuen Verbindung in braunen Krystallen ab. Die schwarz-

raune Füssigkeit wird davon abgegossen, die Krystalle auf einem Filtrum abtropfen gelassen und larauf mit kaltem Aceton, welches in kleinen Porionen nach einander aufgegossen wird, gewaschen, ois sie gelb geworden sind. Wird die Mutterauge im luftleeren Raume über Schwefelsäure bis zu einem trocknen, firnissähnlichen Körper auszetrocknet und dieser wieder mit Aceton zu einem Brei angerührt und auf ein Filtrum gebracht, so bekommt man noch mehr von dem Salze. Wird die beim Waschen mit Aceton erhaltene schwarzbraune Flüssigkeit im Wasserbade bis fast zur Trockne destillirt, so kann man auf die im vorigen Jahresberichte angeführte Weise noch etwas mehr von dem Platinsalze daraus darstellen. Das erhaltene Salz wird durch Auflösen in kochendem Aceton bis zur Sättigung gereinigt; man filtrirt kochend heiss, und was dann anschiesst, ist völlig rein. Die Mutterlauge kann man zu einer nenen Auflösung des rohen Salzes in der Koch-Litze anwenden und reine Krystallisationen daraus erhalten. Die erkaltete Acetonlösung enthält 1/50 ihres Gewichts an noch aufgelöstem Salze. Die Analyse des Salzes gab:

| •             | Gefunden | Atome | Berechnet |
|---------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff : | 19,4260  | 6     | 19,6660   |
| Wasserstoff   | 2,8980   | 10    | 2,7166    |
| Sauerstoff    | 4,9867   | 1     | 4,3534    |
| Chlor         | 19,1010  | 2     | 19,2710   |
| Platin        | -        | 1     | 53,6920,  |

= C6H10O + PtCl, oder 1 Atom Oenyloxyd verbunden mit 1 Atom Platinchlorur.

Wird dieses Salz im Destillations - Apparate Producte der bis nahe + 2000 erhitzt, so erhält es sich unver-

Metamorphosen dieses Salzes. Kohlenplatin. ändert, aber über + 200° fangt es an zersetzt zu werden, die Zersetzung geht bei + 300° rasch vor sich und endigt nicht eher, als bis die Masse glüht. Man erhält eine saure, braune, von Salzsäure rauchende Flüssigkeit, aus welcher Wasser eine geringe Menge Brandöl abscheidet, so wie auch brennbare Gase, vermuthlich Kohlenoxyd und Kohlenwasserstoff. In der Retorte bleiben 60,36 Procent einer kohlenstoff und 88,88 Procent Platin, = Pt C², bestehend gefunden wurde. Sie verbrennt beim Erhitzen in der Luft mit Zurücklassung von Platin. Königswasser zieht daraus Platin aus und lässt Kohle zurück.

Oenyloxyd-Platinoxydul.

Wird das Oenyloxyd-Platinchlorür in einer Retorte mit Wasser gekocht, und dieses von Zeit zu Zeit ersetzt, so löst sich zuerst unter Erwärmung ein Theil auf, der bald braun wird, zuletzt wird auch das Ungelöste braun, und nach beendigter Einwirkung bleibt eine ungefärbte saure Flüssigkeit übrig, die Salzsäure enthält, und ein schwarzes Pulver ohne sichtbare Einmischung von etwas Metallischem. Dies beträgt nach dem Trocknen 58,35 Procent vom Gewicht des Salzes. gelinden Erhitzen brennt es mit Knall ab. es im luftleeren Raume getrocknet und dann schnell Lust zugelassen, so detonirt es durch die dabei sich entwickelnde Hitze. Mit Alkohol wird es glühend und brennt darauf ab; dies geschieht nicht mit Ather oder Aceton, wenn ihnen nicht Alkohol beigemischt ist. Salzsäure löst es theilweise auf mit rothbrauner Farbe. Salpetersäure löst einen Theil davon mit gelber Farbe auf, wobei auch das Ungelöste gelb wird. Es ist noch nicht

untersucht worden, aber Zeise hält es voräufig für Önyloxyd-Platinoxydul (Aceplatin-Oxylul). Destillirt man das Önyloxyd-Platinchlorür mit einer Lösung von Kalihydrat in Alkohol, bis 1/4. von dem Alkohol übergegangen ist, so'bekommt man ein schwarzes Pulver, welches dieselben Eigenschaften besitzt.

Das Oenyloxyd-Platinsalz absorbirt Ammoniak-Oenyloxydgas, ohne sich im Ansehen zu verändern; aber Platinchlorür es wird dadurch viel löslicher in Wasser und Alkohol, dagegen weniger löslich in Aceton.

Wird das Salz in Aceton aufgelöst und Ammoniakgas in die Lösung geleitet, so fällt anfänglich eine kleine Portion gelbes Salz nieder, welches sich dann wieder auflöst. 'Wird dann die mit Ammoniak gesättigte gelbbraune Flüssigkeit im Wasserbade destillirt, so gehen Ammoniak und Aceton über. Wird die Destillation, nachdem der Überschuss von Ammoniak fast ganz weggegangen ist, bei einer allmälig vermehrten Temperatur, z. B. in einem Bad von Chlorcalcium, fortgesetzt, so wird das Übergehende gelblich und enthält einen ölartigen Körper in zunehmender Quantität aufgelöst. Wenn der Rückstand syrupdick geworden ist, setzt sich ein rothbraunes Salz ab. Äther löst daraus einen braunen Körper und scheidet ein gelbes Salz ab. Die Atherlösung, mit Wasser vermischt und destillirt, giebt denselben ölähnlichen Körper, welcher dem Aceton - Destillat folgt. Es wird daraus mit Wasser abgeschieden. Es ist noch nicht untersucht worden. Das gelbe Salz, welches im Anfange der Operation niederfällt, scheint dasselbe zu sein, wie das von Äther ungelöste. Es ist in Betreff seiner Zusam.

dieser und dem Oxyd liegt, die dem Oxyd ähnlich ist, aber in der Luft nicht raucht.

Das Kakodyl hat zwei Schweftungstufen: Die erste wird erhalten, wenn man das Oxyd (Alkarsin) mit Barium-Sulfhydrat destillirt und das Destillat über Chlorcalcium und wenig kohlensaurem Bleioxyd rectificirt. Sie ist flüssig, farblos, schwerer als Wasser, riecht knoblauchartig und verwandelt sich in der Luft allmälig in einen krystallisirenden Körper, der im Ansehen dem nächst folgenden ähnlich ist, aber ohne dass sich etwas davon abscheidet. Die flüssige Verbindung besteht aus:

|             | Gefunden | Atome | Berechne |
|-------------|----------|-------|----------|
| Kohlenstoff | . 20,4   | 4     | 20,1     |
| Wasserstoff | 5,0      | 12    | 4,9      |
| Arsenik **) |          | 2     | 61,8     |
| Schwesel    | . 12,1   | 1     | 13,2,    |

— Kk. Sie verändert sich nicht durch schwächere Säuren, z. B. Essigsäure; aber Schwefelsäure und Salzsäure entwickeln daraus Schwefelwasserstoff und hringen schwefelsaures Kakodyloxyd und Kakodylchlorid hervor. Sie löst Schwefel auf und verbindet sich damit direct. Alkohol zieht aus dieser Verbindung ein höheres Schwefelkakodyl, welches bei der Verdunstung krystallisirt erhalten wird. Es ist auch in Ather auflöslich und kann daraus krystallisirt erhalten werden. Die Krystalle, verändern sich nicht in der Luft. Die Lösung röthet Lackmus und riecht ganz wie Stinkasant. Sie hat bei der Analyse mehr Schwefel gegeben, als die Formel Kk+28

<sup>, &</sup>quot;) Berechnet aus dem Verluste.

voraussetzt und nahe übereinstimmend mit 2 Kk + 5 S. Doch muss ich, wie ich glaube die Analyse davon durch Oxydirung des Schwefels in der Glühhitze wiederholen. Sie ist bis jetzt stets mit Salpetersäure geschehen. Ob diese Sulfureta mit Schwefelbasen Schwefelsalze geben, ist nicht sicher ausgemittelt, aber einige Veranlassungen unterstützen diese Vermuthung.

Selenkakodyl und Tellurkakodyl werden durch Destillation des Kakodyls mit Selen- oder Tellur-Natrium erhalten. Sie sind dem Kk vollkommen ähnlich.

Mit den Wasserstoffsäuren von Chlor, Brom, Jod, Fluor und Cyan giebt das Kakodyloxyd Verbindungen des Radicals mit diesen Salzbildern.

Chlorkakodyl, Kk El, ist ein dünnflüssiges Liquidum, riecht äusserst widrig, betäubend und Brechen erregend, erstarrt nicht bei - 410, kocht bei + 1090,3 raucht nicht in der Luft, aber es oxydirt sich und giebt einen krystallisirenden und in Wasser löslichen Körper. Das Chlorür ist unlöslich in Wasser und Äther, löslich in Alkohol und verdünnten Säuren. Unter Wasser wird es zersetzt und giebt ein wenig Salzsäure und eine Verbindung, die ein Oxychlorür = Kk + 3Kk Cl zu sein scheint. Wird die Lösung des Chlorürs oder Oxychlorürs in eine Auflösung von Quecksilberchlorid getropft, so bildet sich eine Verbindung in schönen silberglänzenden Blättern, wobei zugleich Quecksilberchlorur niederfällt. Nach der von mir damit angestellten Analyse besteht sie entweder aus Kk Cl2 + Hg oder aus 2Hg El + Kk.

Das letztere scheint am richtigsten zu sein, denn wenn sie mit einer geringen Menge Kalibydrat vermischt wird, so fällt Quecksilberoxyd nieder, welches sich nach einer Weile in Quecksilberchlorür verwandelt, durch die reducirende Einwirkung des freigewordenen Kakodyloxyds; ist ein Überschuss von Kalihydrat hinzugekommen, so fällt Quecksilberoxydul nieder, welches beim gelinden Erwärmen zu Metall reducirt wird, während sich kakodylsaures Kali in der Flüssigkeit bildet. Mit Phosphorsaure destillirt, wird sie so gut, wie nicht zersetzt, was doch geschehen müsste, wenn das Quecksilber in oxydirter Gestalt darin wäre, aber durch Jodwasserstoffsäure wird rothes Quecksilberjodid daraus gefällt, und wird sie mit Salzsäure oder Jodwasserstoffsäure destillirt, so geht Chlorkakodyl oder Jodkakodyl über, während in der Retorte Quecksilberchlorid zurückbleibt. Destillat mit Salzsäure hat einen schauderhasten Geruch, die kleinste Spur davon bewirkt Anschwellung der Nase und Erfüllung der Augen mit Blut. Ich glaubte anfänglich, dass sie Kk Cl2 enthalte; aber die Analyse hat gezeigt, dass das Destillat Kk El ist, welches durch das Vorhandensein der flüchtigeren, concentrirten Salzsäure diese Wirkungen auf das Geruchsorgan hervorbringt.

Bromkakodyl, KkBr, ist dem Chlorkakodyl, ähnlich. Es giebt auf gleiche Weise ein Oxybromür, welches gelb ist. Beim Erhitzen wird es farblos, nimmt aber beim Erkalten seine gelbe Farbe wieder an. Ich habe es analysirt:

| •           | Gefunden | Atome | Berechnet |
|-------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff | . 14,87  | 16    | 14,71     |
| Wasserstoff |          | 48    | 3,60      |
| Arsenik     |          | 8     | 45,21     |
| Brom        | . 34,40  | 6     | 35,29     |
| Sauerstoff  |          | 3     | 1,20,     |

## = Kk + 3Kk Br.

Jodkakodyl, KkJ, wird erhalten, wenn man Kakodyloxyd einige Male mit flüssiger Jodwasserstoffsäure destillirt, wobei es mit den Wasserdämpfen übergeht, in Gestalt eines gelben, ölähnlichen Liquidums. Es raucht nicht in der Luft, bedarf für sich über + 200°, um verflüchtigt zu werden, und bildet dann ein gelbes Gas, welches ungefähr dieselbe Farbe hat, wie das der unterchlorigen Säure. In der Luft wird es oxydirt, wobei es prismatische Krystalle absetzt, die eine Verbindung von Kakodyloxyd mit einer höheren Jodverbindung von Kakodyloxyd mit einer höheren Jodverbindung von Kakodyl 3 Analysen angestellt, die alle mit der angegebenen Formel übereinstimmen.

Aber weit interessanter, wie das Jodkakodyl scheint mir ein Körper zu sein, welcher bei dessen Bereitung gleichzeitig erhalten wird. Er bildet gelbe krystallinische Rinden und kann in durchscheinenden rhomboidalen Tafeln regelmässig angeschossen erhalten werden. Er scheint ein Oxyjodür zu sein, welches dem Oxychlorür entspricht, aber ich konnte ihn nicht analysiren, theils weil er schwierig von dem Jodkakodyl vollständig zu befreien ist, theils und hauptsächlich, weil er sich in Berührung mit Luft oxydirt, dabei raucht und, gleichwie das Kakodyloxyd, sich

fast bis zur Entzündung erhitzt. Unter Wasser erhält er sich zwar, versucht man aber ihn herauszunehmen und zwischen Löschpapier zu trocknen, so tritt die Zerstörung sogleich ein. Dass er inzwischen ein Oxyjodür ist, lässt sich daraus beweisen, dass wenn man Kakodyloxyd und Jodkakodyl mit einander vermischt und das Gemisch mit wenig Wasser bedeckt, es dann bald in besonders schönen Krystallen anschiesst. Bemerkenswerth ist es, dass es nicht bei der Destillation des Jodürs mit Wasser gebildet wird, und dass es bei der Destillation mit Jodwasserstoffsäure nicht wieder in Jodür zurückgeht.

Cyankakodyl wird erhalten, wenn man Kakodvloxvd mit Quecksilbercyanid destillirt, wobei es, ganz so wie Campher, sublimirt. Es schmilzt bei + 320,5 zu einem öligen Liquidum. Geruch dieses Körpers bewirkt augenblicklich ein Einschlafen der Hände und Füsse, selbst Schwindel und Ohnmacht. Im Allgemeinen scheinen alle Kakodyl-Verbindungen eine specifische Wirkung auf das Nervensystem auszuüben. Bemerkenswerth ist es, dass, wenn man sich dem Geruch von diesen Präparaten aussetzt, die Zunge eine schwarze Belegung bekommt, auch wenn man sich sonst nicht übel befindet. Cyankakodyl ist löslich in Wasser und krystallisirt daraus in schönen diamantglänzenden Krystallen. Es besteht aus:

Kohlenstoff . . . 27,71 6 27,79

Wasserstoff . . . 4,64 12 4,53

Stickstoff . . . 10,94 2 10,74

Arsenik . . . . 56,01 2 56,96,

= C<sup>4</sup>H<sup>12</sup>As<sup>2</sup> + CN. Aber es giebt auch ein

Gefunden Atome Berechnet

Kakodylcyanid, welches man gleichzeitig bekommt, und welches flüssig ist. Ungeachtet aller Bemühung konnte ich es jedoch nicht rein erhalten.

Die Versuche, welche ich über das specif. Gewicht dieser Verbindungen in Gasform angestellt
habe, sind, ungeachtet aller angewandten Sorgfalt
nicht so hefriedigend ausgefallen, wie ich gewünscht habe. Die unüberwindlichen Schwierigkeiten, sie absolut rein darzustellen, der hohe
Siedepunkt und die leichte Zerstörbarkeit derselben sind davon die Ursache. Die erhaltenen Resultate können jedoch als hinreichend approximativ
hetrachtet werden, um die Condensations-Verhältnisse in dieser Gruppe von Körpern darzulegen.

Specif. Gewicht in Gasform Gefunden Berechnet

| •                                                                                                  | OCIGIRACE               | DOLCOLLIO.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Kakodyl, berechnet nach der Schwefel- und Cyan-Ver                                                 | •,                      | <b>7</b> 00 |
| bindung                                                                                            | •                       | 7,28        |
| Kakodyloxyd, 2 Vol. Kk und 1 Vol. Sauerstoff, con-                                                 | . 7.55                  | 7,83        |
| densirt von 3 zu 2 Vol                                                                             | -                       | • •         |
| densirt von 3 zu 2 Vol                                                                             | . 7,81                  | 8,39        |
| Kakodylchlorur, 2 Volum. Kk und 2 Vol. Chlor, ohno                                                 |                         |             |
| Condensation 4 Vol. bildend                                                                        | • ′                     | 4,86        |
| Kakodylcyanür, 2 Volum. Kk und 2 Vol. Cyan, ohne                                                   | 4,65                    | 4,55        |
| Condensation 4 Vol. bildend                                                                        |                         | 4,00        |
| Kakodylczychlorur, 1 Volum. Kakodylczyd und 3 Vol.<br>Kakodylchlorur, ohne Condens. 4 Vol. bildend | t 5,46                  | 5,30.       |
| Das Kakodyl zeichnet sich vor allen bis                                                            | jetzt                   |             |
| bekannt gewordenen zusammengesetzten Rad                                                           | icaten                  |             |
| durch die Leichtigkeit aus, mit der es, gleich                                                     | einem<br>ein <b>f</b> e |             |
| einfachen Radical, die damit verbundenen                                                           | emia+                   |             |
| chen Körper durch doppelte Zersetzung auswei                                                       | ;119616                 |             |
| Aber bevor ich schliesse, will ich noch                                                            | eines                   |             |

neuen problematischen Körpers erwähnen, über

dessen richtige Natur ich mir noch keinen klaren Begriff machen kann. Das Kakodyloxyd, einige Wochen lang einem sparsamen Luftzutritt ausgesetzt, so dass es so viel Kakodylsäure enthält, dass es in der Luft nicht mehr raucht, ist hernach in Wasser löslich; wird es nun destillirt, so geht zwischen + 110° und + 140° ein ölartiger Körper mit dem Wasser über, der, von Wasser befreit, folgende Eigenschaften besitzt: Er ist ätherartig, riecht anders wie Kakodyloxyd, aber äusserst widrig, sinkt in Wasser unter und ist wenig löslich darin, löst sich in Alkohol und Ather, raucht nicht im Mindesten, weder in der Luft noch im Sauerstoffgas, aber verwandelt sich darin allmälig langsam in Kakodylsäure. er in der Lust bis zwischen +60° und +70° erhitzt, so explodirt er mit Heftigkeit. Die Idee über seine Natur, welche am nächsten liegt, ist, dass er ein Oxydationsgrad des Kakodyls wäre, der zwischen dem Oxyd und der Säure liegt = 2Kk + 30. Er enthält dann nur 20,8 Kohlenstoff, 5,1 Wasserstoff und 63,9 Arsenik, aber 10,2 Sauerstoff. Bei 5 Analysen davon erhielt ich jedoch Kohlenstoff und Wasserstoff in den Verhältnissen. wie sie dem Kakodyloxyd angehören. wasserstoffsäure destillirt, gab er Jodkakodyl, welches die gewöhnlichen Eigenschaften und Zusammensetzung besass. Aber mit Quecksilbercyanid wurde ein schwarzer, stinkender, zäher Körper erhalten. Hieraus will es also scheinen, als ware er eine isomerische Modification von Kakodyloxyd, ein Parakakodyloxyd. Die Erklärung seiner Bildung bestände also daria, dass eine Verbindung von Kakodylsäure und Kakodyloxyd in Wasser

löslich ist und bei der Destillation zersetzt wird. wobei Kakodyloxyd in Gestalt einer flüchtigen isomerischen Modification übergeht. Inzwischen fand ich, dass eine Lösung von phosphorsaurem Kakodyloxyd bei der Destillation gewöhnliches, selbstentzündliches Kakodyloxyd gab. Die neue Verbindung hat in Gasform nicht das specif. Gewicht des Kakodyloxyds, sondern 6,816, was nicht mit Kk2 O3 übereinstimmt, es mag berechnet werden, dass es sich von 7 Vol. \*) zu 2 oder zu 3 Vol. verdichtet habe, in welchen beiden Fällen es zu wenig ist. Nimmt man aber an, dass die 7 Vol. sich zu 5 Vol. verdichtet haben, so wird das danach berechnete specif. Gewicht = 6,49; diese Condensation ist jedoch weniger wahrscheinlich. Bei der Destillation des neuen Körpers mit Jodwasserstoffsäure bleibt immer ein wenig Kakodylsäure in der Retorte, die so erklärt werden kann, dass Kk<sup>2</sup>O<sup>3</sup> durch die Jodwasserstoffsäure in KkJ und Kk zersetzt wird, aber diese Kakodylsäure kann so leicht auf Kosten der Luft gebildet worden sein, und sie ist also kein Beweis. Wenn die erwähnte Verbindung des Kakodyloxyds mit Quecksilberchlorid = Kk2O3 + 4HgCl ware, so kommt das analytische Resultat der Berechnung fast näher, als nach der vorhin gegebenen Formel. Aber um völlige Gewissheit in diesem Gegenstande zu erlangen, ist es erforderlich, die Metamorphosen des neuen Körpers zu studiren. Ich hoffte die Frage durch die Untersuchung des Niederschlags entschieden zu erhalten, den man be-

<sup>\*)</sup> Wenn Kakodyloxyd als aus 2 Vol. Kakodyl und 1 Vol. Sauerstoff bestehend angesehen wird.

kommt, wenn salpetersaures Kakodyloxyd mit Überschuss an Salpetersäure durch salpetersaures Silberoxyd gefällt wird. Aber dieser Niederschlag gab eine ganz andere und unerwartete Natur zu Der Niederschlag besteht aus feinen weissen Körnern, die sich unter dem Microscope als diamantglänzende, regelmässige Octaeder zeigen. In Masse sieht er wie Cremor tartari aus, aber er hat einen stinkenden Geruch. Vermeidet man seine Berührung mit organischen Körpern, 'so erhält er sich im Dunklen ohne schwarz zu werden, und er kann im luftleeren Raum über Schwefelsäure getrocknet werden. Er verträgt bis zu + 90°, ohne sich zu verändern und ohne Wasser zu verlieren. Bei + 100° explodirt er und die dabei sich entwickelnden stinkenden Dämpfe entzünden sich in der Luft. Er wurde von gleicher Beschaffenheit und Zusammensetzung erhalten, ob das salpetersaure Silberoxyd oder das salpetersaure Kakodyloxyd im Überschuss angewandt worden war. Ich habe zwei Analysen davon gemacht und wohl übereinstimmende Resultate erhalten:

| •           | Gefunden | Atome       | Berechnet |
|-------------|----------|-------------|-----------|
| Kohlenstoff | 14,499   | 12          | 14,58     |
| Wasserstoff | 3,573    | <b>36</b> . | 3,56      |
| Arsenik     |          | 6           | 44,67     |
| Sauerstoff  | •        | 9           | 14,25     |
| Silberoxyd  | 23,087   | 4           | 22,99,    |

<sup>=</sup> Ag +3Kk. Dieses Salz ist also sauer. Wird es mit Chlorbarium gekocht, so bekommt man Chlorsilber und eine sehr saure Auflösung. Ich erwarte, dass die Untersuchung der neutralen

Salze dieser Säure sehr interessante Resultate geben wird."

Schwerlich giebt es einen handgreiflicheren Beweis für die Richtigkeit der Ansichten, zufolge welcher die organischen Zusammensetzungsarten als Verbindungen zusammengesetzter Radicale mit einfachen elektronegativen Körpern betrachtet werden, denn ein so durch alle Einzelheiten durchführbares Beispiel von einem zusammengesetzten Radical haben wir bis jetzt noch
nicht gehabt, wenn nicht das Cyan, welches jedoch, in seiner Eigenschaft als zusammengesetzter Salzbilder, eine andere Art von organischen
Radicalen darstellt.

Bei den Darstellungen, die ich in Betreff der rationellen Zusammensetzung der Verbindungen gemacht habe, welche durch den Einfluss des Chlors auf Ätherarten entstehen, ist der Einwurf gemacht worden '), dass, wenn auch diese Ansicht von organischen Verbindungen, als zusammengesetzt nach ganz denselben Gesetzen und auf eine mit den unorganischen analoge Verbindungsweise, in einer gewissen Richtung annehmbar, sei und ihr beigepflichtet werden müsse, die organischen Körper doch in unzähligen anderen Richtungen abwichen und Eigenthümlichkeiten besässen, die wir gelten lassen müssten, da wir sie nicht erklären könnten. ,, Bis zu einem gewissen Pankt, hat man gesagt, folgen wir also der unorganischen Chemie, aber über diesen Punkt hinaus; wo uns die unorganische Chemie verlässt, und wo sie, anstatt Verwickelungen aufzuklären, neue

<sup>\*).</sup>Annal. der Pharmac. XXXII, 72.

Verwickelungen schafft, über diesen Punkt hinaus bedürfen wir neue Principien".

Diese Methode, in der Morgendämmerung unserer Bestrebungen nach klaren Ansichten von der organischen Zusammensetzung, neue und uabekannte Principien zur Leitung unseres Urtheils aufzusuchen, wird für uns, so weit ich es einsehen kann, das grösste Hinderniss, zu dem Rechten geführt werden zu können. Seitdem es zugegeben worden ist, dass in den leichter einzusehenden Zusammensetzungs-Einzelheiten der organischen Natur die unorganischen Zusammensetzungs-Verhältnisse sich beibehalten und von denselben Naturgesetzen bestimmt zeigen, wie in der unorganischen Natur, haben wir da einen sicheren Leitsades. Er geht, es ist wahr, in ein Gewirre, das nur schwierig entwirrbar zu sein scheint, aber der Leitfaden verlässt uns nicht, wenn wir ihn nicht. freiwillig verlieren; und thun wir dies, so bleibt die Verwickelung unentwirrt. Man darf nicht glauben, dass, wiewohl man diesen Faden in der Hand behält, alles mit Leichtigkeit aufzuklären sein werde, er führt oft in den Knäuel auf eine solche Weise ein, dass zur Entwickelung Geduld und Beharrlichkeit nöthig werden, aber wir dürsen sie nicht verlieren. Wir müssen consequent zu Wege gehen, uns in der Forschung auf bekannte Naturgesetze und auf ausgemittelte Verhältnisse stützen, niemals nach ganz neuen Principien oder Erklärungsweisen haschen; sie führen uns zu solchen, wie die Substitutions-Theorie mit ihren chemischen Typen und mit der relativen Stelle der Elemente, als Bedingung ihrer chemischen Rolle, u. s. w., zu Ideen, die keine gründliche

Prüfung bestehen. Dass es einen Punkt geben ollte, auf dessen einer Seite sich die gewähnichen chemischen Verbindungsweisen und Naturgesetze geltend machen, und auf dessen anderer Seite andere Verhältnisse stattfinden, die sich lann auf andere Gesetze gründen müssten, ist eine zanz inconsequente Ansicht. Der Versuch, die Grenze dieses Punktes in der Reihe der chemischen Verbindungen aufzusuchen und nachzuweisen, so wie veränderte Principien darzulegen die da ihren Aufang nehmen, wird sogleich zeigen, dass die Idee unlogisch und künstlich ist, im Widerstreit mit der Unveränderlichkeit der Naturgesetze. Ich bin überzeugt, dass die Unmöglichkeit, einen solchen Punkt und einige solche gut geheissene neue Principien zu bestimmen, früher oder später der radicalen Theilung in den Ansichten von der Zusammensetzungsart organischer Körper ein Ende machen wird.

Cahours\*) hat die Benzoë der trocknen De- Trockne Destillation unterworfen. Man hatte vorher ange stillation des Benzoëharzes. geben, dass die Benzoë bei der trocknen Destillation ein Brandöl liefere, welches sich in der Luft in Benzoësäure verwandele. Dieses wollte er untersuchen. Als er die Benzoë in einer Retorte über freiem Feuer destillirte, ging ein braunes Liquidum über, welches schwerslüssig und ctwas schwerer als Wasser war. Wenn dieses Destillat dann mit Wasser umdestillirt wurde, so führte das übergehende Wasser ein flüchtiges Oel mit, während in der Retorte ein Harz auf dem Wasser zurückblieb. Das flüchtige Oel, über

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut 1839 Nr. 275, p. 141.

Chlorcalcium getrocknet und rectificirt, ist farblos, riecht angenehm aromatisch, schmeckt breanend, sinkt in Wasser unter, ist in Wasser gan unlöslich, kocht etwa bei + 205°, und besteht aus:

| Gefunden                 | Atome    | Berechnet |
|--------------------------|----------|-----------|
| Kohlenstoff 73,15 73,06  | 18       | 73,37     |
| Wasserstoff 5,89 5,83    | 16       | 5,51      |
| Sauerstoff . 20,96 21,11 | <b>4</b> | 21,12,    |

= C18H16O+. Dies ist die Zusammensetzung der wasserhaltigen Zimmetsäure. Es ist jedoch nicht diese Säure, sondern es giebt, wenn es in der Kälte mit Kalihydrat in Wasser behandelt wird, benzoësaures Kali und ein Oel, welches auf dem Wasser schwimmt und wie Benzin aussieht. Von Salpetersäure wird es in Bittermandelöl und in ein Harz verwandelt, von Chlor in Chlorbenzeyl und in einen Körper, der durch Behandlung mit Alkali ein zähes Harz liefert.

Es ist sehr sonderbar, dass das Rationelle hierbei Cahours ganz entgangen ist. Das Benzoëharz enthält oft nahe 1/5 Benzoesäure von seinem Gewicht, die bei der trocknen Destillation nicht zerstört wird und die sich in den Destillations-Producten unverändert wieder finden muss, wie es auch aus dem Verhalten des Oels zu' Alkali Es besteht also aus einer Verbindeutlich ist. dung der Benzoësäure mit einem anderen Körper, dessen Zusammensetzung leicht aus der Analyse Aber er ist von Cahours vielherzuleiten ist. leicht unrichtig berechnet. Die Analyse hat 0,4 Procent Wasserstoff im Überschuss gegeben. Dieser gehört wegen seiner Grösse zu den unmöglichen Beobachtungsfehlern. Die Formel C18H16O+

ann also nicht richtig sein. Genauer stimmt folendes :

| ,           | ( | Gefund <b>en</b> | Atome | Berechnet |
|-------------|---|------------------|-------|-----------|
| Kohlenstoff | • | 73,06            | 18    | 72,868    |
| Wasserstoff |   | 5,89             | 48    | 5,948     |
| Sauerstoff  |   | 21,11            | 4     | 21,184.   |

Zieht man von C18H18O4 die Bestandtheile der Benzoësaure = C14H10O3 ab, so bleibt C4H8O oder nach Cahours Formel C4H6O für den abzeschiedenen ölähnlichen Körper übrig. Aber lieser, welcher gerade den interessantesten Theil der Untersuchung ausmacht, blieb ununtersucht. Vielleicht ist er ein Oxyd, welches, wie das Äthyloxyd, mit anderen Säuren verbunden werden, und dessen Sauerstoff man gegen Salzbilder auswechseln kann, vielleicht ist er alkoholartig = C+H10O2, u. s. w., vielleicht hat er bei der Abscheidung 2 Atome Wasserstoff und 1 Atom Sauerstoff in Gestalt von Wasser verloren und ist = C4H6.

Über die Destillations - Producte von Zeise's Destillation Xanthaten sind von Couërbe '), und über die der Xanthate. sogenannte Ulminsäure, die bei der Erhitzung von Sägespänen in einem Tiegel mit Kalihydrat gebildet wird, sind von Peligot\*\*) Versuche angestellt und deren Resultate vorläufig der Fran- Ulminsaure. zösischen Academie der Wissenschaften vorgelegt Ich verschiebe ihre Mittheilung, bis worden. die Abhandlungen darüber mitgetheilt worden sind, weil es so gewöhnlich ist, dass die Resultate in der ersten Anzeige mehr oder weniger abweichend sind von denen, die nach längerer Über-

<sup>&#</sup>x27;) Comptes Rend. 1839, 1 Sem. 450.

<sup>&</sup>quot;) Daselbsta 2 Sem. 135,

legung in der in ihrer Ganzheit gedruckten Arbeit angegeben werden.

Analysen von ihren Theilen.

Peligot') hat den Sast von Zuckerrohr ais Pflanzen oder Westindien kommen lassen. Die Verwahrung war nach Appert's Methode geschehen und vollkommen geglückt. Beim Verdunsten in gelinder Wärme liess er einen Rückstand, der in einigen Tagen zu einer krystallinischen, fast farblosen Masse von reinem Zucker erstarrte. dass der Saft 20 Procent Zucker, 1,5 Procent Albumin und Salze, und 78,5 Procent Wasser enthält. Das Zuckerrohr selbst, an Ort und Stelle bei + 600 getrocknet verlor 72 Procent Wasser, das Übrigbleibende sind 9,9 Procent Pflanzensaer und 18,0 Procent Zucker. Das Rohr enthält also 90,1 Proc. Zuckersaft, von dem jedoch durch das Pressen nicht mehr als 50 Procent erhalten werden.

> Herberger \*\*) hat die Blumen und Bracken der Linde analysirt; Schlesinger \*\*\*) die Blätter der Digitalis ambigua; Bley \*\*\*\*) das Kraut von Erica vulgaris, worin er Moosstärke und Fumarsäure, oder dasselbe, was in dem Isländischen Moose enthalten ist, gefunden hat, und Reinscht) die Polygala amara, deren bitteren Bestandtheil er in krystallinischen Blättern erhalten hat, die jedoch nicht völlig von Harz gereinigt werden konnten. Braconnot ++) hat den schwarzen Stoff

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie. XVIII. p. 249.

<sup>&</sup>quot;) Buchners Repert. XVI, p. 1.

<sup>&</sup>quot;") Daselbst, XVI, p. 24.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Daselbst, XV. p. 329.

<sup>+)</sup> Daselbst, XVII, p. 289.

<sup>++)</sup> Annal. de Ch. et de Phys. LXIX, p. 234.

es Agaricus atramentarius untersucht. Die ungeärbten, vom Hute und Stiele getrennten Lamelen dieses Pilzes zerfallen von selbst in eine chwarze Milch, die man auf ein seidenes Sieb egt und darauf mit Wasser auswäscht, woraus ich dann in der Ruhe ein schwarzes Pulver abetzt. Das Schwarze darin ist ein Gemisch von Humin, Huminsäure, einer kohlschwarzen in Alsali nicht löslichen Substanz, wenig fettem Oel and Erdsalzen. Es würde höchst interessant gewesen sein, wenn auch die farblose Substanz, lie sich in der Luft in diese schwarzen Producte verwandelt, vor der Verwandlung besonders auszezogen und untersucht worden wäre. Sie erinnert an die Eigenschaft des spiräasauren Kali's, in der Lust in essigsaures Kali und Melansäure zu zerfallen (Jahresb. 1840, S. 512).

## Thierchemie.

thierischen Le Boussingault's wichtige Versuche an, welche bens-Processe Stickstoff aus darlegen, dass gewisse Pflanzenfamilien, z.B. der Luft ab. die Leguminosen, das Vermögen besitzen, aus sorbirt? der Luft Stickstoff aufzunehmen und ihn als Bestandtheil von Pflanzenstoffen überzuführen, während anderen Pflanzenfamilien, z. B. den Gramineen, diese Eigenschaft mangelt. Die wichtige Frage: können Thiere aus der Luft Stickstoff aufnehmen und ihn zu einem Bestandtheil ihres Körpers verwandeln? ist oft abgehandelt worden. Bei den Versuchen über die Veränderungen der Luft durch das Athmen hat man bald zu finden geglaubt, dass Stickstoff absorbirt werde und dieser dann zu einem Bestandtheil des thierisches Körpers übergehe, bald dass das Volum des Stickgases beim Athmen unverändert bleibe; bald dass die ausgeathmete Luft mehr Stickstoff enthalt, als die eingeathmete. Die genauesten Versucht

aben dargelegt, dass der Stickstoff der eingeathmeten Luft sich ganz passiv verhält und dass auf diesem Wege kein Stickstoff assimilirt werden

Wird durch die Im vorigen Jahresberichte, S. 363, führte ich

kann, so wie dass das Blut, gleichwie alle mit der Luft in Berührung sich befindenden Flüssigkeiten, sowohl Stickgas als auch Sauerstoffgas in einem Verhältniss aufgelöst enthält, welches von der Mischung der eingeathmeten Luft abhängt, und dass, wenn deren Stickgasgehalt grösser wie gewöhnlich ist, das Blut davon absorbirt, wenn er geringer wie gewöhnlich ist, das Blut einen Theil von dem, was es eingesogen hat, wieder hergiebt. Man kann sagen, dass diese Frage durch Versuche über das Athmen bis zur völligen Gewissheit so entschieden ist, dass nichts vom Stickstoff im thierischen Körper aus der eingeathmeten Luft berrührt.

Sich über den Ursprung des Stickstoffs bei fleischfressenden Thieren Rechenschaft zu geben, ist keiner Schwierigkeit unterworfen, nicht so bei Pflanzenfressern. Da entsteht immer die Frage, kann das aus dem Pflanzenreich genommene Futter, welches von diesen täglich verzehrt wird, eine Quantität von Stickstoff enthalten, die der entspricht, welche bei ihnen täglich mit den natürlichen Abgängen weggeht?

Diese bereits im vorigen Jahresberichte, S. 637, berührte Frage hat Boussingault\*) durch weiter fortgesetzte Versuche zu erörtern gesucht. Die Versuche wurden mit einer milchenden Kuh und mit einem Pferde angestellt. Diese Thiere waren seit einem ganzen Monat vorher mit denselben Stoffen gefüttert worden, welche sie während der Versuche bekamen, wobei sie an Gewicht weder bemerkenswerth zugenommen noch verloren hatten. Die Versuche dauerten 3 Tage. Das Ge-

<sup>&#</sup>x27;) Annal. de Ch. et de Phys. LXI, p. 113 und 128.

wicht der Thiere war vor und nach den Versachen dasselbe. Futter und Getränk wurden genan gewogen. Von beiden wurden genau abgewogene Proben analysirt, das Wasser in Rücksicht auf die darin aufgelösten Salze, das Futter in Rücksicht auf dessen Elemente: Kohlenstoff. Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff, sowie in Rücksicht auf dessen unorganische, nicht verbrennliche Bestandtheile. Auf diese Weise wurde es bekannt, wie viel von jedem Element das Thier während der Zeit zu sich nahm. Die Abgänge des Thiers, Harn, Koth, Milch, wurden genau gesammelt, getrocknet, gewogen und auf die Weise analysirt, dass Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, so wie die unorganischen nicht verbrennlichen Stoffe (Asche) in Betreff ihrer Quantitäten bestimmt wurden. Das Thier veränderte während der drei Tage sein Gewicht nicht. Was es durch Athmen und Hautausdünstung verloren hatte, war durch directé Versuche zu bestimmen nicht möglich.

Mit Übergehung der Zahlen-Resultate, in Betreff welcher ich auf die Abhandlung verweisen muss, wurde das Resultat folgendes: Die Menge von organischen Stoffen, welche die Thiere mit dem Futter zu sich nehmen, war grösser, wie die, welche in ihren untersuchten Abgängen enthalten ist.

Bei der Kuh fand sich, dass das von ihr in 24 Stunden verzehrte Futter 27 Grammen Stickstoff mehr enthielt, als in der Milch, dem Harn und dem Koth wiedergefunden wurde. Der Wasserstoff und Sauerstoff, die während dieser Zeit verloren gegangen waren, standen nicht völlig in dem Verhältnisse, in welchem sie Wasser bilden; 19,8 Grammen Wasserstoff waren auf andere

Weise abgeschieden. Boussingault vermuthet, dass dieser Wasserstoff auf Kosten von Sauerstoff durch das Athmen in Wasser verwandelt worden sei. Das Futter hatte 2211,8 Grammen Kohlenstoff mehr, als die Abgänge, enthalten. Wenn dieser, wenigstens grösstentheils, von dem ausgemacht wird, welcher während des Athmens in Gestalt von Kohlensäure weggegangen ist, so hat die Kuh in 24 Stunden 4052 Liter Kohlensäuregas hervorgebracht und dazu den Sauerstoff aus 19 Kub. Met. Lust verbraucht, was ungefähr 5 Mal so viel beträgt, wie für einen erwachsenen Menschen. In derselben Zeit waren 33 Liter Wasser mit der Ausdünstung von der Lunge und Haut weggegangen.

Bei dem Pferde hatte das Futter in 24 Stunden 24 Grammen Stickstoff mehr enthalten, als im Harn und Koth wiedergefunden wurde \*). Von dem verschwundenen Sauerstoff und Wasserstoff fanden sich 23 Grammen überschüssigen Wasserstoffs. Es waren 2465 Gr. Kohlenstoff verschwunden, die voraussetzen, dass von dem Pferde auf 24 Stunden 4584 Liter Kohlensäuregas durch das Athmen weggegangen sind. Mit der Ausdünstung von den Lungen und der Haut waren 56½ Liter Wasser weggegangen.

<sup>\*)</sup> Das Futter für 24 Stunden war für die Kuh: 15 Kilogrammen Kartoffeln, die 50 Grammen Stickstoff enthielten, und 7½ Kilogrammen trocknes Heu, welches 151,5 Grammen Stickstoff enthielt, zusammen also 201,5 Gr. Die Abgänge enthielten dagegen nur 174,5 Grammen Stickstoff. Das Pferd verzehrte täglich 7½ Kilogrammen Heu und 2,27 Kilogr. Hafer, die zusammen 139,4 Grammen Stickstoff enthielten. Die Abgänge dagegen enthielten nur 115,4 Grammen Stickstoff.

Diese Versuche zeigen also, dass das Futter, welches von pflanzenfressenden Thieren täglich verzehrt wird, mehr Stickstoff enthält, als sich in ihren Abgängen wiederfindet, wonach es also klar ist, dass eine Assimilation des Stickgases der Luft nicht in Frage kommen kann. Die Versuche lassen es allerdings unentschieden, auf welche Weise der überschüssige Stickstoff des Futters verwandt worden, oder in welcher Gestalt er mit der Ausdünstung der Haut oder der Lunge weggegengen ist, aber wie physiologisch wichtig die Ausmittelung davon auch gewesen sein könnte, so hat sie auf die Hauptfrage keinen Einfluss.

Ein anderes Resultat, welches sich bei diesen Versuchen herausgestellt hat, ist, dass die Abgänge der Kuh 31,6 Grammen und die des Pferdes 12,3 Grammen unorganischer, nicht verbrennlicher Bestandtheile (Asche) mehr enthielten. dem Wasser und Futter gefunden worden war. Boussingault hat einige Gründe angeführt, weshalb die Quantität bei den Versuchen mit der Kuh grösser ausgefallen ist, als sie durfte. Aber dieser Überschuss von Stoffen, die nach dem. was wir bis jetzt anzunehmen Grund haben, nicht aus andern hervorgebracht werden können, scheinen zu zeigen, dass entweder diese Annahme unrichtig ist, oder, was wohl eher vermuthet werden muss, dass das nach den Analysen von kleineren Proben berechnete collective Resultat von der Zusammensetzung des Futters oder der Abgänge, nicht die vollkommene Richtigkeit in den Zahlen hat, welche man wünschen dürfte, welches aber vielleicht gegenwärtig schwieriger zu

erreichen ist, als der verdienstvolle Verfasser dieser Arbeit geahnet hat.

Julius Vogel ') hat in Liebig's Labora- Analysen von torium einige Analysen von proteïnhaltigen Kör- proteïnhaltigen Kör- gen Körpern. pern angestellt, nämlich von Albumin, Fibrin und Casein. Die Resultate seiner Analysen könmen in Mittelzahlen in folgenden zusammengefasst werden:

|              | Albumin | Fibrin | Casein       |
|--------------|---------|--------|--------------|
| Kohlenstoff  | 53,08   | 53,76  | <b>52,53</b> |
| Wasserstoff  | 6,92    | 7,27   | 7,72         |
| Stickstoff . | 16,78   | 18,59  | 16,20        |
| Sauerstoff . | 23,22   | 20,38  | 23,45.       |

Man sieht dass diese Zahlen denen von Mulder sehr nahe kommen, wiewohl die Abweichung im Kohlenstoffgehalt etwas bedeutend ist. (Vergl. Jahresb. 1839, S. 534, und 1840, S. 642). Vogel glaubt richtigere Resultate erhalten zu haben, wie Mulder. Mulders bekannte Versuche führen zu dem Resultat, dass', wenn durch den Einfluss von Reagentien, z. B. durch Sättigung mit kaustischem Alkali, die Verbindung mit Schwefel, Phosphor und phosphorsaurem Kalk, welche die Verschiedenheiten dieser Körper in ihren Eigenschaften bewirken, aufgehoben wird, das Alkali sich mit einem organischen Körper, dem Protein, verbunden hat, der hinsichtlich der Zusammensetzung und chemischen Eigenschaften von allen identisch ist, wonach es also klar ist, dass wenn es auch seine vielfachen chemischen Analysen nicht bewiesen, das Organische in diesen Körper, d. h. die Verbindung von Kohlenstoff,

<sup>\*)</sup> Annal. der Pharmac. XXX, p. 20.

Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff, identisch sein muss. Vogel findet ebenfalls, dass sich Albumin, Fibrin und Casein im Thierreiche zu einander verhalten, wie Stärke, Zucker und Gummi im Pflanzenreiche, dass aber dessen ungeachtet die drei, ersteren ungleiche Quantitäten von Stickstoff enthalten, Fibrin am meisten, dann Albumin, und Casein am wenigsten.

Zusemmensetzung des Bluts.

Fr. Simon \*\*) hat eine Untersuchung über die Zusammensetzung des Bluts mitgetheilt, worin er zu beweisen sucht, dass die Blutkörperchen aus Caseïn und Hämatin bestehen, und dass also das, was ich Globulin genannt habe, nichts anders als Käsestoff sei.

Die Beweise für diese Meinung sind folgende: 1) Wird Blut, welches durch Quirlen von Fibrin befreit worden ist, bis zu + 480 erwärmt, wohl ausgewaschenes Lab in dasselbe gelegt, und dann das freie Alkali des Blutes mit Essigsäure im geringen Überschuss gesättigt, so färbt sich das Blut nach einer Weile dunkler, verdickt sich und setzt auf dem Boden eine feste Masse ab. Wird es dann mit Wasser verdünnt, so löst sich Albumin, Hämatin, u.s. w., auf, und man erhält eine rothe Flüssigkeit, worin man mit dem Mikroscope Blutkörperchen schwimmen sieht, die nur eine hellere Farbe haben. Wird die Flüssigkeit filtrirt, so geht sie roth durch und die Körperchen können auf ein Filtrum genommen und ausgewaschen werden. Diese ausgewaschenen Körperchen sind nun das Casein des Bluts. Die rothe Flüssigkeit congulirt beim Erhitzen und setzt

<sup>\*)</sup> Archiv der Pharmac. XVIII, p. 35.

dann das Albumin des Bluts ab. 2) Wenn ein, so viel wie möglich von Serum befreiter Blutkuchen mit wasserhaltigem Alkohol gekocht wird, so zieht dieser Hämatin und Caseïn aus, und lässt Albumin zurück, und 3) wenn man gelinde erwärmtes Blut mit so viel Essigsäure vermischt, dass es sauer reagirt, und es darauf an einem mässig warmen Orte einige-Tage verweilen lässt, so verdickt es sich allmälig bis fast zu einem Kuchen; wird dieser mit Wasser verdünnt, so sinken Käseflocken zu Boden. Sie sind jedoch noch roth, wiewohl das Wasser das weisse Hämatin aufgelöst hat.

Diese Thatsachen sind nicht , ohne Werth, aber sie beweisen nicht gerade das, was sie nach Simon beweisen sollen. Es ist keineswegs ausgemacht, dass eine gewisse Eigenschaft, die zwei Körper gemeinschaftlich haben, beweist, dass sie einerlei Körper sind; sie müssen alle Eigenschaften gemeinschaftlich haben. Sind sie in einer andern Eigenschaft verschieden, so hat man Unrecht, sie für identisch zu halten. Ich habe gezeigt, dass die Blutkörperchen, mit einer Lösung von schwefelsaurem Natron abgeschieden, mit derselben Lösung gewaschen und in Wasser aufgelöst, beim Erhitzen vollkommen aus der Flüssigkeit coagulirt werden, ehe noch die Temperatur auf + 830 gestiegen ist. Dagegeu ist es bekannt, dass Milch, sie mag abgerahmt oder nicht abgerahmt, völlig neutral oder schwach sauer sein, beliebig lange gekocht werden kann, ohne dass das Casein in den coagulirten Zustand übergeht. Globulin und Casein können also nicht einerlei Körper sein.

Es ist, besonders in der Thierchemie, ganz unrichtig, Körper in Folge gewisser Ähnlichkeiten in den Eigenschaften für identisch zu halten, mm schadet dadurch der Wissenschaft viel mehr, als wenn man einmal Körper für verschieden hält, die hernach wirklich für einerlei erkannt werden. hat man unter dem Namen Osmazom vielleicht 29 verschiedene Körper zusammengethan, in den Flüssigkeiten fast aller Körper Ptyalin angenommen, wiewohl es noch keinen bestimmten Charakterfür das erstere giebt, und die Eigenschaften des Ptyalins weit entfernt sind, richtig ausgemittelt zu Dies ist die Art, die Wissenschaft in Unsein. richtigkeiten zu verwickeln, die, auf guten Glauben angenommen, sich sehr lange erhalten und dann mühsame Arbeiten erfordern können, um überall da, wo sie sich eingeschlichen haben, berichtigt zu werden. Bei Körpern, wie z. B. Fibrin, Albumin, Globulin, Casein, Krystallin, die so gut wie einerlei Zusammensetzung haben, und welche alle durch Reagentien gleichartig in Proteïn verwandelt werden, würde man einen grossen Febler begehen, wenn man sie alle für identisch annehmen wollte. Umgekehrt muss unser ganzes Bestreben darauf ausgehen, ihre Verschiedenheiten, auch die geringsten aufzusuchen und zu bestimmen, so dass sie wohl characterisirt werden und es möglich wird, sie für das zu erkennen, was sie siud, wo man sie auch antrifft.

Simons analytische Methode, bei der mehrere Bemerkungen gemacht werden könnten, ist in der Kürze folgende: Ein Glasgefäss mit einem passenden Quirl wird gewogen, das Blut aus einer geöffneten Ader in dasselbe einfliessen gelas-

m und dabei fortwährend gequirlt, bis das Firin sich abgesetzt hat; dann wird gewogen, woarch die Quantität des Bluts bekannt wird. Das ihrin wird herausgenommen, abtropfen gelassen, it Wasser mehrere Male ausgewaschen, getrocket und gewogen. Aus dem zerstossenen trocken Fibrin wird das Fett mit reinem Äther ausezogen und das bei der Verdunstung desselben urückbleibende Fett gewogen.

Von dem von Fibrin befreiten Blute wird eine ewisse Quantität abgewogen, z. B. 10 bis 30 Frammen, durch Aufkochen coagulirt und unter veständigem Umrühren bis zur Trockne verduntet, so dass die Masse nicht zusammenbackt. Der völlig ausgetrocknete Rückstand wird gewozen, pulverisirt, durch Ausziehen mit Äther von Fett befreit, und der Rückstand mit 50 procentigem Alkohol ausgekocht, bis neuer Alkohol sich nicht mehr färbt, wozu 5 bis 8 Auskochungen nöthig werden. Das Ungelöste, welches Albumin ist, wird getrocknet und gewogen. Die Lösung in Alkohol trübt sich beim Erkalten. Das Klare wird abgegossen, der Alkohol abdestillirt, worauf der Rückstand eine Lösung in Wasser enthält, vermischt mit gefällten Flocken von Casein und Hämatin. Man versucht, ob Alkohol etwas ausfällt, in welchem Fall davon so lange zugemischt wird, bis keine Fällung mehr stattfindet. beim Erkalten der Alkohollösung niederfällt, ist dasselbe, wie das was sich während der Destillation abscheidet, und wird mit diesem auf dasselbe Filtrum genommen. In Casein und Hämatin werden sie getrennt durch Kochen mit Alkohol, der mit ein wenig Schwefelsäure versetzt worden ist, so lange sich neue Portionen dabei noch färbes. Das Ungelöste wird mit Alkohol gewaschen, getrocknet und gewogen. Es ist Käsestoff (schwefdsaures Globulin, dessen Schwefelsäuregehalt übersehen worden ist). Aus der Lösung, die schwefelsaures Hämatin enthält, wird das Hämatin nach Lecanu's Methode (Jahresb. 1839, S. 538) abgeschieden.

Die Lösung, aus welcher der Alkohol abdestillirt worden ist, wird eingetrocknet und der Rückstand gewogen. Er nimmt an, dass dieser aus Osmazom, Zucker, Ptyalin, milchsaurem Alkali, Chlornatrium, Chlorammonium und vielleicht Harstoff bestehe. Die Scheidungsmethode derselben ist höchst unvollständig angegeben worden, berechnet auf eine zukünftige bessere Bearbeitung. Folgende sind die Resultate von 7 Aualysen des Bluts:

| Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Das Blut enthält auf 1000<br>Gewichtstheile.                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 791,900 791,900 798,656 803,179 803,404 777,279 795,000 2,011 2,011 2,208 5,632 3,443 2,600 wurden 0,089 0,089 0,126 0,189 0,153 0,121 hestimat 1,889 2,266 2,587 4,147 0,643 4,070 5,590 75,590 74,160 77,610 121,721 102,100 83,925 95,050 105,165 103,000 100,890 52,071 74,948 105,925 83,868 7,181 7,200 5,273 2,752 2,466 14,174 12,360 9,950 10,339 11,258 24,444 11,181 2,001 7,004 2,700 — 1,585 1,636 2,981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Von einem<br>17 jährigen<br>gesunden<br>Jüngling.              |
| 791,900 791,900<br>2,011 2,011<br>0,089 0,089<br>1,889 2,266<br>75,590 74,160<br>105,165 103,000<br>7,181 7,200<br>14,174 12,360<br>2,001 7,004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Von<br>demselben.                                              |
| 91,900 791,900 798,656 8 2,011 2,011 2,208 0,089 0,089 0,126 1,889 2,266 2,587 75,590 74,160 77,610 05,165 103,000 100,890 7,181 7,200 5,273 14,174 12,360 9,950 2,001 7,004 2,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Von einem<br>28 jährigen<br>unverheiratheten<br>Frauenzimmer.  |
| 803,179 8 5,632 0,189 4,147 121,721 1 52,071 2,752 10,339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Von einem<br>48 jährigen Mann,<br>an Pneumonie<br>leidend.     |
| 791,900       791,900       798,656       803,179       803,404       777,279       795,000         2,011       2,011       2,208       5,632       3,443       2,600       wurden         0,089       0,089       0,126       0,189       0,153       0,121       bestimmt         1,889       2,266       2,587       4,147       0,643       4,070       5,590         75,590       74,160       77,610       121,721       102,100       83,925       95,050         105,165       103,000       100,890       52,071       74,948       105,925       83,868         7,181       7,200       5,273       2,752       2,466       24,444       11,181         14,174       12,360       9,950       10,339       11,258       34,444       11,181         2,001       7,004       2,700       —       1,585       1,636       2,981 | Von einem<br>56 jährigen Mann<br>im Anfang der<br>Lungensucht. |
| 777,279 2,600 0,121 4,070 83,925 105,925 104,444 1,636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Von einem<br>Kalbe.                                            |
| 791,900       791,900       798,656       803,179       803,404       777,279       795,000         2,011       2,011       2,208       5,632       3,443       2,600       wurden         0,089       0,089       0,126       0,189       0,153       0,121       bestimmt         1,889       2,266       2,587       4,147       0,643       4,070       5,590         75,590       74,160       77,610       121,721       102,100       83,925       95,050         105,165       103,000       100,890       52,071       74,948       105,925       83,868         7,181       7,200       5,273       2,752       2,466       24,444       11,181         14,174       12,360       9,950       10,339       11,258       34,444       11,181         2,001       7,004       2,700       -       1,585       1,636       2,981 | Von einem<br>Ochsen.                                           |

Wirkung Reagentien auf Blut.

Hamburger\*) hat verschiedene Versuche verschiedener über die Veränderung angestellt, welche frisches, aus der Ader gelassenes Blut durch Vermischung mit aufgelösten Reagentien erleidet. Jod in Aulösung bringt ein dunkles Coagulum hervor, wem Fibrin noch darin zurück ist, nach dessen Alscheidung das Blut nur braun und dick wirk Concentrirte unorganische Säuren bilden ein dunk les Coagulum, dagegen machen diese Säuren, wenn sie verdünnt sind, so wie auch concentrirte Pflanzensäuren, in geringer Menge zugesetzt, die Fark dunkler, aber sie bringen kein Coagulum bervo, das Blut wird consistenter, das Fibrin scheidet sich nicht ab und es bildet sich kein Coagulum, auch nicht nach mehreren Tagen. Arsenige Same und Algun erhalten sich auf dieselbe Weise. Salze mit alkalischer Basis machen das Blut hochroth und verhindern, wenn sie concentrirt sind, die Abscheidung des Fibrins, was jedoch met einer Weile stattfindet, wenn man das Gemisch mit Wasser verdünnt. Schwefelsalze mit alkalischer Basis ertheilen dem Blute eine schwarze Farbe, aber sie verhindern die Coagulirung. Chlorsaures Kali bewirkt ein schwarzes Coagulum, Jodkalium dagegen nicht. Von Metallsalzen schwärzen und coaguliren: salpetersaures Silberoxyd, salpetersaures Wismuthoxyd, essignaures Kupferoxyd, salpetersaures Quecksilberoxyd, Quecksilberchlorid und Eisenjodid. Die übrigen schwirzen oder erhöhen die Farbe, aber ohne Coagulirung. Essigsaures Morphin und salpetersaure Strychnin geben ein dunkelbraunes Coagulan,

<sup>\*)</sup> Frorie p's n. Notizen, 1839, Nr. 258.

ber eine Infusion von Opium und Nux vomica ewirken keine Veränderung. Eine Abkochung ben Digitalis purpurea giebt ein dunkles Coagulum. Iehrere Arten von Gerbsäuren bringen sogleich in schwarzes Coagulum hervor. Abkochungen von loloquinten, Jalappe, Colchicum, Ipecacuanha, ebranntem Caffee, bewirken keine Veränderung. Lucker, Gummi und Stärke ebenfalls nicht, das librin setzt sich eben so schnell ab, wie aus tem ungemischten Blute.

Hünefeld") hat einige Beobachtungen über las Blut der Regenwürmer mitgetheilt. Werden Regenwürmer. Regenwürmer mit reinem Wasser abgewaschen, mit einem trocknen Lappen vom Schleim befreit, der Kopf nahe am Ende abgeschnitten und der längere Theil des Wurms auf eine geneigte Glasscheibe gelegt, so kann man von jedem Regenwurm ungefähr einen Tropfen rothes Blut bekommen. Es ist eine klare blaurothe Flüssigkeit, die in der Luft völlig roth wird und worin, auch bei der stärksten Vergrösserung keine Blutkörperchen gesehen werden können. Nach dem Eintrocknen in gelinder Wärme ist es in Wasser wieder gänzlich löslich. Es reagirt schwach alkalisch, trübt sich beim Erhitzen, wird durch Chlor, Schwefelsäure, Salpetersäure und Salzsäure, aber nicht durch Phosphorsäure und Essigsäure coagulirt. Es wird auch von Alkohol coagulirt. Ob es Fibrin enthält, kann nicht mit Sicherheit gesagt Beim Verbrennen lässt es eine röthliche Asche zurück, die nach dem Auflösen in Salzsäure Reactionen auf Eisen giebt. Auch das mit

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XVI, p. 152.

Chlor coagulirte, farblos gewordene Blut gicht Reactionen auf das Vorhandensein von Eises. Demnach scheint es also, als ob es wenigsten Albumin und Hämatin enthalte, wenn auch Fibri und Globulin darin feblen.

Quantität der

Coathupe ') hat die Menge von Kohlensis-Kohlensiure in regas untersucht, welche zu verschiedenen Tage-der ausgeathmeten Luft. zeiten in der ausgeathmeten Luft enthalten ist, und dabei bestätigt gefunden, was bereits Pront angegeben hatte, nämlich dass sie verschieden ist, am grössten des Morgens und während der Nacht, geringer am Tage, nach einer Mittelzahl variirent zwischen 41/3 und 32/3 Procent vom Volum der ausgeathmeten Luft. Sie ist grösser, wenn der Magen leer ist, als während der Verdauungszeit, sie wird vermindert durch Wein, Gemüthsbewegungen, u. s. w. Die allgemeinen Resultate, welche er aus seinen Versuchen gezogen hat, sind folgende:

- 1) Die Anzahl der Athemzüge variirt bei einem erwachsenen gesunden Menschen in einer Minute zwischen 17 und 23, so dass sie als Mitelzahl zu 20 angenommen werden kann.
- 2) Die Menge von Lust, welche bei einen mittelgrossen Menschen in jedem Athemzuge gewechselt wird, variirt zwischen 14 und 18 engl Cub. Zoll, und kann als Mittelzahl zu 16 C.Z. angenommen werden.
- 3) Die Menge von Kohlensäuregas in der ausgeathmeten Luft kann zwischen 1,9 und 7,98 Procent variiren, aber sie beträgt als Mittelzahl 4 Procent. Daraus folgt, dass bei einer gesut-

<sup>&#</sup>x27;) L. and E. Phil. Mag. XIV, p. 401.

In Person von mittlerer Grösse 266% Engl.

11. Inb. Fuss Luft innerhalb 24 Stunden durch die angen gehen, von denen 20% Cub. Fuss in phlensäuregas verwandelt werden, 5,45 Unzen voir Dupois Kohlenstoff enthaltend, was in der tunde 99,6 Engl. Gran macht.

Winn \*) hat zu zeigen sich bemüht, dass die Eine Ursache rsache wenigstens eines Theils der thierischend. Thierwarme. Värme in der abwechselnden Ausspannung und usammenziehung der faserigen Haut der Pulsaern während der Pulsschläge zu suchen sei. Beanntlich wird ein Kautschuckstreisen warm, wähend man ihn ausstreckt. Winn machte densélen Versuch mit einem Stück von der Aorta decendens von einem Ochsen, wovon er das äussere Lellgewebe abpräparirt hatte, und glaubte zu finlen, dass, nachdem er sie zwei Minuten lang, in lerselben Richtung, wie während des Pulsschlags, bwechselnd ausgestreckt und wieder zusammenezogen hatte, ihre Temperatur um 2º F gestiegen Die Erwärmung, welche durch die Nähe seines Körpers geschehen konnte, suchte er dabei zu vermeiden. Er hält es für wahrscheinlich, lass dieser Umstand bei der Erzeugung von Wärme in lebenden Thieren Theil nehme. Welchen Werth diese Beobachtung für die Erklärung der Wärme-Entwickelung bei Thieren mit Pulsadern hat, bleibt dahin gestellt. Es muss durch Versuche entschieden werden, ob z. B. Kautschuck durch Ausstreckungen und Zusammenziehungen wirklich erwärmt wird, so dass es, wenn sie aufhören. wärmer ist; denn wenn bei der Zusammenziehung

<sup>\*)</sup> L. and E. Phil. Mag. XIV, p. 174.

eben so viel Wärme absorbirt würde, als die Ausstreckung frei gemacht hat, so fällt diese Brklärung weg. Möglich wäre es, dass dabei forwährend Wärme entwickelt wird, gleichwie bein raschen Hämmern eines Nagels bis zum Glübe, wobei die Volum-Veränderung gewiss allein nicht die Wärme-Entwickelung erklärt. Winn hatin Übrigen noch eine Ähnlichkeit mit Kautschuck darin zu finden gesucht, dass die Pulsaderhat auch die Eigenschaft haben soll, Graphitstrickt von Papier wegzunehmen.

Hirnfett.

Fremy\*) hat angegeben, dass die von Conërbe im Hirn gefundenen, angeblich eigenthinlichen Fettarten (Jahresb. 1836, S. 442) mest unreine Producte seien. Fremy glaubt gefunden zu haben, dass das Gehirn nur drei Arten von Fett enthält, von denen eins Cholesterin ist, die beiden anderen aber neue fette Säuren, die im Hirn mit Natron verbunden enthalten seien. Die eine von diesen ist bei gewöhnlicher Luft-Tenperatur fest, die andere flüssig. Beide enthalten Phosphor, aber keinen Schwefel, den er in Couërbe's Versuchen als von eingemischtem Albumin herrührend betrachtet.

Fremy's Versuche sind noch nicht bekant gemacht worden; sobald dies geschehen, werdeich Gelegenheit haben, über sie weiter zu berichten.

Pepsin.

Über die im Magensafte und in der Schleinhaut des Magens vorkommende, eigenthümliche Substanz, das Pepsin (Jahresb. 1838, S. 361), die so wesentlich zur Auflösung der Nahrungsmittel

<sup>\*)</sup> Comptes rend. 1839, II, p. 703.

eiträgt, hat Wasmann\*) verschiedene Versuhe angestellt. Er untersuchte die Schleimhaut imes Schweinemagens, die der von Menschen so ehr ähnlich ist. Das Organ, welches den Magenaft absondert, ist nicht überall in der Schleimaut des Magens verbreitet, sondern es nimmt die eiden Seiten von der Mittellinie der grösseren Biegung des Magens vom Ende des Fundus bis zur Cardia ein. Es bildet einen 6 bis 8 Zoll lanzen Gürtel, der nach unten hin breiter ist und . sine schmutzig röthliche Farbe hat. Es ist glatt aber mit einigen tiefen Furchen versehen. Eine grosse Anzahl Blutgefässe geht zwischen perpendiculären Säulen, aus denen hier die Haut besteht, zur Oberfläche. Diese Säulen sind keine Röhren, sondern Drüsen von eigner Beschaffenheit, von D,03 bis 0,05 Linie Breite. Sie bestehen aus Zellen, deren Durchmesser von 0,016 bis 0,020 Diese Zellen haben Wände von Linie variirt. einem eigenthümlichen Gewebe, sind überall geschlossen, und haben weder Ausführungsgänge, noch Verbindungen unter sich. Nach unten bin werden diese säulenförmigen Drüsen durch ein Zwischengewebe getrennt, welches gegen die innere Seite des Magens beinahe verschwindet, so dass die Drüsen daselbst ein Continuum zu bilden scheinen. Die Furchen, welche auf der Oberfläche der Haut sichtbar sind, sehen wie geöffnete Zellen aus, aus denen der Inhalt ausgeflossen ist. Diese Zellen enthalten einen plattrunden Kern mit einem Eindruck auf der Mitte, welcher mit einer körnigen Materie (Materia grumosa) umgeben ist.

<sup>&#</sup>x27;) Pharm. Centralbl. 1839, S. 349 und 353.

Wasmann's Versuche scheinen anzudeute, dass das Pepsin von diesen Drüsen herrühre ud in ihrer Haut und der Materia grumosa liege. Er glaubt dass seine Secretion so vor sich gebe, dass indem vom Grunde aus unaufhörlich neue Zellen gebildet, die auf der inneren Seite des Magens liegenden letzten Zellen ausgedehnt werden, dass die Membran aufgelöst und der Inhalt inden Magen ausgeleert werde, wobei dann die oben erwähnten Furchen gebildet würden.

Die Schleimhaut des Magens enthält nach seinen Versuchen auch an den Stellen Pepsin, wo sich diese Drüsen nicht befinden. Aber es kan hier durch ein Paar Waschungen mit Wasserausgezogen werden. Das Drüsengewebe kann dage gen viele Male ausgewaschen werden, ohne dass es aufhört, Pepsin zu geben. Er schliesst daraus, dass das in den übrigen Theilen der Schleimhaut vorhandene Pepsin nur in das Gewebe der Haut eingesogener Magensaft sei.

Sowohl die Drüsenmembran, als auch die Materia grumosa lösen sich, wiewohl schwierig, in Wasser; es geschieht dies sehr leicht, wenn das Wasser ein wenig freie Säure enthält. Diese Lösung hat dann die Eigenschaft des Magensafts, gekochtes Eiweiss innerhalb 1 oder 1½ Stunden vollkommen aufzulösen. Wird die Drüsenhaut, ohne dass man sie zerschneidet, gewaschen, bei + 30° bis + 35° mit vielem Wasser digerirt, welches dann noch andere Stoffe als Pepsin aufgenommen hat und deshalb weggegossen wird, die Haut dann mit einer neuen Quantität Wassers übergossen und damit kalt macerirt, so zieht dieses Wasser jetzt fast nur Pepsin aus; das Wasser

ann mehrere Male nach einander erneuert weren, so lange die Haut noch nicht zu faulen anefangen hat, und jedes Mal wird neues Pepsin usgezogen, bis zuletzt ein Gewebe übrig bleibt, on dem man mit sehr verdünnter Salzsäure keine lüssigkeit bekommt, die das Vermögen besitzt, ekochtes Eiweiss aufzulösen. Dieses Gewebe eigt sich aus Fasern und runden Scheiben zusamnengesetzt, die auf der Mitte einen Eindruck haben.

Die von der Drüsenhaut erhaltene Lösung in Wasser'ist farblos, etwas schleimig und hat nach Lusatz von so viel Salzsäure, dass sie gerade auer schmeckt, die Eigenschaft, gekochtes Eiweiss n kurzer Zeit aufzulösen. Sie enthält also Pepsin; aber die Reactionen geben zu erkennen, dass sie ausserdem noch ein wenig Albumin enthält, dessen Vorhandensein entdeckt wird, wenn man' ein wenig freie Säure und dann Cyaneisenkalium zusetzt, wodurch ein geringer Niederschlag von Cyaneisen - Albumin hervorgebracht wird. Erhitzt man diese Flüssigkeit bis auf + 75° bis + 100°. aber ohne dass man sie mit freier Säure vermischt hat, so wird sie trübe, und setzt, wenn sie nicht zu sehr verdünnt war, Flocken von coagulirtem Albumin und wenig verändertes Pepsin ab. Nach dem Filtriren hat sie nun alle Schleimigkeit verloren, aber einen guten Theil von dem Vermögen behalten, auf Zusatz von wenig Salzsäure coagulirtes Eiweiss aufzulösen. Wird sie nun gekocht, so trübt sie sich aufs Neue, und hat das Vermögen, auf Zusatz von Salzsäure coagulirtes Eiweiss aufzulösen, nun verloren. Die coagulirten Flochen geben mit Essigsäure eine Auflösung, die durch Cyaneisenkalium nicht mehr gefällt wird,

aber sie trägt auch nicht dazu bei, in Vermischung mit Salzsäure coagulirtes Eiweiss aufzulösen. Hieraus scheint also zu folgen, dass das Pepsin ein Wasser schwer löslicher Körper sei, der darin dem Albumin ähnlich ist, dass er bei + 100° coagulirt wird, der aber mit Cyaneisenkalium keine in Wasser unlösliche Verbindung eingeht.

Die Lösung der Drüsenhaut in Wasser fast ziemlich schnell, aber sie behält doch 5 bis 6 Wochen lang ihre Eigenschaft, nach Zusatz von Salzsäure gekochtes Eiweiss aufzulösen. Wird die frische Lösung bis zur Trockne verdunstet, se bleibt eine graubraune, zähe, nach Leim riechende extractähnliche Masse zurück, die mit Wasser eine trübe Lösung giebt, welche noch einen Theil der characteristischen Lösungskraft des Pepsins hat, wiewohl sie sehr vermindert ist.

Wird die frische Lösung, nach Umständen, mit ihrer gleichen oder doppelten Volum-Menge wasserfreien Alkohols vermischt, so fällt das Pepsin in weissen Flocken nieder, die abfiltrirt werden können. Die filtrirte, mit Alkohol vermischte Flüssigkeit lässt beim Verdunsten einen braunen, zerfliessenden, Lackmus röthenden Rückstand, der kein Verdauungs-Vermögen besitzt.

Das ausgefällte Pepsin bildet weisse Flocken, die auf dem Filtrum zusammenhängend werden und zu einer grauen Masse eintrocknen. Wird diese mit Wasser übergossen, so quillt sie darin auf, und ist die Quantität des Wassers sehr gross, so kann sie darin aufgelöst werden. Leichter löst sie sich in Wasser, welches mit ein wenig Essigsäure oder einer anderen Säure versetzt worden ist, und diese Lösung, die nicht durch Cyaneiser-

alium getrübt wird, hat im hohen Grade das Verögen, coagulirtes Eiweiss aufzulösen. Eine Löang von trocknem Pepsin in reinem Wasser wird
eim Kochen getrübt und verliert dabei das Verauungs-Vermögen. Vermischt man eine solche
ösung mit ein wenig freier Säure, so wird sie
rübe, aber diese Trübung verschwindet nach einer
Veile, wenn ein wenig mehr Säure hinzukommt,
ine Eigenschaft, die sie unter gewissen Umstänlen mit einer Albuminlösung gemein hat.

Aus der frischen Lösung der Drüsenhaut wird las Pepsin durch mehrere Metallsalze gefällt, z. B. durch schwefelsaures Eisenoxydul, schwefelsaures Kupferoxyd, essigsaures Bleioxyd, Quecksilberchlorid und Chlorzinn. Das Pepsin scheint jedoch nicht vollständig dadurch ausgefällt zu werden und es löst sich, wenn ein Überschuss von dem Fällungsmittel hinzukömmt, von der gefällten Verbindung allmälig auf. Aus diesen Niederschlägen kann das Pepsin abgeschieden werden, wenn man sie mit Wasser anrührt und mit Schwefelwasserstoff behandelt; aber Wasmann's Versuche scheinen zu zeigen, dass dabei auch eine Portion von der Säure des angewendeten Metallsalzes mit gefällt wird, wodurch die erhaltene Lösung auf Lackmuspapier reagirt und das, dem Pepsin eigenthümliche Lösungsvermögen im hohen Grade besitzt. Zersetzt man den Niederschlag, welcher durch essignaures Bleioxyd erhalten wird, mit Schwefelwasserstoff, und verdunstet darauf die Pepsinlösung vorsichtig bis zur Syrupsdicke, so fällt Alkohol daraus eine Verbindung von Pepsin mit Essigsäure, die weisse Flocken bildet, welche in der Luft zu einer gelben, gummiähnlichen Masse

eintrocknen, die nicht feucht wird, sich leicht in Wasser löst, und dann sauer reagirt. Der Geruch nach Essigsäure entwickelt sich daraus durch stärkeres Erhitzen und durch Vermischung mit concentrirter Schwefelsäure. Fällt man diesen Körper, in Wasser gelöst, mit Alkohol wieder aus, so behält er seinen Gehalt an Essigsäure bei und er ist also eine chemische Verbindung, essigsaures Pepsin. Wird trocknes essignaures Pepsin in der 60000 fachen Gewichtsmenge Wassers aufgelöst und die Lösung mit ein wenig Salzsäure versetzt, so löst diese Flüssigkeit gekochtes Eiweiss in 6 bis 8 Stunden auf. Eine Lösung von essigsaurem Pepsin, mit Schwefelsäure oder Salssäure in einiger Menge vermischt, giebt einen Niederschlag, welcher dem von Albumin auch darin ähnlich ist, dass er durch Salzsäure allmälig violett gefärbt wird. Versetzt man sie statt desses genau mit der Quantität von Alkali, welche zur Sättigung der Essigsäure erforderlich ist, so fälk das Pepsin nach einer Weile in Flocken nieder, die davon absiltrirte Flüssigkeit hat kein Verdauungsvermögen, und die gefällten Flocken, versetzt mit durch Salzsäure angesäuertem Wasser, behalten sehr wenig davon, wonach es also aussicht, als habe das Alkali bei dieser Behandlung die Eigenschaft, die specifische Verdauungskust des Pepsins zu zerstören.

Bei seinen Versuchen mit dem essigsauren Pepsin bemühte sich Wasmann zu zeigen, engegen dem, was Mitscherlich über die Unnöglichkeit, einen organischen Körper aus seiner Verbindung mit Bleioxyd durch Schwefelwasserstoff bleifrei zu erhalten, geäussert haben soll, dass dies möglich sei und dass das essigsaure Pepsin so rein dargestellt werden könne, dass es keine Spur von Bleioxyd enthält. (Mit diesem Meinungsstreit verhält es sich so, dass was bei solchen Versuchen, mögen sie mit unorganischen oder organischen Bleioxydverbindungen angestellt werden, zuerst durchgeht, so lange die Flüssigkeit noch überflüssigen Schwefelwasserstoff enthält, ganz bleifrei ist, wenn es klar und ungefärbt durchgeht; sobald aher das auf dem Filtrum zurückbleibende Schwefelblei mit luftbaltigem Wasser gewaschen wird, oder mit der Luft in unmittelbare Berührung kommt, so oxydirt sich das Blei und verbindet sich mit dem rückständigen, noch unausgewaschenen Theil des abgeschiedenen Körpers, und geht dabei oft in die Auflösung über. Wendet man dagegen ein mit Schwefelwasserstoff gesättigtes Wasser zum Waschen an, so findet dieses nicht statt):

Salzsaures Pepsin wird erhalten, wenn man die Lösung der Drüsenhaut mit Quecksilberchlorid fällt, den gewaschenen Niederschlag mit Schwefelwasserstoff zersetzt und die abfiltrirte Flüssigkeit mit Alkohol fällt. Es ist in seinen Verhältnissen dem essigsauren Pepsin ähnlich, und seine Lösung in Wasser löst coagulirtes Eiweiss sehr schnell auf. Auch bei der Fällung dieser Verbindung mit Alkohol behält die abfiltrirte Flüssigkeit nichts aufgelöst, was Verdauungskraft besitzt. Sie lässt bei der Verdunstung einen Rückstand, der wie Fleischextract aussieht.

Wasmann bemerkt im Übrigen, dass dem Pepsin aus dem Schweinemagen die Eigenschaft, Milch zu gerinnen, gänzlich mangele, welche Eieintrocknen, die nicht aus einem Kalbsmagen Wasser löst, und "de besitzt, und er lässt es ruch nach Essi " ob das letztere einer eigen stärkeres Erl Pepsin oder einem anderen das concentrirte wamenden Körper zukomme, dessa dem Maasse aufhört, wie das jung Körper, aus, sc hort, sich von Muttermilch zu nähren. und , Mäcksicht auf das Vermögen des Pepsis, sar hes Eiweiss aufzulösen, fand Wasmans, ; eine Flüssigkeit, die 0,0017 von ihrem Ge essigsaures Pepsin aufgelöst enthält und ad Lie Unze mit 6 Tropfen Salzsäure versetzt worden ist, ein deutliches Lösungsvermögen besitzt, # dass eine dünne Lamelle von coagulirtem Eiweis in 6 bis 8 Stunden davon aufgelöst wird. 12 Tropfen Säure auf die Unze wurde das Eiwess in 2 Stunden aufgelöst. Als eine Flüssigkeit, die 1/2 Gran essigsaures Pepsin aufgelöst enthielt, 2 wechselnd mit coagulirtem Eiweiss und Salzsäut vermischt wurde, bis sich kein Eiweiss mehr darin auflöste, so zeigte sich, dass dieser halbe Gran Pepsin 210 Gran coagulirtes Eiweiss in verdünnter Salzsäure löslich machen konnte, bei einer Temperatur zwischen + 350 und + 400. Hiernach will es also scheinen, als ware die Saue das eigentliche Lösungsmittel und die Rolle des Pepsins nur die, das vorher darin unlösliche zur Löslichkeit zu disponiren. Die Säure löst coagulirtes Eiweiss beim Kochen ungefähr so auf, wie durch die Einwirkung von Pepsin, dessen Mitwirkung also dieselbe zu sein scheint, wie die der höheren Temperatur, welche im Magen nicht möglich ist. Einige vergleichende Versuche mit pepsinhaltiger\_verdünnter Salzsäure und mit dieser

'rselben Concentration, aber ohne , dass die erstere ein kräftiges für coagulirtes Eiweiss, Fibrin des sch und Käse war, während dagegen . allein bei derselben Temperatur wenig ichts auflöste; wurde sie aber mit diesen .en gekocht, so löste sie dieselhen in ungefähr eicher Zeit auf, und das Aufgelöste schien sehr mahe dieselbe Beschaffenheit zu haben. Die Lösung von Käse in pepsinhaltigem saurem Wasser setzte die Butter als Rahm auf der Oberfläche ab. ewas jedoch mit der Lösung in der kochenden verdünnten Säure nicht stattfand. Leimgebendes Gewebe und Knorpel wurden in der pepsinhaltigen Säure leicht aufgelöst. Der Knorpel liess ein Skelett zurück, welches beim gelinden Schütteln in Flocken zerfiel, die sich nicht mehr lösten. , pepsinfreie verdünnte Säure liess sie ungelöst und es war zu ihrer Auflösung fortgeseiztes Kochen , erforderlich, aber sie wurden dann weit schneller aufgenommen, als von Wasser ohne beigemischte Säure. Dabei blieben auch Flocken ungelöst zurück. Was sich in beiden Fällen auflöste, war icdoch nicht in Albumin verwandelt, sondern eine jede behielt die chemische Natur des Leims, mit dem Unterschied, dass, nach genauer Sättigung der Säure mit Alkali und Verdunstung, die Flüssigkeit bei keiner Concentrirung zu gelatiniren gebracht werden konnte. Epidermis, Horn und elastische Gewebe (z. B. die faserige Haut der Pulsadern) wurden von pepsinhaltiger, verdünnter Säure nicht aufgelöst.

Wasmann's Untersuchungen scheinen unsein gutes Stück weiter in der Kenntniss der Na-

tur des Magensaftes gebracht zu haben, durch sie ist zuerst ein besonderes Absonderungs-Organ dafür nachgewiesen worden, sie zeigen, dass der eigenthümliche Bestandtheil, das Pepsin, darass isolirt werden kann, wir lernen einige seiner chemischen Eigenschaften in isolirter Gestalt dadurch kennen.

J. Vogel') hat ebenfalls einige Versuche über denselben Gegenstand angestellt; sie hatten zum Zweck zu untersuchen, ob coagulirtes Albumin und Blut-Fibria, wenn sie in pepsinhaltiger sehr verdünnter Salzsäure aufgelöst werden, ihre Natur beibehalten oder verändert werden. fand, dass ihre Auflösung durch Kochen nicht coagulirt und durch Alkohol nicht besonders stark getrübt wurde. Durch Sättigen der Säure in der Lösung mit kohlensaurem Natron entstand ein gelatinöser weisser Niederschlag, der nicht abfiltrirt werden konnte, sondern theils durchs Filtrum ging, theils die Poren des Papiers ganz verstopfte. Dabei blieb viel in der Lösung ungefällt zurück. Das Gefällte löste sich in vielem Wasser auf, zum Theil auch in Spiritus, wiewohl in geringerem Grade. Mit Cyaneisenkalium und Gerbsäure wurden reichliche Niederschläge erhalten. sowie auch mit Lösungen von Alaun und verschiedenen Metallsalzen. die Niederschläge mit Metalloxyden wurden durch Verbrennung mit Ku. pferoxyd analysirt und aus diesen Analysen wurde erkannt, dass die aufgelösten Körper ihre ursprüngliche Zusammensetzung beibehalten hatten.

Leberthran. Bekanntlich enthält der sogenannte Leberthran

<sup>\*)</sup> Ann. der Pharmac. XXX, p. 37.

(ein fettes Oel aus der Leber des Dorsch, Gadus Callarias,) Jod, worüber jedoch die Versuche bald bejahend bald verneinend ausgefallen sind. L. Gmelin') welcher in zwei Sorten Leberthran das Jod vergebens gesucht hatte, hat hierüber einige Aufklärungen mitgetheilt, die das Räthsel zu lösen scheinen. Man versendet nämlich nicht selten Seehundsfett unter dem Namen Leberthran, welches kein Jod enthält. Gmelin batte Gelegenheit, einen echten Leberthran zu untersuchen, und in diesem fand er Jod. Das Oel wird mit Kali verseift, die Masse eingetrocknet, verbrannt und das Jodkalium mit Alkohol ausgezogen, der es nach der Verdunstung zurücklässt; aus dem Salze wird dann das Jod mit Schwefelsäure und Braunstein abgeschieden.

Wichtige, physiologisch - chemische Untersu- Harn. chungen über den Harn sind von Lecanu') angestellt worden. In Betreff der Veränderungen, welche der Harn in Krankheiten erleiden kann, in Folge der Krankheit oder der dabei angewandten Heil-Methode, ist es erforderlich, vorher die Verschiedenheiten zu kennen, welchen der Harn in vollkommen gesundem Zustande unterworfen sein kann, bei demselben Individuum nach äusseren ungleichen Umständen und bei verschiedenen Individuen unter gleichen Umständen. Lecanu hat es sich vorgesetzt, diese Frage zu beantworten, und zu diesem Zweck nicht weniger, als 120 Analysen von Harn angestellt, der von 16

<sup>&#</sup>x27;) Annal. der Pharmac. XXXI, p. 321.

<sup>&</sup>quot;) Journ. de Pharmac. XXV, 681 und 746. - Annales des Sciences naturelles, Aug. 1839. p. 92.

gesunden Menschen genommen war, von denen 6 Männer zwischen 20 und 45 Jahren, 2 Greise von 84 und 86 Jahren, 4 Frauen von 48 bis 28 Jahren und 4 Kinder waren. Die dabei angewandten analytischen Methoden scheinen wohl gewählt, bequem und zweckmässig zu sein. Da sie eigentlich nichts Neues in dieser Beziehung enthalten, so verweise ich in Betreff ihrer Einzelheiten auf Die Ouantität des in 24 Stunden die Arbeit. ansgeleerten Harns variirte bei seinen Versuchen mit verschiedenen Personen zwischen 525 und Die Mittelzahl davon würde 2271 Grammen. Das specif. Gewicht variirte 1268 Grm. sein. zwischen 1010 und 1030, mit Vernachlässigung kleiner Decimale. Es hat sich gezeigt, dass der Harn hinsichtlich der Quantität und des specis. Gewichts bei einem und demselben Individuum sehr bedeutend variiren kann, während sich die Menge des Harnstoffs, welche von derselben Person in einer bestimmten Zeit ausgeleert wird, unverändert erbält. Dagegen variiren die täglichen Ausleerungen von Harnstoff sehr bei verschiedenen Personen nach ungleichem Alter, Geschlecht und ungleicher Diät. Auf 24 Stunden fand er die Menge des Harnstoffs in Grammen

|     | ÷          | · In    | n Minimum | Im Medium | Im Maximum |
|-----|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| Bei | Männern    |         | 23,155    | 28,0525   | 33,055     |
| Bei | Frauen     |         | 9,926     | . 19,1165 | 28,307     |
| Bei | Greisen    | •       | 3,956     | 8,1105    | 19,1165    |
| Bei | 8 jährigen | Kindern | 10,478    | 13,4710   | 16,464     |
| Bei | 4 jährigen | Kindèrn | 3,710     | 4,5050    | 5,300.     |

Auf gleiche Weise variirte die Harnsäure bei demselben Individuum wenig in gleicher Zeit, während sie dagegen bei verschiedenen Individuen von sehr ungleicher Quantität ist. Er fand bei erwachsenen Männern, aber ungleichen Individuen, in 24 Stunden den Unterschied von 0,362 bis 4,343 Grammen, bei Greisen für dieselbe Zeit von 0,229 bis 0,652, bei Frauen von 0,394 bis 0,707 und bei Kindern von 0,198 bis 0,32.

Die Menge der unorganischen Stoffe, welche in dem Harn aufgelöst vorkommen, variiren für gleiche Zeit sowohl bei demselben Individuum als auch bei ungleichen Individuen. Sie variirte in 24 Stunden zwischen 4,84 und 24,5 Grammen. Im Übrigen ist sie am grössten gewesen bei Männern, etwas geringer bei Frauen, noch geringer bei 8 jährigen Kindern und am kleinsten bei sehr bejahrten, und das, was von ihnen zusammen genommen gilt, gilt auch von jedem von ihnen besonders, z. B. von Kochsalz, phosphorsauren Erdsalzen, schwefelsaurem und phosphorsaurem Alkali, u. s. w.

Lecanu hat die variirenden Resultate von allen seinen Untersuchungen in Tabellenform mitgetheilt und sie dadurch leicht übersichtlich gemacht für die, welche sich derselben zu chemischphysiologischen Vergleichungen bedienen müssen.

Im Übrigen hat er als Resultate dieser Untersuchungen folgende 5 Sätze aufgestellt:

- 1) Der Harnstoff wird bei demselben Individuum (bei derselben Diät) auf gleiche Zeit in gleicher Meuge abgesondert.
  - 2) Dasselbe gilt von der Harnsäure.
- 3) Diese beiden werden in ungleicher Menge abgesondert, wenn man sie von verschiedenen Individuen vergleicht.
- 4) Diese Verschiedenheiten in Rücksicht auf deren Menge, stehen in einem bestimmten Ver-

Schwarzer Harn.

Dulk\*) hat einen schwarzen Harn von einem Menschen, dessen Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand nicht angegeben worden ist, beschrieben. Er wurde beim Filtriren klar, aber das Abfiltrirte setzte allmälig eine weissgraue Substanz ab. Die zurückgebliebene schwarze Substanz bildete einen sammetschwarzen Überzug auf dem Papier und liess beim Verbrennen eine rothe Asche zurück, die sehr viel Eisenoxyd enthielt. Der schwarze Farbstoff löste sich zum Theil in Säuren, die dadurch rothgelb und eisenhaltig wurden. Diese schwarze Substanz gleicht, der Beschreibung nach, so sehr dem vom Globulin geschiedenen Hämatin, dass man mit Recht gerade die Versuche vermissen muss, welche eine solche Vermuthung hätten bestätigen können, nämlich die Behandlung mit Alkohol und entweder Salzsäure oder Ammoniak, sowie die Wiederabscheidung des Hämatins aus dieser Lösung.

Harnsäure. derselben mit Wasser.

Fritzsche \*\*) hat angegeben, dass, wenn man Verbindung, eine sehr verdünnte Lösung von harnsaurem Alkali in der Kälte mit einer Sänre vermischt und an einem kalten Ort der Ruhe überlässt, sich eine Verbindung der Harnsäure mit Wasser in dendritischen Krystallen absetzt, die aus linienlangen Schuppen zusammengesetzt sind. Diese enthalten 17,49 Procent Wasser, welches daraus bald weggeht, wenn die Säure gewöhnliche Temperatur annimmt, oder sogleich wenn sie erhitzt werden. <sup>1</sup>Es beträgt 2 Atome auf 1 Atom Harnsäure. Die Krystalle bekommen dabei ein verwittertes Ansehen.

<sup>&#</sup>x27;) Archiv der Pharmac. XVIII, p. 159.

<sup>&</sup>quot;) Pharmac. Centralb. 1839, p. 206.

Die gewöhnlichen Schuppen von gefällter Harnaure zeigen unter dem Microscope dasselbe vervitterte Aussehen, woraus es klar ist, dass sie mfänglich in Gestalt von wasserhaltiger Säure bgeschieden werden.

Le Roy d'Etiolles') hat einen Harnstein Harnsaures beschrieben, der im Innern einen Kern von Harn- Natron, Bestandtheil eisaure hatte, auf den eine Schicht von harnsauremnes Harnsteins. Natron folgte, deren Zusammensetzung von Bourson bestimmt wurde. Dieser fand nichts anderes darin. Die äusserste Schicht bestand aus oxalsaurer Kalkerde. Die mittlere Schicht betrug 2/3 von der Masse des Steins. Er war so hart, dass er in der Blase nicht zerstückelt werden konnte. sondern durch den Schnitt herausgenommen werden musste.

Poggiale \*\*) hat die Muskelsubstanz eines In Knochen Mannes untersucht, dessen Körper durch Verknöcherung der Muskeln alles Vermögen der freiwilligen Bewegung verloren hatte. Sie bestanden aus Knochenbildungen von ungleicher Festigkeit und Gestalt, zwischen die Muskelfasern eingewebt. deren Volum sehr reducirt war. Die Knochenbildung war mit einem Periosteum umgeben. Eine Knochenscheibe aus den Wade-Muskeln war weiss. hatte inwendig eine poröse Diploë und war leichter als Wasser. Sie wurde bei der Analyse bestehend gefunden aus: 58 Procent organischen Stoffen, 32,09 Pc. phosphorsaurer Kalkerde, 1,55 phosphorsaurer Talkerde und 8,66 kohlensauer Kalkerde .-

verwandelte. Muskeln.

<sup>&#</sup>x27;) Comptes rend. 1839, 2 Sem. p. 821.

<sup>&</sup>quot;) Pharmac. Centralbl. 1839, p. 477.

Knochen.

Rees ") hat einige Versuche zur Entdeckung des Fluorcalciums in Knochen beschrieben. Er konnte mit Schwefelsäure keine Spur von Floor wasserstoffsäure daraus abscheiden, wiewohl a ihm mit fossilem Elfenbein glückte. ses Resultat auch keine Verwunderung erregen kun, so hat man um so viel mehr Ursache sich darübe: zu verwundern, dass er demzufolge erklärt, dass de jenigen, welche Fluorcalcium in den Knochengefunden hätten, durch ein wenig verflüchtigte Phophorsaure irre geführt worden seien, und des Fluor überall nicht in der thierischen Occonomi Rees scheint vergessen zu haben dass es vielleicht ungleiche Geschicklichkeit geben kann, Versuche anzuführen und zu ber theilen, und er scheint deshalb geglaubt zu hebe, dass das, was er nicht gefunden hat, ein im thum sein müsse, wenn es von einem andern gef den worden ist. Im Übrigen mag wohl zugegele werden, dass Fluorcalcium kein nothwendiger & standtheil der Knochen zu sein braucht, sonden wahrscheinlich ein zufälliger ist, der von 🚾 unorganischen Ursprung abhängt, von dem it ses Erdsalz in die organische Circulation gebemen ist.

Über krankhaste Knochenbildungen bat Valertin \*\*) mehrere wichtige chemisch physiologisk Versuche mitgetheilt. Er bat gefunden, das Callus und Exostosen der Gehalt an kohlensut Kilkerde grösser ist, als in gesunden Knocks am denen sie berausgeschossen sind. Dagge

<sup>\*,</sup> The Athenaeum, 1839, p. 675.

<sup>&</sup>quot;) Pharmac. Centralblatt, 1839, p. 245.

land er, dass bei Caries der Gehalt an kohlensaurer Kalkerde um mehrere Procent weniger beträgt ils in gesunden Knochen.

Milch.

Über die Eigenschaft der Milch, sauer zu reaziren, sind die Meinungen sehr getheilt gewesen. ich hatte bei einer vor mehr als 30 Jahren angestellten Untersuchung mit Kuhmilch gefunden, dass sie Lackmuspapier röthet. Mehrere Chemiker, z. B. Donné (Jahresb. 1839 S. 627), haben dieses daraus erklärt, dass die Milch, wiewohl sie ilkalisch secernirt werde, doch bald anfange sauer zu werden und Lackmuspapier zu röthen. Dies hat eine Untersuchung von D'Arcet und Petit') weranlasst, angestellt in dem Augenblicke des Hervorkommens der Milch aus dem Euter. Dabei fanden sie die Milch von Kühen, die im Stall gefüttert wurden, stets sauer, dagegen die von Kühen, welche auf die Weide gingen, alkalisch, und daraus schliessen sie, dass die Milch im normalen Zustande alkalisch sei, und dass sie dieses stets sei, wenn die Kübe freie Bewegung haben und frisches Gras fressen können. Die Milch, welche in den Kuhställen zu Paris erhalten wurde, war phne Ausnahme sauer.

O. Henry und A. Chevallier \*\*) haben mit der Milch von Frauen, Küben, Eseln und Ziegen vergleichende chemische Versuche angestellt. Ihre analytische Methode ist besser gewählt gewesen, wie die von Peligot (Jahresb. 1838, S. 369), welche auch von Boussingault (Jahresb. 1840, S. 718) angewandt worden ist, nach welcher man

<sup>\*)</sup> Pharmac. Centralbl. 1839, S. 368.

<sup>&</sup>quot;) Journ. de Pharmac., XXV, p. 333 und 401.

die Milch zur Trockne verdunstet, den Rückstand anfangs mit Äther, dann mit Alkohol und zuletzt mit Wasser behandelt, wobei man das für Rise nimmt, was dann ungelöst bleibt, und deren Fchlerhaftigkeit Lecanu\*) dargelegt hat, was auch ausserdem einem jeden in die Augen fällt, der einige Bekanntschaft mit der Natur und der Anzahl der Bestandtheile der Milch hat. Henry und Chevallier fällten dagegen den Käse mit einer etwas verdünnten Essigsäure, sammelten dazu das, was während der Verdunstung der sauren Flüssigkeit abgeschieden wurde, worauf sie die Butter aus dem getroekneten Niederschlage mit Ather auszogen. Lecanu hat gezeigt, dass diese Methode darin sehlerhaft ist, dass der Käse, so wie er in der Milch vorkömmt, eine Verbindung mit phosphorsaurem Kalk ist, den die Essigsäure in Auflösung zurückhält; aber dieser Fehler ist unbedeutend im Verbältniss zu einem andern, welcher dadurch entsteht, dass die Essigsäure einen Theil von diesem Salz zersetzt, und dass das Gefällte, welches darauf als Käse gewogen wird, ein Genisch von phosphorsaurem und essigsaurem Ca-Im Übrigen haben sie auch nicht den Milchzucker, die Salze und die extractartigen Bestandtheile der Milch richtig abgeschieden, was wegen ihrer mehr eigentlich oeconomischen Zweeke bei diesen Untersuchungen für weniger nöthig gehalten wurde. Von ihren Analysen wurden folgende Zahlenresultate angegeben:

<sup>&#</sup>x27;) Journ. de Pharmac., XXV, p. 201.

| Wasser                                                 | Trockner Rückstand .                           | Salze ( | Milchz | Butter | Kiise |                                          |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|------------------------------------------|-------------------|
| 7                                                      | er                                             | B.      | uck    | •      | •     |                                          |                   |
| •                                                      | æ                                              | 0       | er     | ٠      |       |                                          |                   |
| •                                                      | ücl                                            | 10      | •      |        | •     |                                          |                   |
| •                                                      | sta                                            | ) So    | • '    |        | •     | 13                                       | æ                 |
|                                                        | ba                                             | T I     |        |        |       |                                          | est               |
|                                                        |                                                | :       |        |        |       |                                          |                   |
| •                                                      |                                                | scl     |        |        |       | 3                                        | Bestandtheile     |
| •                                                      |                                                | lei     |        |        |       |                                          | e                 |
|                                                        |                                                | Ē.      | _      |        | . !   |                                          |                   |
|                                                        |                                                | 90      | •      |        |       |                                          |                   |
| •                                                      | •                                              | Su      | •      |        | 3     |                                          |                   |
| •                                                      | •                                              | bst     | •      | •      | •     |                                          |                   |
| •                                                      | •                                              | an      | •      | •      | •     |                                          |                   |
| •                                                      | •                                              | ٣       | •      | •      | •     |                                          |                   |
| 87,98                                                  | 13,00                                          | 0,45    | 6,50   | 3,55   | 1,52  | Frau                                     |                   |
| 87,02                                                  | 12,98                                          | 0,60    | 4,77   | 3,13   | 4,48  | Kuh                                      | Gewöh             |
| 91,65                                                  | 8,35                                           | 0,34    | 6,08   | 0,11   | 1,82  | Esel                                     | nliche            |
| $  87,98 87,02,91,65 86,80 85,62  80,33 82,84 64,10  $ | 13,00 12,98 8,35 13,20 14,38 19,67 17,16 35,90 | 0,58    | 5,28   | 3,32   | 4,02  | Frau Kuh Esel Ziege Schaf Kuh Esel Ziege | Gewöhnliche Milch |
| 85,62                                                  | 14,38                                          | 0,68    | 5,00   | 4,20   | 4,50  | Schaf                                    |                   |
| 80,33                                                  | 19,67                                          | 2,00    | 1      | 2,60   | 15,07 | Kuh                                      | Ch                |
| 82,84                                                  | 17,16                                          | 0,70    | 4,30   | 0,56   | 11,60 | Escl                                     | Cholostrum        |
| 64,10                                                  | 35,90                                          | 3,00    | 3,20   | 5,20   | 24,50 | Ziege                                    | ım                |

Sie haben auch Versuche angestellt über die Stoffe, welche aus dem Darmkanal in die Kuhmikh übergehen können und in dieser wieder gefunden werden: Kochsalz (reichlich), kohlensaures Natron, schwefelsaures Natron (in kleiner Quantität), Jodnatrium (ebenfalls), so wie auch Praeparate von Eisen, Zink und Wismuth, von dem letzteren Dagegen konnten Salpeter, Schweam meisten. felalkali, schwefelsaures Chinin und Quecksilberpraeparate in der Milch nicht wiedergefunden werden. Sie bemerken, dass verschiedene Pflanzenstoffe in die Milch übergehen, und dass Kübe, welche Arzneimittel eingenommen haben, weniger Milch geben, und dass diese beim Aufkochen einen Stich ins Gelbbraune bekommt, fast wie mit Caffee vermischte Milch.

Die Milch fanden sie meistens sauer reagirend im Augenblick ihrer Ausleerung bei der Kuh, Ziege, dem Esel und zuweilen, aber selten, auch bei Frauen.

Gährung der Milch. Ich führte im Jahresberichte 1839, S. 627 die Versuche von Hess an, welche zeigten, dass Kuhmilch, der früheren Vermuthung zuwider, gleichwie die Stuten- und Eselsmilch, in spirituöse Gährung versetzt werden kann, welche Beobachtung auch später bestätigt worden ist (Jahresbericht 1840, S. 719). Inzwischen war dieser Gegenstand schon früher ausgemittelt worden von Schill, der ihn unter Christ. G. Gmelin's Präsidium in Tübingen bereits im Jahre 1833 in einer Dissertation abgehandelt hatte, deren Inhalt jetzt in den Annalen der Pharmacie (Bd. XXXI, S. 152) mitgetheilt worden ist. Schill's Versuche zeigen, dass die Milch von Frauen, Kühen,

Ziegen und Schafen in Gährung gesetzt werden kann, wobei sie unter Entwickelung von Kohlensäuregas Alkohol bildet. Er erhielt bei einem Versuche 9 Gran wasserfreien Alkohol auf jede Unze Kuhmilch, was etwas weniger als 2 Procent ist. In allen diesen Milchsorten geht die Gährung sehr langsam vor sich, aber sie findet statt, auch wenn man keine Hefe zusetzt, und er glaubt, dass das Casein das Ferment ausmache, gleichwie es bekanntlich den gewöhnlichen Zucker in Gäh-Milchzucker allein in Wasser aufrung bringt. gelöst geht nach seinen Versuchen in Gährung über durch Casein, Gluten vegetabile und durch Hefe. Aber bei allen diesen Versuchen blieb nach der Verdunstung des Alkohols eine Portion Traubenzucker in der Flüssigkeit zurück. Hiernach will es scheinen, als wäre die Gährung des Milchzuckers ein zusammengesetzter Process, welcher darin besteht, dass die Masse ansangs sauer wird, und dass darauf die freie Säure den Milchzucker in Traubenzucker verwandelt, auf dessen Kosten dann die Gährung geschieht.

Bley') hat eine Concretion untersucht, wel- Krankheitsche in Gestalt von kleinen zusammensitzenden Producte. Verwachsungen im Peritoneum eines verstorbenen, Peritoneum. stark dem Trunk ergeben gewesenen Mannes gefunden worden war. Er fand darin 10,320 phosphorsaurer Kalkerde, 34,00 kohlensaurer Kalkerde, 27,66 kohlensaurer Talkerde, 4,17 Fett, 1,67 in Wasser löslichen Albumins, 6,67 in kochendem Wasser löslichen mit Spuren von Gyps, und 15,00 Wasser.

<sup>&#</sup>x27;) Archiv der Pharmacie, XX, p. 212.

Biter.

Valentin\*) hat einen, von ihm so genannten balsamischen Eiter untersucht, der aus einem grösseren Geschwür am Schienbein eines Mannes ausgeflossen war. Er war gelb, neutral, von 1,027 specif. Gewicht, und liess beim Eintrocknen 11,622 Procent fester Stoffe zurück. Diese enthielten auf 100 Theile: 60,056 coagulirtes, 16,644 uncoagulirtes Albumin, Chlornatrium mit eingerechnet, 8,766 Cholesterin, 8,626 theils Elaïn theils elaïnsaures Natron mit wenig Chlorkalium, 5,908 Stearin. Sie liessen beim Verbrennen 5,32 Procent Asche, von der 4,7 in Wasser lösliche alkalische Salze und 0,62 unlösliche Erdsalze wares. Pyin konnte in diesem Eiter nicht entdeckt werden.

Derselbe hat auch den Inhalt einer grossen, 14 jährigen Meliceris von einer 58 jährigen Frau untersucht. Der Inhalt war eine schmutzig gelbe, breiartige, geruchlose Masse und diese ein mechanisches Gemenge von mehreren Stoffen. Die Analyse gab 88,715 Wasser und 11,285 feste Stoffe. Diese bestanden in 100 Theilen aus 52,49 coagulirtem Albumin, 9,17 uncoagulirtem Albumin mit wenig Alkali, 28,5 Elaïn und ölsaurem Natron, 3,12 Cholesterin, 1,96 Stearin, 1,96 Chlornatrium, 1,48 Kalkerde und 0,92 Talkerde.

Insecten. Meloloutha vulgaris. Wittstein \*\*) hat die Melolontha vulgaris analysirt und darin auf 1000 Theile gefunden: 637,19 Wasser, 37,80 Chitin, 40,85 fettes Od mit ein wenig flüchtigem Oel, 2,11 Ameisensäure, 0,30 gelbbraunes Harz, 25,91 in Alkohol lösliche, extractartige Stoffe mit Kalisalzen von Apfelsäure

<sup>\*)</sup> Pharmac. Centralblatt, 1839, S. 367.

<sup>&</sup>quot;) Buchu. Repert. 2 Reihe, XVIII, p. 25.

und Salzsäure und Spuren von Zucker, 157,92 nur in Wässer lösliches Albumin, Zomidin mit einem schwarzen Farbstoff, Spuren von Zucker, äpfelsaurem, phosphorsaurem, schwefelsaurem und salzsaurem Kali, Natron, Ammoniak, Kalkerde und Talkerde, 72,56 extractähnliche Substanz mit phosphorsaurem Eisen und Kalkerde, mit Salzsäure ausgezogen, und 23,78 mit Kali ausgezogene Huminsäure.

Müller und Rabenhorst") haben die Larven von Phalaena bombyx pini untersucht und Bombyx pini. darin ungefähr dieselben Bestandtheile gefunden, deren relative Quantitäten aber nicht bestimmt wurden. Durch Destillation mit Wasser und wonig Schweselsäure wurde ein saures Destillat erlialten, welches Goldchlorid reducirte, so dass sie glauben, dass darin vielleicht die Seidenwurmsäure (acidum bombicum) enthalten gewesen wäre, in so fern es nicht Ameisensäure ist.

Reinsch \*\*) hat die Eier von Papilio crataegi analysirt. Ihre Zusammensetzung ist im Allgemeinen der von Vogeleiern sehr ähnlich. icdoch so klein, dass 320 auf 1 Gran gehen, und dass zu der Analyse zwischen 13 und 14 Tausend Eier angewandt werden mussten. Er fand sie zusammengesetzt aus:

Eierschalen Thierstoff . . . . . . 2,14 Kohlensaurer Kalkerde 0,22 2,36 8,32 Fett mit Spuren von flüchtigem Oel . . 8,22 Nicht verseifbarem Fett ........ 0.88 , Eisenhaltiger phosphorsaurer Kalkerde . . 0,57 4,65 Thierstoffen mit Salzen ...... 

Eier von Papilio crataegi.

<sup>&#</sup>x27;) Archiv der Pharmacie, XIX, p. 278.

<sup>&</sup>quot;) Journ. für pract. Chemie, XVI, p. 113.

Aufbewahrung

Ich habe im Jahresberichte 1837, S. 392, eine von Leichen. Aufbewahrungsmethode von Leichen mitgetheilt, die von Gannal angegeben und dem Zweck entsprechend gefunden worden war. Eine andere ist darauf von Tranchina vorgeschlagen worden, die darin besteht, dass man in die Pulsadern ein Gemisch von 1 Pfund arseniger Säure und 11/2 Unze Mennige oder Zinnober, mit 24 Pfund Spiritus oder Wasser feingerieben, injicirt. Gannal') hat gegen diese Aufbewahrungs - Methode angeführt, dass so praeparirte und in eine Bleikiste gelegte Leichen sich mit einem Byssus bedeoken, der sie in kürzerer Zeit, als einem Jahr, zerstört, und dass sie, wenn man sie in der Lust austrocknen lasse, Arsenikwasserstoffgas entwickeln, was über 4 Jahre fortdauern könnte, so wie endlich, dass, wenn eine wasserstoffhaltigere Verbindung gebildet werden kann, sich vorzugsweise Arsenikwasserstoffgas entwickelt.

ist jedoch wahrscheinlich, Schlüsse, in Rücksicht auf die Entwickelung von Arsenikwasserstoffgas, aus dem Geruch, welcher sich entwickelt, aber nicht aus Versuchen gefolgert worden sind. Wahrscheinlicher ist es, dass der Geruch von kakodylartigen Verbindungen, in welche Arsenik mit Kohlenstoff und Wasserstoff als Bestandtheil des Radicals eingeht, als von Arsenikwasserstoffgas herrührt.

<sup>&</sup>quot;) Comptes rendus, 1839, 2 Sem. p. 739.

## Geologie.

Bekanntlich hat man zwei entgegengesetzte geo- Kann aus logische Ansichten von der Bildung unserer Erde; astronomischen nach der einen ist sie eine, aus einer Lösung geschlossen oder aus einem Gemisch mit Wasser durch und werden, ob durch erstarrte feste Kugel (neptunische Hypo-Masse der Erde these), nach der anderen eine geschmolzen ge-geschmolzen oder erstarrt wesene und nur an der Obersläche bis zu einer gewissen Tiefe erstarrte Kugel (plutonische Hypothese). Bei den Versuchen, diese Ansichten zu vertheidigen oder zu widerlegen, hat man darin einen Grund gegen die letzte zu finden gesucht, dass die Nutatio und Praecessio aequinoctiarum der Erde in diesen Fall ganz anders ausfallen würden, als es jetzt der Fall ist, was mit der Annahme der gänzlichen Starrheit der Kugel übereinstimmt. Hopkins \*) hat versucht durch Berechnungen zu bestimmen, welchen Grad von Werth dieser Einwurf haben könne. Er ging von der Annahme aus, dass die Erde von einer sphäroïdischen festen Rinde ausgemacht werde, im Innern erfüllt mit einer geschmolzenen Masse von derselben Dichtigkeit wie die Rinde. Diese

<sup>&#</sup>x27;) L. and E. Phil. Mag. XIV, p. 215 und 364.

Berechnung hat folgende Resultate\_gegeben: 1) Die Praecessio bleibt dieselbe, als wenn die Erde durch und durch fest wäre, welche Dicke die erstarrte Rinde auch haben mag. 2) Die Neigung gegen den Mond wird so nahe dieselbe, dass der Unterschied zu klein ist, um durch Beobachtung gefunden zu werden. 3) Die Neigung gegen die Sonne wird auf gleiche Weise dieselbe, in so fern nicht-die Dicke der ersterrten Rinde eine gewisse Tiefe erreicht, die etwas weniger beträgt als 1/4 vom Radius der Erde, in welchem Fall die Neigung grösser ausfällt, als für eine durchaus feste Kugel. 4) Über die Bewegungen von Nutatio und Praecessio hinaus, bekommen die Pole der Erde eine geringe eirkelformige Bewegung, gänzlich bedingt durch ihren innern flüssigen Zustand, dessen Radius am grössten ist, wenn die Dicke der Rinde am kleinsten ist; aber auch für die geringste Dicke der Rinde soll diese Ungleichheit nicht so gross werden, dass sie durch Beobachtung mit einiger Sicherheit zu finden wäre.

Da die Voraussetzung, von welcher dieses Mal seine Berechnungen ausgegangen sind, dass nämlich der erstarrte und der flüssige Theil gleiche. Dichtigkeit haben sollen, wahrscheinlich nicht richtig ist, indem das specif. Gewicht der Erdkugel nach den letzten Bestimmungen (Jahresbericht 1839, S. 654) = 5,44 ist, und dass der erstarrten Rinde nicht höher geht, als höchstens auf 2,5, so hat er auch eine Berechnung der Verhältnisse vorgenommen, welche unter Voraussetzung von ungleicher Dichtigkeit der Rinde und des Flüssigen stattfinden, aber die Resultate davon sind noch nicht bekannt gemacht worden.

Bereits vor 10 Jahren zeigte Fox, dass die erz- Elektrische führenden Gänge, welche unter sich keine andere Ströme zwidirecte Gemeinschaft haben, als durch das dazwischenliegende, erzfreie Gebirge, sich in einer Art von elektrischem Zustande befinden, und dass wenn eine Stelle von jedem Gange mit einer, sie an vielen Punkten berührenden Kupferplatte bedeckt wird und diese Platten mit einem Metalldraht verbunden werden, ein in die Leitung eingebrachter Multiplicator zu erkennen giebt, dass ein elektrischer Strom zwischen diesen Gängen entsteht, der allerdings sehr schwach, aber doch hinreichend stark ist, um sich ohne Zweideutigkeit zu erkennen zu geben. Reich \*) und Brendel haben diese Angaben einer factischen Prüfung unterworfen und die Richtigkeit von Fox's Beobachtung bestätigt. Das Oberbergamt zu Freiberg befahl, dass Versuche hierüber in den Freiberger Gruben vorgenommen werden sollten, und trug die Ausführung Reich und Brendel auf. Die Richtigkeit von Fox's Angabe fand sich bei allen angestellten Versuchen, ohne Ausnahme, bestätigt, und die Magnetnadel wich bei einigen Versuchen bis zu 73° ab. Zur Controlirung, dass diese Ströme nicht von zufälligen Neben-Umständen herrührten, wurden geeignete Versuche angestellt, welche zeigten, dass dies nicht der In Rücksicht auf die Ursache dieser Strome, so hat Henwood sie von thermoëlektrischen Verhältnissen zwischen ungleichen, mit einander in Berührung sich befindenden, metallischen Massen hergeleitet. Reich glaubt, dass

<sup>&#</sup>x27;) Poggend. Annal. XLVIII, p. 287.

diese Tension, wenn sie vorhanden ist, woran man mit Grund zu zweiseln hat, da keine bemerkenswerthe Temperatur-Unterschiede auf kurze Entfernungen in der Erdrinde stattfinden könnten, auf jeden Fall zu schwach sei, um durch die Masse des dazwischen liegenden Grundgebirges geleitet zu werden. Er hält die Annahme für wahrscheinlicher, dass der elektrische Strom aus hydroelektrischen Ursachen entstehe, da die Gebirgsmasse überall im Innern mit Feuchtigkeit durchdrungen ist, und glaubt für seine Meinung darin eine Stütze zu finden, dass, wenn die Gänge, welche Arsenik -, Schwefel - und Kupferkies führen, mit solchen verbanden werden, die Bleiglanz führen, die ersteren immer negativ gegen die letzteren werden, was auch bei elektromotorischen Versuchen mit Handstufen stattfand.

Steinkohlen, Bildung derselben:

Über die Bildung von Steinkohlen, Braunkohlen und des Anthracits hat Petzholdt") sehr lesenswerthe theoretische Betrachtungen mitgetheilt. sind in der Hauptsache gegen die, im vorigen Jahresberichte, S. 736, mitgetheilten Ansichten von Fuchs, über die Entstehung der Kohlenformation gerichtet. Petzholdt leitet ihre Bildung mit vieler Wahrscheinlichkeit von der gewöhnlich angenommenen Veränderung her, die in ungewöhnlich langer Zeit, unter einem ausserordentlichen Druck und bei abgeschlossenem Zutritt der Luft vorgeht. Hutton's Meinung, dass sie Rückstände einer trocknen. Destillation unter hohem Druck seien, widerlegt er durch einen Versuch, bei welchem er Holz in einem hermetisch ver-

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XVIII, p. 239.

schlossenen, gusseisernen Gefäss erhitzte, worin sich dasselbe zu einer steinkohleähnlichen Masse schmelzen liess, an welcher nach dem Erkalten alle Merkmahle von organischer Textur fehlten, während dagegen Ehrenberg, Link, u.s.w., gezeigt haben, dass man in Steinkohlen mittelst des Microscops oft deutliche Spuren einer Organisation von Pflanzen entdecken kann.

Gras\*) hat bei einer Untersuchung der Kohlenformation in Dep. de L'Isère in Frankreich Gründe zu dem Schluss zu finden geglaubt, dass die Steinkohlen nicht nur älter seien wie der Jurakalk, sondern auch so alt, dass ihre Bildung derselben Zeit angehöre, in welcher Gneis und Talkschiefer gebildet wurden. Ohne an Ort und Stelle zu vergleichen, wie es die Natur darstellt und wie er es betrachtet hat, kann natürlicher Weise die Richtigkeit seines, im Übrigen wenig wahrscheinlichen, Schlusses nicht controlirt werden.

Goebel \*\*) hat die Gase analysirt, welche aus den Schlamm-Vulcanen ungefähr 40 Werfte von Schlamm-Vulder Stadt Taman im südlichen Russland, ausströ-Bei einer Lufttemperatur von + 240 hatten die ausströmenden Gase eine Temperatur von +3º,45. Sié bestanden aus 13,76 oelbildendem Gase, 79,16 Kohlenwasserstoff im Minimum, 5,08 Kohlenoxydgas und 2,00 atmosphärischer Luft. In der Nachbarschaft dieser Schlamm - Vulkane kommen Naphtaquellen vor.

Lyell \*\*\*) hat ein besonderes Verhältniss bei Sonderbares Verhältniss 'in Kreidelagern. ') Annal. des Mines, XVI, p. 381.

<sup>&</sup>quot;) N. Jahrb. für Mineralogie etc. v. Leonhard und Bronn. Jahrg. 1839. S. 438.

<sup>&</sup>quot;) L. and Phil. Mag. XIV, 257.

den an einigen Stellen in der Nähe von Norwich in England vorkommenden Kreidelagern, die mit einem Lager von Thon, Sand und Grus bedeckt sind, beschrieben. Es besteht darin, dass sich in dem Kreidelager konische Höhlungen von ungleicher Weite und Tiese gebildet haben, 4 bis 7 Fuss weit und 7 bis 12 Fuss und noch weit grösserer, noch unbekannter Tiefe. Der Umkreis dieser Höhlungen oder Röhren ist fast cirkelförmig. Sie sind mit Bestandtheilen des obenaufliegenden Diluvial-Lagers gefüllt. Das Sonderbarste ist, dass man an gewissen Stellen findet, dass die Streifen von Feuersteinstücken, welche durch die Kreide gehen, sich durch die sogenannten Sandröhren fortsetzen, und an anderen Stellen ein Stück unter die Linie in der Kreide gesunken sind. In vielen von diesen Sandröhren findet man die innere, der Kreide zunächst gelegene Wand mit den feineren Theilen, z. B. Thon und sehr feinem Sand aus dem Diluvial-Lager ausgekleidet, während das weniger feine mitten darin liegt. Bei Heigham fehlt das Bett von Diluvium, mit dem die hier vorkommenden grossen Sandröhren gefüllt sind, gänzlich. Lyell sucht die Bildung dieser Röhren durch Einwirkung von kohlensäurehaltigem Wasser zu erklären, welches durch das Diluvium hindurchgeflossen und in die Kreide gedrungen sei, diese aufgelöst und sich mit Kalk gesättigt habe, bevor es dann weiter ging, wobei die feinsten Theile an der Kreide, gleichsam wie auf einem Filtrum, abgeschieden wurden, während das Obenausliegende allmählig in die Höhlung, welche durch die Auflösung des Kalks entstanden war, eingesallen ist. Bei Heigham ist

Diluvium hernach durch andere Ursachen wegführt und das Kreidelager bloss gelegt worden. Stark \*) hat Lyell's sehr wahrscheinliche Erarung verworfen und eine andere aufgestellt, die eit weniger annehmbar ist; diese Röhren sollen imlich Risse sein, entstanden durch Austrocken des Kreidelagers, nachdem das Wasser davon "bgetreten war, worauf sich die Röhren bei der ankunft der Diluvial-Masse auf ein Mal gefüllt Aber Risse mit cirkelrundem Umkreise ind eine Ungereimtheit, und die Art von koniichen Blasenhöhlen, welche beim Austrocknen einer feuchten Masse in einer Temperatur über oder von + 100° entstehen, können hier nicht in Frage kommen, und gestatten ausserdem keine Anwendung auf Lager von einiger Mächtigkeit.

Über die Natur der Kreide ist man lange in Natur der Ungewissheit gewesen. Ist sie ein Niederschlag von kohlensaurer Kalkerde? Aber wie viel man auch im Laboratorium den Kalk behandelt hat. so konnte doch niemals eine kohlensaure Kalkerde künstlich hervorgebracht werden, die der Kreide ähnlich war. Das Mikroskop entdeckte nichts Bestimmtes darüber, selbst nicht in Ehrenberg's Hand. Es ist jedoch diesem eben so glücklichen als unermüdeten Forscher jetzt gelungen, mit Hülfe des Mikroskops eine Welt von Thierformen in der Kreide zu entdecken und darzulegen, dass sie gänzlich aus theils ganzen, theils zerstückelten Schaalthieren besteht, die zu der Klasse der Polythalamier gehören, und von denen 1 bis 11/3 Million in einem einzigen Cubik Zoll enthalten

<sup>&#</sup>x27;) L. and E. Phil. Mag. XIV, p. 455. Berzelius Jahres - Bericht XX.

sein kann. Die Methode, sie sichtbar zu machen, ist Ehrenberg eigenthümlich \*). Er bestreicht Glas mit einer äusserst dünnen Lage von Kreide, die nach dem Trocknen mit Canadabalsam übergossen, erwärmt und unter einem zusammengesetzten Mikroskope, welches eine 300 fache diametrade Vergrösserung giebt, betrachtet wird. Was vorher undeutlich war, wird nun klar. Das Einzelne dieser schönen Entdeckung liegt im Gebiete der zoologischen Kenntnisse und muss daher hier übergangen werden. In der südeurpäischen Kreide ist die grösste Anzahl von Schalen vollkommen erhalten, in der nordeuropäischen Kreide ist die Anzahl der zerstückelten Schalen überwiegend. Ehrenberg hat hereits nicht 71 verschiedene Kreidethierchen weniger als entdeckt, und verschiedene davon hat er in dem Wasser der Nordsee noch lebend gefunden. Auch hat er diese Kreidethiere in Mergelarten gefunden, mehr oder weniger vermischt mit Kieselpanzern von Infusionsthieren. Die Schalen dieser Kreidethierchen sind so äusserst klein, dass or sie in gemalener und geschlämmter Kreide ganz wiedergefunden hat, und mittelst Canadabalsam oder klaren venetianischen Terpenthins konnte er sie auf dem Kalkgrunde von Tapeten und Visitenkarten entdecken.

Spuren von schen Regentropfen.

Bekanntlich hat man an mehreren Orten in antidiluviani- Sandsteinbrüchen, wo der Sandstein auf einem Thoulager ruht, die Fussspuren von mehreren Arten vorweltlicher Thiere gefunden, dadurch entstanden, dass das Thier auf dem noch weichen

<sup>&#</sup>x27;) Poggendorff's Annal. XLVII, p. 502.

Thon gegangen war und Eindrücke in denselben gemacht hatte, bevor noch die Materialien für die Sandsteinbildung darauf fielen, welche darauf die. Fussspuren abdruckten und erhärteten. Die erhabenen Abdrücke der Fussspuren erhalten sich in dem Sandstein gut, aber sie werden gewöhnlich beim Aufbrechen in der spröden Thonsorm zerstört. 'Cunnigham') hat ausser Fussspuren von Chinotherium, in einem solchen geologischen Gebilde bei Storeton Hill in Cheshire, auch Merkmale von grossen Regentropfen und Hagelkörnern gefunden. Die ersteren sind rund, halbkugelförmig, und die letzteren unregelmässige Vertiefungen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das Thonlager feucht gewesen, als der Eindruck geschah, und wurde derselbe bald wieder mit Wasser bedeckt, so dass er nicht austrocknete, bevor ihn das Sandstein-Material abdruckte. Diese Umstände scheinen anzudeuten, dass der Eindruck in einem durch Ebbe entblössten Theil des Meergrundes nahe am Strande geschah.

L. A. Necker \*\*) glaubt, dass die Erdbeben Ursache der durch zweierlei Ursachen veranlasst werden, nämlich 1) durch die gewöhnlichen vulkanischen, die theils mit Erhebungen, theils mit vulkanischen Ausbrüchen begleitet sind, und 2) durch Einstürzungen, wenn unterirdische Höhlungen, gebildet entweder durch eine lange vorher vorgegangene vulkanische Erhebung, oder durch Unterminirung in Folge der Wegführung von Lagern von Gyps, Salz, Sand u. s. w. einstürzen.

Erdbeben.

<sup>\*)</sup> L. and E. Phil. Mag. XIV, p. 507.

<sup>&</sup>quot;) L. ane. E. Phil. Mag. XIV, 371.

Die Einstürzung kann aber zuweilen mittelbar durch die Erschütterung entstehen, welche ein vulkanisches Erdbeben bewirkt, wo sie dann mit

diesem gleichzeitig erfolgt.

Meer- u. See-Martins \*) hat durch wiederholte Messungen peratur des die Temperatur des Meeres bei Spitzbergen, so-Meerwassers wohl an der Oberfläche als auch auf dem Grunde bei Spitzberbestimmt. Die Untersuchung geschah zwischen gen. dem 5. July und 4. August 1838. Die Mittelzahl der Temperatur an der Oberfläche war, in einer Entfernung von 1852 Meter oder einer Seemcile vom Strande, + 30,5, und am Grunde nur 00.84. Während jener Tage variirte jedoch die Temperatur sowohl an der Oberfläche, als auch auf dem Grunde, oben zwischen + 10,45 und + 60,05 und unten zwischen 0°,2 und + 2°.

Göbel \*) hat vergleichende Untersuchungen Wasser im schwarzen, azowischen und angestellt über die Zusammensetzung des Wassers vom schwarzen, azow'schen und caspischen caspischen Meere. Meere, deren Resultate folgende sind:

| Enthält:                      | Schwarzes<br>Meer. | Azow'sches<br>Meer. | Caspisches<br>Meer. |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Specifisches Gewicht          | 1,01365.           | 1,00970             | 1,00539             |
| Chlornatrium                  | 14,0195            | 9,6583              | 3,6731              |
| Chlorkalium                   | 0,1892             | 0,1279              | 0,0761              |
| Culormagnesium                | 1,3035             | 0,8870              | 0,6324              |
| Brommagnesium                 | 0,0052             | 0)0035              | Spar                |
| Schwefelsaure Kalkerde        | 0,1047             | 0,2879              | 0,4903              |
| Schwefelsaure Talkerde        | 1,4700             | 0,7642              | 1,2389              |
| Zweifach-kohlensaure Kalkerde | 0.3586             | 0,0221              | 0,1705              |
| Zweifach-kohlensaure Talkerde | 0,2086             | 0,1286              | 0,0129              |
| Feste Stoffe                  | 17,6663            | 11,8795             | 6,2942              |
| Wasser                        | 982,3337           | 988,1205            | 993,7058            |

<sup>\*)</sup> Pogg. Ann. 1839. Ergänzung Bd. 1, 189.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst, S. 187.

Man kann bei der Ausstellung dieser Resultate das gleichzeitige Vorhandensein von Chlorkalium und schweselsaurer Talkerde hervorbeben, die wohl als nicht richtige Zusammenpaarungen zu betrachten sein möchten, da Wollaston gezeigt hat, dass aus der Mutterlange des Meerwassers Krystalle von schweselsaurem Talkerde-Kali erhalten werden können, welche Form wahrscheinlich auch die ist, in welcher der grösste Theil des Kaligehalts und ein Theil des Natrons im Meerwasser enthalten ist. Auch fehlen hier Kieselerde und organische Stoffe, von denen doch das Meerwasser unmöglich frei sein kann, weil sie in allen Wassern enthalten sind, die hinein fliessen. Aus diesen Analysen zeigt es sich, dass der Salzgehalt in dem Wasser dieser Meere weit unter dem des Wassers im Weltmeere steht. Ich führte im Jahresberichte 1837, S. 186, eine Analyse des Wassers vom caspischen Meere von H. Rose an, welche einen geringeren Salzgehalt ausgewiesen hat, wie Göbel's Analyse, wodurch Rose's Vermuthung bestätigt wird, dass nämlich das Wasser, was er zur Analyse erhalten hatte, mit dem des Wolgaflusses vermischt gewesen sei, welcher in das nördliche Ende des caspischen Meeres einfällt, und dessen Einfluss Göbel bei der Wahl des Orts, wo das Wasser geschöpft wurde, zu vermeiden suchte. Jedenfalls ist es klar, dass dieses Meerwasser in trocknen Jahren salzreicher sein muss, wie in nassen, weil es keinen anderen Abfluss für das einfliessende Wasser hat, als Verdunstung.

Göbel\*) hat ferner verschiedene, an Salzen Wasser salzi\*) Pogg. Ann. 1839, I. p. 181.

reiche Wasser aus Seen und Wasserzügen der kirgischen Steppen und der Krimm analysirt, für deren spezielle Resultate ich auf seine Arbeit verweise. In Betreff der Art der Bestandtheile stimmen sie alle mit dem Wasser der vorhin angeführten Meere überein, aber die Bestandtheile variiren den relativen Quantitäten nach. Der Kochsalzgehalt variirt von 1 bis fast zu 24 Procent. Darunter befindet sich auch das Wasser des Eltonsees, welches früher von H. Rose (Jahresb. 1837, S. 187) analysirt worden ist. Ich stelle ihre Analysen hier zur Vergleichung auf. 100 Theile Wasser enthalten:

| <u>.</u>               |         | Göbel  | Rose          |
|------------------------|---------|--------|---------------|
| Chlornatrium           |         | 13,124 | 3,83 -        |
| Chlorkalium            |         | 0,222  | 0,23          |
| Chlormagnesium         |         | 10,542 | <b>1</b> 9,75 |
| Brommagnesium          |         | 0,007  | <u> </u>      |
| Schwefelsaure Talkerde | - 1,665 | 5,32   |               |
| •                      |         | 25.560 | 29.13.        |

Rose fand das specif. Gewicht = 1,27288 und Göbel = 1,21879. Dies entspricht dem verschiedenen Gehalt an festen Bestandtheilen, aber die Verschiedenheit des Gehalts an Kochsalz und Chlormagnesium ist zu gross, um als eine zufällige Mischungs - Verschiedenheit betrachtet werden zu können.

Artesische Brunnen in Aegypten.

Lefebure\*) hat berichtet, dass es in den Oasen bei Theben und Garbe in Aegypten eine unzählige Menge von zugefallenen artesischen Brunnen gäbe, die von den älteren Einwohnern Aegyptens angelegt worden seien. Der Franzose

<sup>&#</sup>x27;) Annal. de Ch. et de Phys. LXI, p. 202

Ayme, welcher sich als Militair-'und Civil-Guverneur über diese Oasen daselbst niedergelassen hat, liess einige derselben ausräumen. gegrabene, vierseitige, im Innern verzimmerte. Brunnen bis zu einer Tiefe durch das Erdlager von 20 bis 25 Meter. Dann fängt ein Kalkstein an, der, bis auf 100 bis 133 Meter Tiefe durchbohrt, Wasser giebt bis zum Niveau des Brun-Das Wasser, was darin heraufkommt, ist so fischreich, dass Ayme seitdem hinreichend Fische für seine Tafel gehabt hat.

Da diese Angabe von einer weniger gut bekannten Person herstammt, so sollte man guten Grund haben, eine Übertreibung zu vermuthen. Die Art des Fisches ist nicht angegeben worden, was doch von grossem Interesse gewesen wäre. - Bekanntlich hat man schon früher ein mal in dem Wasser eines artesischen Brunnens zu Elboeuf ein Paar kleine Aale gefunden.

G. Rose'\*) hat vorgeschlagen, die Gebirgs- Gebirgsarten. art des, wegen seines Reichthums an Mineralien bekannten, Ilmengebirges bei Miask im Ural mit dem eigenthümlichen Namen Miaskit zu bezeichnen. Diese Gebirgsart ist im Ansehen dem grobkörnigen Granit ähnlich, sie unterscheidet sich aber davon durch völlige Abwesenheit von Quarz. Sie besteht aus weissem Feldspath, einem schwarzen, in dünnen Blättern lauchgrünen, einaxigen Glimmer und grau - oder gelbweissem Elaeolith. Hinsichtlich der darin vorkommenden Mineralien, so wie in ihrem Aussehen hat sie die grösste Ähnlichkeit mit dem Syenit von Fredriksvären und

<sup>&#</sup>x27;) Pogg. Annal. XLVII, p. 384.

Nach der östlichen Seite Laurvig in Norwegen. des Gebirges zu verliert sich allmälig der Elaeolith. und dieser wird da durch Albit ersetzt, welches hier, gleichwie der Feldspath, eine fleischrothe Farbe annimmt. Die fremden Mineralien, welche von dieser Gebirgsart geführt werden, kommen nicht in Gängen darin vor, sondern sie liegen zerstreut in ihrer ganzen Masse. Sie sind : Quarz, zweischsiger Glimmer, Sodalit, Cancrinit, Amphibol, Epidot, Turmalin, Granat, Beryll, Zirkon, Topas, Corund, Apatit, Flussspath, Kalkspath, Rutil, Pyrochlor, Aeschinit, ein mit diesen vorkommendes unbekanntes Mineral Monazit, Ilmenit oder Mengit, Titaneisen, Magneteisen und Graphit.

Glimmerschiefer von Iviken, in Dalarna.

L. F. Svanberg ') hat einen Glimmerschiefer von Iviken analysirt; er bestand aus 37,728 von dem S. 238. angeführten Glimmer, verbunden mit 58,43 Procent eines anderen Minerals oder eines Gemenges von mehreren, welches nach vorhergegangener Ausziehung des Glimmers mit Schwefelsäure und darauf mit koblensaurem Natron, zusammengesetzt gefunden wurde aus:

| Kieselsäure  | 46,345  |
|--------------|---------|
| Thonerde     | 1,473   |
| Eisenoxyd    | 0,108   |
| Kalkerde     | 7,255   |
| Mauganoxydul | 0,217   |
| Talkerde     | 3,032.  |
| •            | 58,430. |

<sup>&#</sup>x27;) K. V. Acad. Handl. 1839, p. 155.

Varrentrapp \*) hat den Chloritschiefer von Chloritschiefer. Pfitsch in Tyrol analysirt und ihn zusammengesetzt gefunden aus:

Kieselsäure 31,54
Thonerde 5,14
Eisenoxyd 10,18
Talkerde 41,54
Wasser 9,32
98,02

de S

, m

csde

1, RÉ

R E

): PE

ù, i

d, i

1, 1

Ø1

M

ı

Sinding \*\*) hat den Basalt von Stolpen ana-Basalt. lysirt. Er bestand aus 57,736 in Säuren löslichen Mineralien und 42,264 darin unlöslichen. Diese bestanden aus:

| •           | die löslichen | die unlöslichen |
|-------------|---------------|-----------------|
| Kicselsäure | 39,920        | <b>52,62</b>    |
| Thonerde    | 21,266        | 11,93           |
| Eisenoxyd   | 47,750        | 10,63           |
| Kalkerde    | 7,857         | 15,49           |
| Talkerde    | 4,379         | 8,26            |
| Natron      | <b>5,27</b> 9 | , .             |
| Kali        | 2,795         |                 |
| Glühverlust | 2,490         |                 |
|             | 101,736       | 93,93.          |

Die löslichen berechnet er als gemengt aus 12,63 Olivin, 74,837 zeolithartigen Verbindungen und 13,318 Eisenoxyd-Oxydul. Von dem letzteren rührt dann der Gewichts-Überschuss bei der Analyse her. Die unlöslichen können nicht allein Pyroxen sein; er hält es für wahrscheinlich, dass auch Labrador darin enthalten sei, dessen geringer Natrongehalt überschen worden ist.

<sup>&#</sup>x27;) Pogg. Annal. XLVIII, p. 189.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst, p. 191.

Meyer\*) hat auf gleiche Weise den Phonolith von Marienberg bei Aussig in Böhmen analysirt. Er bestand aus 37,474 durch Säuren zersetzbarem und 62,529 nicht dadurch zersetzbarem Mineral. Die Analyse gab:

|             | das lösliche | das unlösliche | der ganze Phonolit |
|-------------|--------------|----------------|--------------------|
| Kieselsäure | 16,204       | 61,184         | 56,652             |
| Thonerde .  | . 7,869      | 19,362         | 16,941             |
| Eisenoxyd   | . 2,929      | 1,351          | 3,905              |
| Kalkerde .  | . 1,119      | 1,781          | 1,946              |
| Talkerde .  |              | 1,773          | 4,697              |
| Natron      | . 2,665      |                | 2,665              |
| Kali        | . 0,013      | 14,649         | 9,519              |
| Wasser .    | . 4,993      | <del></del> .  | 4,993              |
| 4           | 62,529       | 100,000        | 98,318.            |

Das Lösliche scheint ein Gemenge von Zeolithen und Eisenoxydoxydnl, und das Unlösliche grösstentheils Feldspath oder Orthoklas zu sein.

Gustav Rose hat, durch diese Versuche veranlasst, die relativen Quantitäten von den durch Säuren zersetzbaren und dadurch nicht zersetzbaren Mineralien in Phonolithen von einigen anderen Fundorten angegeben, nämlich von

|             |  |   | lösliche | unlösliche |
|-------------|--|---|----------|------------|
| Hohenkräken |  | • | 55,13    | 44,87      |
| Pferdekuppe |  |   | 18,59    | 81,41      |
| Abtsrode    |  |   | 15,84    | 84,16.     |

Redtenbacher") hat den Phonolith von Whisterschan bei Töplitz analysirt. Er besteht aus 48,969 durch Säure zersetzbarem und 51,031 nicht zersetzbarem Mineral, und diese bestehen aus:

<sup>&#</sup>x27;) Poggend. Annal. p. 191.

<sup>&</sup>quot;) Poggend. Annal. XLVIII, p. 491.